

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

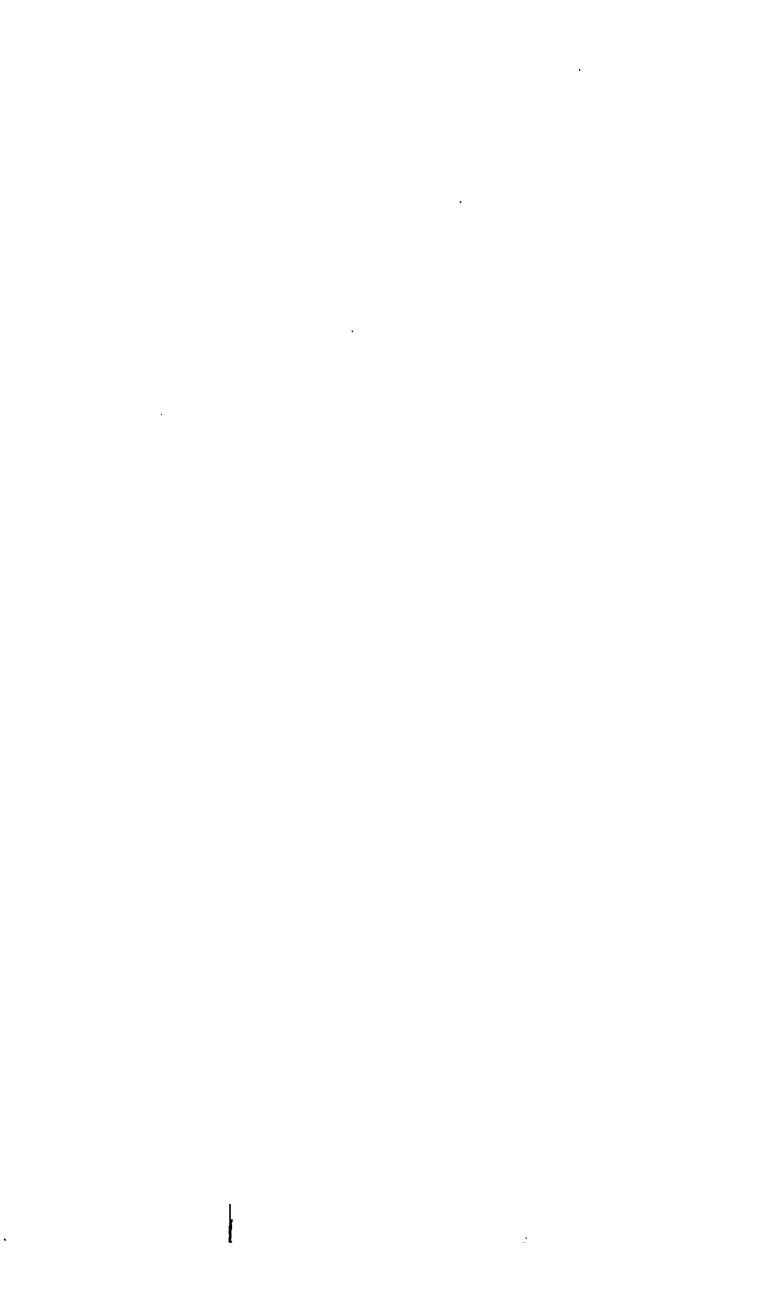

# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Sinseitungen von Karl Goedeke.

Eilfter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

## Inhalt.

| Finleitungen von R. Goebede                                 | Seine<br>V                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Soweizerreise im Jahr 1797                                  |                                       |
| Reise am Rhein, Main und Redar in ben Jahren 1814 und 1815: |                                       |
| Sankt-Rocusses gu Bingen                                    |                                       |
| Im Rheingau Herbsttage                                      | 148                                   |
| Runstschätze am Rhein, Main und Nedar                       |                                       |
| Innalen ober Lag= und Jahreshefte von 1749 his 1822.        | 224                                   |
| Biographische Einzelnheiten.                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Bebeutung bes Individuellen                                 | 493                                   |
| Beipziger Theater. 1765—1768                                | 494                                   |
| Leng.                                                       |                                       |
| Wieberholte Spiegelungen                                    |                                       |
| An den Konsul Schönborn in Algier                           | 497                                   |
| An Frau von Boigts, geb. Möser                              | 501                                   |
| Das Louisenfest                                             | 501                                   |
| Besuch von Issand                                           | 506                                   |
| An Mösers Tochter                                           | 506                                   |
| Sorb Bristol                                                | 508                                   |
|                                                             | 509                                   |
| Ferneres in Bezug auf mein Berhältniß zu Schiller           | 510                                   |
| Sette Kunstausstellung                                      | 510                                   |
| Jacobi                                                      | 512                                   |
|                                                             | 512                                   |
|                                                             |                                       |
| Aus meinem Leben. Fragmentarisches                          | 514                                   |
| Entstehung ber biographischen Annalen                       | 517                                   |
| Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1898,                      | 520                                   |
| Reden.                                                      |                                       |
| Rebe bei Eröffnung bes Jimenauer Bergbaues                  | 525                                   |
| Webe eine Arbenten der Herzogin Amalia                      | 528                                   |
| Rebe zum Anbenten Wielands                                  |                                       |
| Rebe Aber Friedrich ben Großen                              | 549                                   |

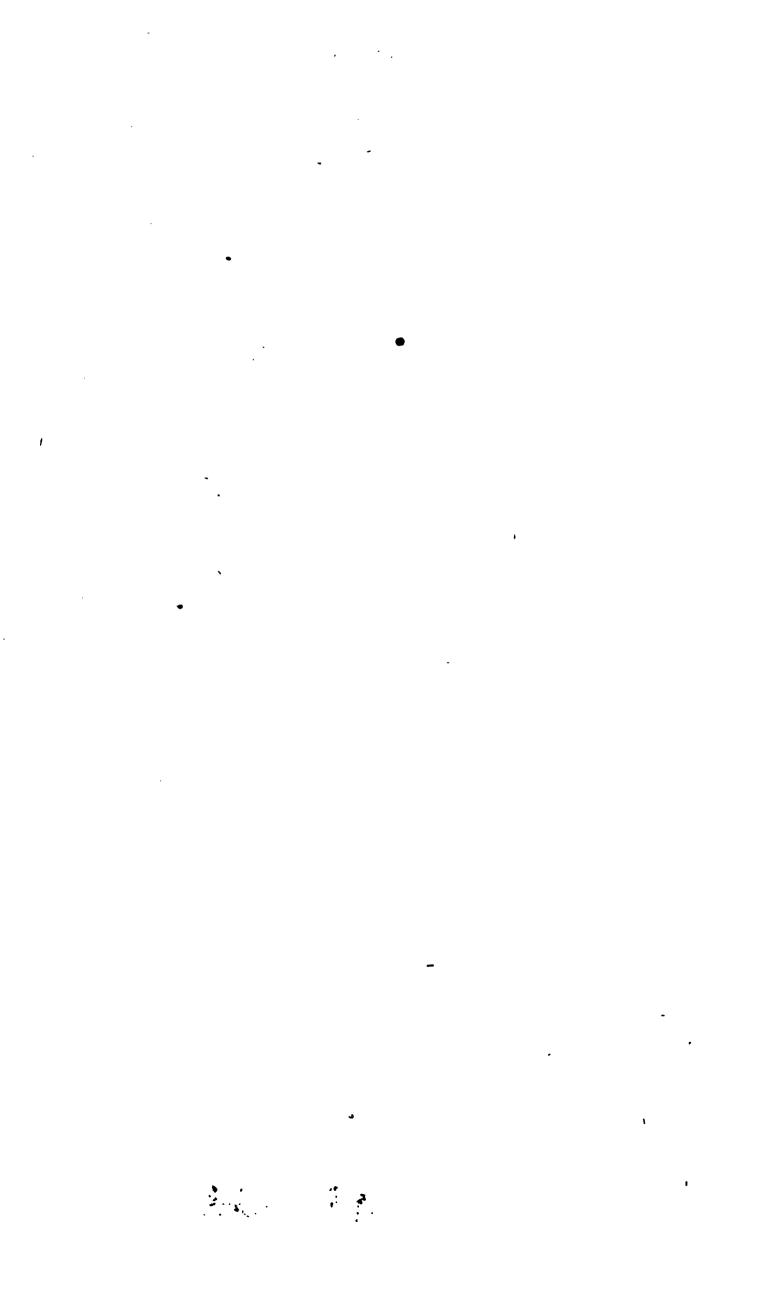

## Einleitungen von A. Goedeke.

## Schweizerreise. Ahein, Main, Neckar.

Die Schweizerreise bes Jahres 1797 erschien, wie sie hier vorliegt, erst nach Goethes Tode 1833 im britten Bande der nachge-lassenen Werke. Die Redaction scheint von seinen Gehülfen besorgt zu sepn; sie besteht in der ganz äußerlichen Aneinanderreihung von Briefen und Gedichten, ohne allen Anspruch auf eine künstlerische Darstellung, für Goethe selbst nicht ohne Interesse, wie alle seine Briefe und Selbstbekenntnisse. Seit längerer Zeit hatte er sich auf eine zweite Reise nach Italien vorbereitet. Heinrich Meyer, der Freund seit der ersten italianischen Reise und dann Goethes Hausgenosse, hatte schon einige Jahre früher die Reise zum zweiten Male gemacht, war nun aber seiner Gesundheit wegen aus Italien nach seinem Geburtsorte Stäfa zurückgekehrt. Goethe gebachte ihn bort aufzusuchen, um mit ihm weitere Schritte zu berathen. Das Bild, das Italien im Sommer 1797 darstellte, war für Reisende nicht lodend. Am 30. Juli reiste er von Weimar ab; ein tüchtiger Schreiber war unter Andern sein Begleiter; die Fähigkeiten desselben nutte er in ausgebehnter Weise, indem er eine weitschichtige Reisechronik in Aktenform anlegte. Alles, was er sah und beobachtete, stellte er nun, als ob es die Ausarbeitung eines großen Reisewerkes gelten solle, nach den Materien zusammen und zwar nach vorher entworfenen Schemen. Es gab für ihn nichts Unbedeutendes und Scheinloses mehr, er suchte es in bedeutende und wichtige Gesichtspuntte zu ruden, bas Ginzelne mit bem Allgemeinen in Berbindung ju feten und im zufällig Begegnenden bleibende Gefete zu erkennen. Seine ganze Auffassungsweise murbe eine gemessene amtsmäßige, so daß der Herzog, der sich immer seine natürliche Unbefangenheit er-hielt, bemerkte: Goethe schreibt mir Relationen, die man in jedes Journal könnte einruden lassen; es ist gar possierlich, wie ber Mensch so feierlich wird.' Es haben sich nur einige bieser Relationen erhalten. Diese Reiseroute gieng über Frankfurt, Beilbronn, Stuttgart in bie Schweiz. Auf bem Wege von Frankfurt tam Goethe

auf ein poetisches Genre, Gespräche in Liebern, die Millerromangen. 'Das Poetisch-tragisch-allegorische wird durch die Wendung des Gesprächs lebendig, und besonders auf der Reise, wo so viele Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre. Die Vortheile dieser Dichtungsart, die besonders barin bestehen, daß die Exposition gespart wird, hatte Schiller schon in 'Hettors Abschied' zu nuten gewußt. Zwischendurch entstanden Elegien wie 'Amnntas' und 'Eu-phrospne', auch einige Epigramme, sonst nichts Fertiges. Dagegen wurde der Plan zu einem Gedichte Wilhelm Tell' entworfen, eine Idec, die Schiller sehr glücklich erschien und ihn veranlaßte, dem Freunde seine eigentliche Aufgabe, die Dichtung vor Augen und Gemitth zu rlicen. Schiller rieth zugleich zur balbigen Heimkehr, um bas, was Goethe zu Hause habe, nicht zu weit zu suchen. Bon Schillers Standpunkte waren diese Mahnungen richtig, und die meisten Freunde Goethes, des Dichters, werden damit überein-Indessen gerade bei einem Dichter ift es miglich, ihn in der einen Bahn festzuhalten, wenn er seiner inneren Entwicklung wegen eine andere einzuschlagen für nöthig hält, und bei Goethe besonders war das Treiben und Drängen von außen selten wohlangebracht. Er hatte das Bedürfniß, seine Kenntnisse der Kunst und ihrer Werke zu vervollständigen und Angesichts der Gegenstände selbst zu berichtigen ober zu bestätigen, um bann im Berein mit Meyer auch nach biesen Seiten kräftiger und entschiedener auf die deutsche Bildung im Sinne des klassischen Idealismus einzuwirken. Jene bald darauf entfaltete Thätigkeit der weimarischen Kunstfreunde galt ihm damals schon als eine zu lösende Aufgabe, indem er gerade die Kunst, trot aller theoretischen Bestrebungen der Aesthetiker und Runstkenner, einer Regeneration nach bem klassischen Ideal noch sehr bedürftig erkannte. Indessen behielt Schiller für dießmal die Ober-hand, da die kriegerischen Zeitläufte der Reise nach Italien hinderlich waren. Schon Mitte Oktober war sie aufgegeben; 'am Ende werden wir uns hinten herum durch Schwaben und Franken nach Hause schleichen müssen. Und so geschah es. Goethe und Meyer giengen über Zürich, Tübingen nach Nürnberg und überraschten am 20. November Schiller in Jena. Als Ergänzung dieser Schweizerreise sind die Briefe an Schiller und Karl August zu Hülfe zu nehmen, die sich in den gedruckten Correspondenzen vorfinden und bei der Redaction sehr wohl hätten mit aufgenommen werden können. Uebrigens bekannte Goethe am 8. Januar 1798 gegen Schiller, sehr sonderbar spüre er noch immer den Effekt seiner Reise. Das Ma-terial, das er darauf erbeutet, könne er zu nichts gebrauchen. Es war eben der Zweck der Reise nicht erreicht und alles Gesammelte, die Ergebnisse des Berkehrs mit ben Stuttgarter Klinstlern und Runstfreunden etwa ausgenommen, hatte keinen Bezug auf die Biele berselben Reise.

Anderen Gesichtspunkten folgte er, als er in den Jahren 1814 und 1815 die Reise in die Rheint-, Main- und Nedargegend antrat. Die im Jahr 1811 mit Sulpiz Boisserée angeknüpfte Verbindung bildete einen der Hauptbeweggründe dieser Reise. Die pro-

ppläischen Ideen, in denen er fich mit Meyer festgesetzt und die er gegen die neuchristliche Schule bisher bewahrt hatte, begannen allmählig zweifelhaft zu erscheinen und bedurften wenigstens einer Nachprüfung, um bestätigt ober geandert, vertieft und erweitert zu merden. Und diese Probe konnte nirgend wirksamer gemacht werden, als vor den Denkmälern der altdeutschen Kunst, die Boisserée gesammelt hatte und die in ihren architektonischen bochften Entwicklungen am Rheine noch reichlich vorhanden waren. Kurz find bie wichtigsten Buntte Diefer Reisen, von benen bie zweite die ergiebigste war, in den Tages- und Jahresheften aufgezählt, und dabei wird das offne Bekenntniß abgelegt, daß die ruhige Betrachtung der in Köln bei Walraf und in Beidelberg bei Boisseree gesammelten Schätze ihn von ihrer carafteristischen Vortrefflichkeit im Ginzelnen überzeugt und in eben dem Maße historisch und artistisch belehrt haben. Hinsichtlich der Baukunst wurde bei der Kölner Fahrt gar manches in Wegenwart von Grund- und Aufrissen alterer beutscher, nieberländischer und frangösischer Gebäude besprochen und verhandelt, woraus denn die Befähigung erwuchs, aus einer großen, oft wunder-lichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Form ftrebt, herauszufinden und sich zuzueignen. So wurde er benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel er bisher, durch das unselige Kriegs- und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Baterlandes eingeschränkt, leider vermißt und für eine fortschreitende Bilbung verloren hatte. Er behielt zwar auf der Reise selbst seine Grundansichten über die Runst und wollte sie auch in Bezug auf die einzelnen Kunstwerke burchführen, aber er wurde buldsamer gegen die Meinungen Andrer, weil sich ihm mehr und mehr die Erkenntniß aufdrängte, daß doch nicht allein die ideale, sondern auch die carakteristische Kunst Vortreff= liches hervorgebracht habe und schon als Entwicklung des klinstle-rischen Geistes vor den großen italiänischen Malern und Baumeistern bie sorgfältigste Beachtung verdiene. Aber nicht auf die Kunst allein richtete er sein Augenmerk. Der Boben, ben einst die Römer bebaut und beherrscht, brachte es von selbst mit, sich der Zeiten zu erinnern, beren Denkmäler von den germanischen Stämmen beseitigt Die Sammler aufgefundener Alterthümer wußten Goethes Interesse auch nach dieser Seite hin zu lenken und zu beschäftigen. Auch die geognostischen Studien konnten nicht leer ausgehen. Besonders interessierte es ihn, die so oft betrachtete und immer geheimnißvoll bleibende Verschiebung der Gänge aufs neue ruhig zu beobachten. Neben allen diesen Interessen beschäftigte ihn die schöne Natur und das Volksleben des Rheingaues. Er war dichterisch gestimmt und sehr produktiv. Eine große Anzahl von Gedichten des Divans entstand unter den heitern geselligen Anregungen, welche die befreundeten Kreise jener Gegenden gewährten. Die Tagebücher von Sulpiz Boisserée (Stuttgart, Cotta 1862) geben darüber und über andere hier berührte Dinge erfreulichen Aufschluß. Aus ben Gindruden der Reise giengen die Hefte 'Ueber Runft und Alterthum in ben Rhein- und Main-Gegenden' hervor, unter deren einzelnen

Gaben die Beschreibung bes 'Sanct-Rochusfestes bei Bingen im August-1814' ein wahrhaft Maffisches Seitenstud zu bem 'romischen Carneval' bildet. Goethe hatte 1816 in seiner Tennstädter Einsamkeit alle Liebe und Treue auf biese Darstellung eines katholischen Volksfestes verwendet, das nach vierundzwanzigjähriger Unterbrechung zum ersten Male wieder gefeiert wurde, gleichsam als 'Symbol der Wiedergewinnung des linken Rheinufers so wie der Glaubensfreiheit an Wunder und Zeichen.' Bon allen, die von Wiesbaden nach Rüdesheim durch das schöne Rheingau gereist find, hat gewiß Niemand mit so ruhiger und klarer Anschaulichkeit die Retze dieser herrlichen Gegend geschildert als Goethe, der sich dem Ziele langsam entgegenbewegt und schrittweise die Aussichten und Anfichten eröffnet. In gleicher fortschreitender Sicherheit nähert er sich dem eigentlichen Feste, das sich schon Abends zuvor lebhast anklindigt und dann am 16. August, bem Tobestage bes Beiligen, in ber buntesten Mannigfaltigkeit unter bem sonnigen Augusthimmel entfaltet. 'Dergleichen hervorzubringen, schrieb Boisserée, ist freilich nur bei dem glücklichst geschaffenen Naturell und nur bei einer Meisterschaft möglich, welche Regeln kennt und befolgt, aber nicht aus dem Regellernen, sondern aus dem stets regen Auffassen und Darstellen ber Natur und des Lebens entstanden ift. Unter biefen Bedingungen allein konnen in allen Zweigen und auf allen Stufen ber Runft echte Werte zu Stande Lommen!

## Tages - und Jahreshefte. Neden.

Goethe hatte sein Leben in 'Dichtung und Wahrheit' darzu-stellen begonnen und wurde vielfach zur Fortsetzung aufgefordert. Da ihm aber in der Reihe der Jahre manches Erlebniß selbst fremd geworden und nur durch Studium älterer Papiere wieder zu erwecken war, diese jedoch zum Theil absichtlich zerstört, zum Theil ungeordnet balagen, ließ er burch ben Bibliotheffetretar Kräuter im Sommer 1823 seine sammtlichen Papiere, Gedrucktes und Ungedrucktes, Tagebücher, Briefe, aktenmäßig ordnen. Um einen Faden für seine biographischen Darstellungen zu gewinnen, der auch epochenweis ausgearbeitete Abschnitte verbinden könne, entschloß er fich zur Ausarbeitung der vorliegenden Tages- und Jahreshefte, zu benen schon 1819 ein Anfang gemacht war, um für die Sammlung ber Werke in zwanzig Banden ein dronologisches Berzeichniß seiner Schriften zusammen zu stellen. Die Behandlung ber einzelnen Jahre konnte nicht anders als ungleich sein, je nach Maßgabe ber vorliegenden Papiere, je nach dem größeren ober geringeren Interesse, das Goethe selbst an den Gegenständen bewahrte. Während die Jahre vom Eintritt in das Weimarische Hofleben bis zur Beimkehr aus Italien höchst summarisch abgethan wurden, weil eine Behandlung derselben für Goethe überhaupt unmöglich war, solange die Beugen und Theilnehmer der ersten Beimarischen Zeiten noch lebten, oder weil mittheilbare Partieen, wie die zweite Schweizerreise vom Jahre 1779 und die italianische Reise, felbst ausführlich geschildert wurden, sind andere Abschnitte mit wachsender Aussührlichkeit behandelt und zum Theil durch unbiographische Ginzelnheiten, wie 1801 das Schema eines Romans: Die Wanderschaft nach Pyrmont im Jahre 1582 sehr ausgeweitet, zum Theil geht die Mittheilung, wie 1-05 bei der mit F. A. Wolf nach Helmstädt unternommenen Reise, zur ausführlichen Darstellung über. Mit den Jahren gewinnen die Mittheilungen, wie Goethe's Thatigfeit selbft, an Umfang der geistigen Interessen, von denen eigentlich keins als die Theologie und die Politik unberührt bleibt. Es sind überhaupt nur die Richtungen verfolgt, die Goethe's kunstlerisches und wissenschaftlides Berhalten angehen; von seinen menschlich-burgerlichen Berbattuissen theilt er so wenig etwas mit, wie von seinem praktischen Wirken; von seiner Berheirathung erfährt ber Leser nichts, nichts

von seinen Verhältnissen zum Weimarischen Landtage, zu bem Gefetz über Preffreiheit und allen den Dingen, die in seine amtliche Wirtsamkeit einschlagen; nur das Gespräch mit Napoleon ist im verilingten Maßstabe mitgetheilt und auch wohl nur, weil literarische Bunkte barin berührt wurden. Auch ist nur sehr selten einmal auf ben großen geschichtlichen Hintergrund, auf bem sich die ganze hier entfaltete Thätigkeit bewegt, mit kurzen Winken zurlichverwiesen. Dennoch sind diese sehr ungleichen biographischen Aufzeichnungen nicht nur für Goethe selbst von ber größten Bebeutung, wie sich denn auch alle Biographieen an diesen Faben anzuschließen versuchen; sondern auch für die neue Literatur überhaupt geben sie vielfache Aufschlüsse und zeigen den nach so vielen Seiten bin angezogenen ober abgestoßenen Mann als ben eigentlichen Mittelpunkt aller geistigen Entwicklung seiner Beit. Leiber find fie nicht bis gum Ende fortgeführt. Beröffentlicht wurden die Tages - und Jahreshefte zuerst 1830 im 31. und 32. Bande der sämmtlichen Werke. Schon bamals waren die Gebächtnifreben auf die Berzogin Mutter, Anna Amalia, und auf Wieland beigefügt. Jene wurde im April 1807 auf landesherrlichen Befehl nach ber Gedächtnißpredigt von ben Ranzeln verlesen und war nach bem zu diesem Zweck veranstalteten Einzeldruck icon im April 1807 im Morgenblatt bekannt gemacht; die Rebe auf Wieland, dies schöne Denkmal inniger Verehrung und unbefangener Bürdigung eines Mannes, bem Goethe im Leben mit wechselnden Stimmungen nahe gestanden, las er 1813 in der Freimaurerloge, der er seit 1780 angehörte. Zuerst wurde sie im Morgenblatt gedruckt. Bei spätern Redaktionen der Werke sind dann noch zwei Reden nachgetragen: die eine, mit welcher Goethe am 24. Febr. 1784 das neu aufgenommene Bergwerk bei Ilmenan eröffnete — er blieb steden, verlor aber die Fassung nicht und fand den Faden bald wieder — wurde zuerst im deutschen Museum 1785 gedruckt; die andere, von Johannes Miller auf Friedrich II. verfaßt, übersetzte Goethe aus dem Französischen, weil ihm die Art sehr wohlgesiel, wie Müller unter ben gegebenen Umständen seinen Wegenstand gefaßt hatte. Er ließ die Uebersetzung im Morgenblatt 1807 drucken, weil er gehört, daß Müller deßhalb mancherlei Un-annehmlichkeiten gehabt hatte, und weil er überzeugt war, es werde dem Angegriffenen zum Bortheil gereichen, wenn Mehrere das, was er gesagt, in deutscher Sprache vernähmen.

## Aus einer Reise in die Schweiz

fiber

## Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart und Tübingen

im Jahre 1797.

#### Einleitendes.

Aus Briefen, wenige Zeit vor der Abreife, an Meyer nach Florenz und Stafa geschrieben.

Frankfurt, ben 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungeduldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorgestellt: denn Ihre Lage, obgleich mitten unter den herrlichsten Kunstwerken, gewährte Ihnen doch keine Mittheilung und gemeinschaftlichen Gesnuß, wodurch Alles, was unser ist, doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschauen der bildenden Künste, doch in einem fortdauernden Austausch der Ideen lebte und in vielen Sachen, die mich insteressirten, weiter kam.

Nun aber gesteh' ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblick versperrt, sondern auch die

Aussichten auf die nächste Zeit äußerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zur rück; der Weg von da auf Triest ist für jett auch versperrt und sür die Zutunst, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den triegsührenden Heeren auch noch zwei Parteien gegen einander tämpsen! Und selbst nach einem Frieden, wie unsicher und zerrüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande bleiben, wo teine Polizei ist, noch sein wird! Einige Personen, die jett

über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gesquält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man aufgehalten und herumgeschleppt wird, und was man sonst für Noth des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulden hat.

Sie können leicht benken, daß unter diesen Umständen mich Alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abs mahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigers maßen gewagten Unternehmungen auf die Negativen nicht achten soll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht eins

sehen kann.

Dieses alles zusammen drängt mir beinahe den Entschluß ab, diesen Sommer, und vielleicht das ganze Jahr, an eine solche Reise nicht weiter zu denken. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich noch mit Ihnen darüber schriftlich untershalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll, weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bildenden Kunst getrennt din, so möchte ich doch Sie nicht gern sobald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie künstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gebracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und das große Interesse, das ich an der epischen Dichtung gesaßt habe, wird mich schon eine Zeit lang hinhalten. Mein Gedicht (Hermann und Dorothea) ist fertig; es besteht aus zweitausend Herametern und ist in neun Gesänge getheilt, und ich sehe darin wenigstens einen Theil meiner Wünsche erfüllt. Meine hiesigen und benachs barten Freunde sind wohl damit zufrieden, und es kommt hauptssächlich nun darauf an, ob es auch vor Ihnen die Probe ausshält. Denn die höchste Instanz, von der es gerichtet werden kann, ist die, vor welche der Menschenmaler seine Kompositionen bringt, und es wird die Frage sein, ob Sie unter dem modernen Kostüm die wahren, ächten Menschenproportionen und Gliedersormen ans erkennen werden.

Der Gegenstand selbst ist äußerst glücklich, ein Sujet, wie man es in seinem Leben nicht zweimal sindet; wie denn überhaupt die Gegenstände zu wahren Kunstwerken seltener gefunden werden, als man denkt; deßwegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Kreis bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zuges schworen, an nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht; wo man weiß, daß

man zulett nur sich zu tabeln oder zu loben hat; an einem Werke. an bem man, wenn ber Plan einmal gut ift, nicht bas Schickfal des Penelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irbischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf. was man mit großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht iener beschwerlichen Art zu wallfahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurud thun muß. Rommen Sie gurud, fo munichte ich. Sie konnten sich auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerbalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausüben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sebr illiberal, und nur Berzweiflung kann einen dazu bringen; es ist aber doch immer besser, ein = für allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

Vorstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frant= furt kam. Wir erwarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt: ich will aber diesen Brief nicht aufhalten, bamit Sie boch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossenes, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bald wieder von sich hören! In weniger Zeit muß sich nun Bieles aufflären, und ich hoffe, ber Wunsch, uns in Italien querst wiederzusehen, soll uns boch noch endlich gewährt werden.

Weimar, am 8. Mai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Laune; die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, recti= ficirten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsetzen kann: daß ich Anfangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsbann von da aus nach Italien

geben will, um Sie aufzusuchen.

3ch darf Sie also wohl bitten, in jenen Gegenden zu ver= weilen und, wenn Sie nicht thätig sein können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurucgehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie treffe. 36 tann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's er= balten; antworten Sie mir aber nur unter dem Ginschluß von Frau Rath Goethe nach Frankfurt am Main, so finde ich Ihren Brief gewiß und werde mich darnach richten. In der Bwischenzeit erfahren wir die Verhältnisse des obern Italiens und seben und mit Bufriedenheit, wo es auch sei, wieder.

wiederhole nur kurzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Frankfurt aus hindewege, wenn ich nur ersfahre, wo ich Sie am nächsten treffen kann. Leben Sie recht wohl! Mir geht Alles recht gut, so daß ich nach dem erklärten Frieden hoffen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich sehr zerrütteten Boden wiederzusehen.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Ihren Brief vom 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Posten zwar noch nicht mit der alten Schnelligskeit, doch aber wieder ihren Sang gehen, und das macht mir Muth, Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitdem ich die Nachricht erhielt, daß Sie sich nicht wohl bessinden, bin ich unruhiger als jemals; denn ich kenne Ihre Natur, die sich kaum anders als in der vaterländischen Luft wieder hersstellt. Sie haben indessen noch zwei Briese von mir erhalten, einen vom 28. Upril und einen vom 8. Mai; möchten Sie doch auf den letzten diejenige Entschließung ergriffen haben, die zu Ihrem Besten dient! Ihre Antwort, die ich nach dem jetzigen Lauf der Posten in Frankfurt gewiß sinden kann, wird meine Wege leiten. Selbst mit vielem Vergnügen würde ich Sie in Ihrem Vaterland aufsuchen und an dem Züricher See einige Zeit mit Ihnen verleben. Möge doch das Sute, das Ihnen aus unserm freundschaftlichen Verhältniß entspringen kann, Sie einigermaßen schadlos halten für die Leiden, die Sie in der Zwischenzeit außgestanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den unansgenehmsten Einfluß hatten; denn noch niemals din ich von einer solchen Ungewißheit hin und her gezerrt worden, noch niemals haben meine Plane und Entschließungen so von Woche zu Woche variirt. Ich ward des besten Lebensgenusses unter Freunden und Naheverbundenen nicht froh, indeß ich Sie einsam wußte und mir einen Weg nach dem andern abgeschnitten sah.

Nun mag benn Ihr nächster Brief entscheiben, und ich will mich darein sinden und ergeben, was er auch ausspricht. Wo wir auch zusammenkommen, wird es eine unendliche Freude sein. Die Ausbildung, die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das Schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Wallenstein sehr große Vorarbeiten gemacht. Wenn die alten Dichter ganz bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer den Nachtheil, daß er erst die Exposition, die doch eigentlich nicht allein auß Faktum, sondern auf die ganze

Breite der Existenz und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedanken gehabt, daß er ein kleines Stück, die Wallensteiner, als Exposition vorauszschick, wo die Masse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstückes doch alles darauf ankommt, daß die Masse nicht mehr bei ihm bleibt, sobald er die Formel des Dienstes verändert. Es ist in einer viel pesantern und also für die Kunst bedeutendern Manier als die Geschichte von Dumouriez.

Hellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Kunstewerks beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Jrrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hübsches, Gutes, und Gott weiß was alles sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will

und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt, Manches abzuhandeln über das, was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, was in dem einen Sylbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und Alles durch das Nachfolgende gleich ausgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten, wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelden haben, so schicken Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

### Weimar, ben 7. Juli 1797.

Sein Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26. Juni, den ich heut erhalte, hat mir eine große Last vom Herzen gewälzt. Zwar konnt' ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurückehren würden; allein dei meiner Liebe zu Ihnen, dei meiner Sorge für Ihre Gezsundheit, dei dem Gefühl des Werthes, den ich auf unser einziges Berhältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmerzlich, und mein durch die Lähmung unseres Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemüth ward nun durch die Nachricht von Ihrem Zustande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Borwürse, daß ich, tros der Umstände, nicht früher gegangen sei, Sie auszus

Juchen; ich stellte mir Ihr einsames Verhältniß und Ihre Emspindungen recht lebhaft vor und arbeitete ohne Trieb und Beschaglichkeit, blos um mich zu zerstreuen. Nun geht eine neue Epoche an, in welcher Alles eine bessere Gestalt gewinnen wird.

Epoche an, in welcher Alles eine bessere Gestalt gewinnen wird. Aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werden, was will, sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit, und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben! Alles, was Sie thun, ist gut; denn Alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getrossen, wohin mir meine Mutter ihn schiekte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend; er will mich vor meiner Abreise noch über Manches sprechen, und ich erwarte ihn. Indessen habe ich Alles geordnet und din so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Ausenthalte sende ich jene zurück und komme, Sie am schönen See zu tressen. Welch eine angenehme Empsins Sie am schönen See zu treffen. Welch eine angenehme Empfins dung ist es mir, Sie bis auf jenen glücklichen Augenblick wohls

aufgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!
Schreiben Sie mir nach dem Empfang dieses nur nach Franks
furt. Von mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willsomm auf deutschem Grund und Boden sende ich Ihnen etwas über die Hälfte meines neuen Gedichts. Möge Ihnen die Aura, die Ihnen daraus entgegenweht, angenehm und erquicklich sein! Weiter sage ich nichts. Da wir nun glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind nun unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir fest an einander halten und unsere Wege weiter zu= sammen fortführen. Leben Sie tausendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitdem ich Sie wieder in Ihr Vaterland gerettet weiß, sind meine Gedanken nun hauptsächlich darauf gerichtet, daß wir wechsel= meine Gedanten nun haupflächtich darauf gerichtet, das wir wechsels seitig mit demjenigen bekannt werden, was Jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Anschauung und Betrachstung ein unendliches Feld kennen gelernt, und ich habe indessen von meiner Seite durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode mich weiter auszubilden nicht versäumt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentressen oder

uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen können. Ich schicke Ihnen hier einen Aufsatz, worin, nach einigem Alls gemeinen, über Laokoon gehandelt ist. Die Veranlassung zu diesem Aufsatze sage ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn desselben zufrieden. Es ist nun die Frage, ob Sie mit dem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Kunstwerk richtig gefaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Darsgestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle können wir uns kunftig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwicklung von der ersten poestischen Konzeption des Werks dis auf die letzte mechanische Ausstührung zu liesern suchen und dadurch uns und andern mannigs

faltig nugen.

Hofrath Hirt ist hier, der in Berlin eine Existenz nach seinen Bunschen bat und sich auch bei uns ganz behaglich befindet. Seine Gegenwart hat uns sehr angenehm unterhalten, indem er bei der großen Masse von Erfahrung, die ihm zu Gebote steht, beinah Alles in Anregung bringt, was in der Kunst interessant ist, und dadurch einen Zirkel von Freunden derfelben, selbst durch Widerspruch, belebt. Er kommunizirte uns einen kleinen Aufsat über Laokoon, den Sie vielleicht schon früher kennen, und der das Berdienst hat, daß er den Kunstwerken auch das Charakteristische und Leidenschaftliche als Stoff vindizirt, welches durch den Miß= verstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Ruhe allzusehr verdrängt worden war. Schillern, der auch seit einigen Tagen hier ift, hatte von dieser Seite gedachter Aufsatz besonders ge= fallen, indem er selbst jett über Tragodie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte zur Sprache kommen. Um mich nun eben hierüber am freiesten und vollständigsten zu erklären und zu weitern Gesprächen Gelegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rücksicht unserer nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter, die ich Ihnen nun zur Prüfung überschicke.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an! Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen, und rangiren Sie die Schäße Ihrer Kollektaneen und Ihres Gedächtenisses; warten Sie alsdann, die wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlickeit des Diktirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches sur eine nicht ganz gesunde Person drückend ist, sehr ers

leichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unser Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen; denn er läßt uns eine Woche nach der andern warten. Doch besunruhigt mich seine verspätete Ankunft, die ich erwarten muß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7. mit dem Ansange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es

auch nur wenig ist, unter der Adresse meiner Mutter nach Franksturt. Ich hoffe, Ihnen bald meine Abreise von hier und meine Ankunft dort melden zu können, und wünsche, daß Sie sich recht bald erholen möchten, und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leidlichen Zustande wieder zu sinden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Augenblick, in welchem ich Sie wiederssehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die disherige Vereinzelung entschädigt zu sehen!

Schiller und die Hausfreunde grüßen; Alles freut sich Ihrer

Nähe und Besserung.

Heut über acht Tage will ich verschiedene Gedichte beilegen. Wir haben uns vereinigt, in den dießjährigen Almanach mehrere Balladen zu geben und uns bei dieser Arbeit über Stoff und Beshandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Resultate zeigen.

Humboldts werden nun auch von Dresden nach Wien absgehen. Gerning, der noch immerfort bei jedem Anlaß Verse macht, ist über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partieen benken von jener Seite nach Italien vorzurücken; die Folge wird

lehren, wie weit sie kommen.

Die Herzogin Mutter ist nach Kissingen. Wieland lebt in Okmanstädt mit dem nothdürftigen Selbstbetruge. Fräulein von Imhoff entwickelt ein recht schönes poetisches Talent; sie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslau, der sich im Weltwesen recht schön ausbildet. Und so hätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal, das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jest größern Nähe scheint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und müsse. Anebel ist nach Bayreuth gegangen; er macht Miene, in jenen Gegenden zu bleiben: nur sürchte ich, er wird nichts mehr am alten Plaze sinden; besonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem setzigen Augenblick ein trauriger Aufenthalt. Nochs mals ein herzliches Lebewohl!

### Weimar, ben 21. Juli 1797.

Hier ist, mein werther Freund, die dritte wöchentliche Sens dung, mit der ich Ihnen zugleich ankündigen kann, daß mein Koffer mit dem Postwagen heute früh nach Frankfurt abgegangen und daß also schon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bes wegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Kleidern nachfolgen. Dießmal schicke ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schiller, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe würdiger und mannigfaltiger zu wählen besorgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Note von Böttiger über die zusammenschnürenden Schlangen ist meiner Hypothese über Laokoon sehr günstig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller war diese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr munter und thätig; Ihrer ist, ich darf wohl sagen, in jeder

Stunde gebacht worden.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichtkunst wundersam ausgebildet und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülfe recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Produktionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Aunst an, und wenn sie in beiden fortsährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Heute nicht mehr! Nur noch den herzlichen Wunsch, daß Ihre Gesundheit sich immer verbessern möge! Schicken Sie Ihre Briefe

nur an meine Mutter.

## Frankfurt.

Frankfurt, ben 8. August 1797.

Zum ersten Mal habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage, mit Ruhe und Bewußtsein ges macht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Ersurt war mir der Kessel merkwürdig, worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte und die Unstrut durch die Gera herauswirkte.

Der Moment wegen der heranreisenden Feldfrüchte war sehr bes deutend. In Thüringen stand Alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Frankfurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Wir waren von Beimar bis hier vier Tage unterwegs und haben von der heißen Jahreszeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Gewitter kühlten Nachts und Morgens die Atmosphäre aus; wir suhren sehr früh, die heißesten Stunden des Tags fütterten

wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ist doch meist auf den Höhen

und in den Thälern, wo Bäche fließen, ein Luftzug.

So bin ich benn vergnügt und gesund am 3. in Frankfurt angekommen und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung nun erst, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponiren und verwirren uns die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammensassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufenehmen, was in unserm Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessirt uns deren eine größere Anzahl, und wir würden uns gar übel bessinden, wenn uns nicht Gemüthsruhe und Methode in diesen Fällen zu Hülfe käme. Ich will nun Alles, was mir in diesen Lagen vorgekommen, so gut als möglich ist, zurecht stellen, an Franksfurt selbst, als einer vielumfassenden Stadt, meine Schemata prosbiren und mich dann zu einer weitern Reise vorbereiten.

Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Publikum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren, und das, was wir Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen; alle Vergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Neigung des lesenden Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese

meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Prostitionen, oder wenigstens in sofern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ja gebietet Sammlung, sie isolirt den Mensschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so undes quem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun, Alles, wie mir die Gegenstände vorstommen und was ich über sie denke, aufzuschreiben, ohne die gesnaueste Beobachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern, oder auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserer Uebersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einige Mal besucht und zu dessen Besurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn nun nach und nach auszufüllen suche, so ist mir erst recht aufgefallen, daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit Niemand in Verhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreis bung machen könnte. Ueber den Ort, wo man gewöhnlich sich

aushält, wird Niemand wagen, etwas zu schreiben, es müßte benn von bloßer Ausählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sein. Eben so geht es mit Allem, was uns noch einigermaßen nah ist: man sühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen sühren auf artige Resultate und zeigen mir den Weg, der zu gehen ist. So vergleiche ich zum Beispiel jest das hiesige Theater mit dem Weimarischen. Habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das bedeutend ist und das sich auch allensalls öffentlich produziren läßt.

Frankfurt, ben 8. August 1797.

In Frankfurt ist Alles thätig und lebhaft, und das vielsache Unglück scheint nur einen allgemeinen Leichtsinn bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegskontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind, so wie die Noth jener Augenblicke, vergessen, und Jedermann sindet es äußerst unbequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein Jeder beklagt sich über die äußerste Theurung und sährt doch sort, Geld auszugeben und den Luxus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf;

in wiefern er gegründet sei, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebäude nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Rücksschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerschen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gefallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbaukommission schieden.

Das hiesige Theater hat gute Subjekte, ist aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach besetzt; die Lücken, welche bei Ankunft der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf

ich sehr neugierig bin.

Ich lege eine Recension einiger italiänischen Zeitungsblätter bei, die mich interessirt haben, weil sie einen Blick in jene Zuspände thun lassen.

#### Italianische Beitungen.

Es liegen verschiedene italianische Zeitungen vor mir, über deren Charakter und Inhalt ich Einiges zu sagen gedenke.

Die auswärtigen Nachrichten sämmtlich sind aus fremden Zeistungen übersett; ich bemerke also nur das Eigene der inländischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Juli 1797. Ein sehr gut geschriebener Brief über die Besitznehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann Einiges von Zara. Die Anhänge sind wie unsere Beilagen und Wochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Ein nachdrückliches Gesetz wegen Meldung des Ankommens, Bleibens

und Abgehens der Fremden, im Florentinischen publizirt.

Notizie Universali No. 60. 28. Juli 1797. Roveredo. Ein Artikel aus Desterreich macht auf die große bewassnete Stärke des Kaisers aufmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die itas liänischen Angelegenheiten werden im republikanischen Sinne, aber mit großer Mäßigung, Feinheit und rhetorischer Stellung vors

getragen; es fällt einem babei ber Leibener Luzac ein.

In einer Buchhändlernachricht ist ein Werk: Memorie Storiche del Professore Gio. Batista Rottondo, nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angekündigt. Wahrscheinslich eine romanhafte Komposition, durch welche man, so viel sich auß der Anzeige errathen läßt, den Revolutionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 5. Lebhaft demokratisch, welches sich in der Bergamastens Manier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht, wenn er liest: Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Bergamasco

di dargli notizia etc.

Für den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zweckmäßig zu sein, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Aufhebung eines Alosters durch die Mehrheit der Mönchsstimmen wird begehrt; die aristokratische Partei ver-

langt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales, und der ganze Ausbruck ist lebhaft, treu, naw, so daß man den Harlekin im

besten Sinne zu hören glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Kompliment an die Bergamaster, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationsfest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità

attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' più energici republicani. Wenn man- biese Stelle gehörig übersett, so wünschte man, die Bergamaster bei dieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus bem Kirchenstaat sucht man burch Worte, Die Schwabacher gebruckt find, eine tomische Tournure zu geben.

Cin Brief des Generals Buonaparte an den Astronomen Cag= noli in Verona, der bei den Unruhen viel gelitten und verloren batte, soll ben Gemüthern Beruhigung einflößen, da bem Manne

Erfat und Sicherheit versprochen wirb.

No. 18 ist sehr merkwürdig; ber Patriot beklagt sich, baß nach der Revolution noch keine Revolution sei, und daß gerade Alles noch seinen alten aristokratischen Sang gehen wolle. Natür= licherweise hat, wie überall, die liebe Gewohnheit nach den ersten lebhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet, und Alles sucht sich wieder auf die Füße zu stellen; worüber sich denn der gute Patriot gar sehr beklagt.

## Frankfurt, ben 9. August 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Wetlar begangen werden soll; man er= sählt Wunderdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben bei= wohnen, von allen Regimentern sollen Truppen bazu gesammelt werben, militärische Evolutionen sollen geschehen; Gerüste sind aufgerichtet, und was dergleichen mehr ist. Indessen fürchten die Einwohner bei dieser Gelegenheit bose Scenen: mehrere haben sich entfernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle dem lebt man hier in vollkommener Sicherheit, und Jeder treibt sein Handwert, eben als wenn nichts gewesen wäre; man halt den Frieden für gewiß und schmeichelt sich, daß der Rongreß hier sein werde, ob man gleich nicht weiß, wo man die Besandten unterbringen will. Wenn Alles ruhig bleibt, so wird bie nächste Messe über die Maßen voll und glanzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt, und die Gastwirthe und andere

Einwohner segen unerhörte Preise auf ihre Bimmer.

Was mich betrifft, so sebe ich nur immer mehr ein, daß Jeder nur sein Handwerk ernsthaft treiben und das Uebrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse, die ich zu machen habe, interessiren mich jest mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Ein= fluß gestattet ist, und wenn ein Jeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage, die ich hier bin, hat mich die Betrachtung so mancher Gegen=

stände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe für die

nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meyer, der am Züricher See angekommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust; ich mag die Raupen und Chrysaliden der Freiheit nicht beobachten: weit lieber möchte ich die ausgekrochenen frans

gösischen Schmetterlinge feben.

Gestern war ich bei Herrn von Schwarzkopf, der mit seiner jungen Frau auf einem Bethmannischen Gute wohnt; est liegt sehr angenehm, eine starke halbe Stunde vor der Stadt vor dem Eschensheimer Thore auf einer sansten Anhöhe, von der man vorwärtsdie Stadt und den ganzen Grund, worin sie liegt, und hinterswärtsden Niddagrund bis an das Gebirg übersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Riese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben besinden. Der ganze Hügel besteht aus Basalt, und der Feldbau wird in einem Erdreiche getrieben, das aus Verwitterung dieser Gebirgszart sich gebildet hat; es ist auf der Höhe ein wenig steinig, aber Früchte und Obstbäume gedeihen vortresslich. Bethmanns haben viel dazu gekauft, und meine Mutter hat ihnen ein schönes Baumsstück, das unmittelbar daran stößt, abgelassen.

Die Fruchtbarkeit des herrlichen Grundes um Frankfurt und die Mannigsaltigkeit seiner Erzeugnisse erregt Erstaunen, und an den neuen Zäunen, Stacketen und Lusthäusern, die sich weit um die Stadt umber verbreiten, sieht man, wie viel wohlhabende Leute in der letzten Zeit nach größern und kleinern Stüden eines fruchtbaren Bodens gegriffen haben. Das große Feld, worauf nur Gemüse gebaut wird, gewährt in der jezigen Jahreszeit einen sehr angenehmen und mannigsaltigen Anblick. Ueberhaupt ist die Lage, wie ich sie an einem schönen Morgen vom Thurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und sinnlichen Gesnusse ausgestattet, deswegen sich die Menschen auch so zeitig hier angesiedelt und ausgebreitet haben. Merkwürdig war mir die frühe städtische Kultur, da ich gestern las, daß schon 1474 befohlen ward, die Schindeldächer wegzuthun, nachdem schon früher die

Beispiel in dreihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirkt baben musse.

Frankfurt, ben 14. August 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genoms men sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber dabei

Strohdächer abgeschafft waren. Es läßt sich benten, wie ein solches

vorzüglich die Freude gehabt, einen Theil ganz vollkommen zu sehen, nämlich die Dekorationen. Sie sind von einem Mailänder

Fuentes, der sich gegenwärtig hier befindet.

Bei der Theaterarchitektur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsätze der ächten Baukunst einsehen und von ihnen doch wieder zweckmäßig abweichen soll. Die Baukunst im höhern Sinne soll ein ernstes, hohes, festes Dasein ausdrücken, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum aufs Anmuthige einlassen; aber auf dem Theater soll Alles eine anmuthige Erscheinung sein. Die theatralische Baukunst muß leicht, geputzt, mannigsaltig sein, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Edle darstellen. Die Dekorationen sollen überhaupt, besonders die Hintergründe, Tableaux machen. Der Dekorateur muß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmaler thun, der auch die Architektur nach seinem

Bedürfniß zu modifiziren weiß.

Die Detorationen zu Palmira geben Beispiele, woraus man die Lehre der Theatermalerei abstrahiren könnte. Es sind sechs Detorationen, die auf einander in zwei Akten folgen, ohne daß eine wieder tommt; sie sind mit sehr kluger Abwechselung und Gradation erfunden. Man sieht ihnen an, daß der Meister alle Movens der ernsthaften Baukunst kennt; selbst da, wo er baut, wie man nicht bauen soll und würde, behält doch Alles den Schein der Möglichkeit bei, und alle seine Konstruktionen gründen sich auf den Begriff dessen, was im Wirklichen gefordert wird. Seine Bierrathen find febr reich, aber mit reinem Geschmad angebracht und vertheilt: diesen sieht man die große Stukkaturschule an, die sich in Mailand besindet, und die man aus den Kupferstichwerken bes Albertolli kann kennen lernen. Alle Proportionen gehen ins Schlanke, alle Figuren, Statuen, Basreliefs, gemalte Zuschauer gleichfalls; aber die übermäßige Länge und die gewaltsamen Ge= berden mancher Figuren sind nicht Manier, sondern die Noth-wendigkeit und der Geschmack haben sie so gefordert. Das Kolorit ist untadelhaft, und die Art zu malen äußerst frei und bestimmt. Alle die perspektivischen Kunststucke, alle die Reize der nach Direktionspunkten gerichteten Massen zeigen sich in diesen Werken; Die Theile sind völlig deutlich und klar, ohne hart zu sein, und das Bange hat die lobenswürdigste Haltung. Man sieht die Studien einer großen Schule und die Ueberlieferungen mehrerer Menschenleben in den unendlichen Details, und man darf wohl sagen, daß diese Kunst hier auf dem höchsten Grade steht; nur schade, daß ber Mann so tranklich ift, daß man an seinem Leben verzweifelt. Ich will sehen, daß ich das, was ich hier nur slüchtig hingeworfen habe, besser zusammenstelle und ausführe.

#### Erfte Detoration.

Auf niedrigen, nicht zu starken, altdorischen blauen Säulen und ihren weißen Kapitälen ruht ein weißes einfaches Gesims, dessen mittlerer Theil der höchste ist; es konnte auch für einen eigens proportionirten Architrav gelten: von diesen geht ein Tonnengewölb über das ganze Theater, das wegen seiner ungesheuern Höhe und Breite einen herrlichen Effett macht. Da das Tonnengewölbe von den Kouliffen nicht herüberlaufen tann, so scheint es oben durch blaue Vorhänge verdeckt, auf dem Hinters grunde aber erscheint es in seiner Vollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf bem Gefinise ruht, sind Basreliefs angebracht; bas Uebrige ift mit einfachen Steinen gewölbt. Das Tonnengewölbe läuft auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölbe anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist: nur trägt diese Rundung auf ihrem Kranze keine Ruppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten himmel fieht.

#### Schilderung einiger Personen des Frankfurter Cheaters.

#### Frauen.

Demois. Woralek. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohls gebaut, etwas stark von Gliedern, jung, natürliche Bewegungen, mit den Armen gewisse Gesten, die nicht übel wären, wenn sie nicht immer wiederkamen; ein zusammengefaßtes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Verziehen des Mundes verstellt sie oft; eine schöne und gut ausgebildete Stimme, im Dialog qu schnell, daber sie die meisten Stellen überhudelt.

Rollen. Erste Liebhaberin in ber Oper: Konstanze, Pamina,

die Müllerin.

Demois. Boudet. Weibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Geberben. Gewisse natürliche Rollen spielt sie gut, nur bruden ihre Mienen und Gesten zu oft Sarte, Ralte, Stolz und Verachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht deutlich und ist überhaupt eine energische Ratur. Rollen. Muntere, naive: Margarete in den Hagestolzen,

einen Savovarden.

Madame Aschenbrenner. Nicht gar groß, sonst gutgebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Deklamation und Geberden hat sie das weinerlich Angespannte, was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst keine günstige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Geberben manierirt ist.

Rollen. Affektuose, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in der Sonnenjung frau; Ophelia in Hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Aschenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Aktion ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Edle Mütter, Frauen von Stande, heitere humos ristische Rollen: Elvira in Rollas Tod; die Frau in dem Ches paar aus der Provinz; Fräulein von Sachau in der Ents führung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, mäßig stark, angenehme Bildung; sieht für ihre Karikaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Karikaturen und was sich benen nähert: Oberhof= meisterin in Elise von Balberg; Frau Schmalheim, Frau Griesgram.

#### Männer.

Herr Prandt. Wohlgebaut, nicht angenehm gebildet, lebhafte schwarze Augen, die er zu sehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. Helden, würdige Alte: Rolla, Zaar, Seekapitan

im Bruberzwift. Molap in ben Tempelherrn.

Herr Schröder. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugendliche Gesichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiese, etwas schnarrende, heftige, raube Stimme.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Don Juan, Deserteur. Figurirende Rollen im Schauspiel: Fürst in Dienstpflicht,

Philipp der Schöne in den Tempelherrn.

Heidung und Geberden nach den Rollen zu motiviren, hat einen guten, doch nicht recht vollslingenden Baß; spielt zu sehr nach dem Souffleur.

Rollen. Erster Buffo in der Oper, im Schauspiel ähnliche Rollen: Den Bedienten des Kapitans im Bruderzwist, den

Amtmann in ber Aussteuer.

Herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Bewegliche teit etwas Steifes. An der Bewegung seiner Beine sieht man, das er ein Tänzer ist; singt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmad und Gefühl sehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffos, auch zum Beispiel Knicker, sodann Saraftro und den Geist in Don Juan.

Herr Demmer. Gutgebaut, oberwärts etwas dicklicht vorsstehendes Gesicht, blond und blaue Augen; hat was Mederndes in der Stimme und einen leidlichen Humor.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Tamino, Infant. Karikaturrollen: Stöpsel in Armuth und Edelsinn, Posert

im Spieler.

Herr Schmidt. Hager, alt, schwäcklich, übertreibt; man bemerkt an ihm weder Naturell noch Geschmack.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte; von Sachau

in ber Entführung, Brandchen im Räuschchen.

Herr Düpré. Ziemliche Größe, hager, aber gut gebildet, ftarke Gesichtszüge; im Ganzen steif.

Rollen. Launige Rollen, Halbkarikaturen, Bösewichter: Rerkermeister im Deserteur, Rossobei in den Tempelherrn.

Herr Stentssch. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wesen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Geberden haben keinen Fluß; im Ganzen ist er nicht unangenehm, aber er läßt den Zusschauer völlig kalt.

Rollen. Erste Liebhaber, junge Helden: Ludwig der Springer,

Hamlet, Bruder des Mädchens von Marienburg.

Herr Grüner, von dessen Händeln mit der Königsberger Schauspieldirektion im 3. Stück des 2. Bandes des Hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Kultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein günstiges Gesicht. Seine Sprache ist äußerst preußisch, und auch sein Spiel — ich sah ihn als Sichel — hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stimme ist von keiner Bedeutung.

Frankfurt, ben 15. August 1797.

Ueber ben eigentlichen Buftand eines aufmerksam Reisenden babe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft ber Fehler ber Reisebeschreibungen liegt. Man mag sich stellen, wie man will, so sieht man auf ber Reise bie Sache nur von Einer Seite und übereilt sich im Urtheil; dagegen fieht man aber auch die Sache von dieser Seite lebhaft, und bas Urtheil ist im gewiffen Sinne richtig. Ich babe mir baber Atten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir jest begegnen: Beitungen, Bochenblatter, Predigtauszüge, Berordnungen, Komödienzettel, Preiskourante, einheften laffe und fodann auch sowohl das, was ich sebe und bemerte, als auch mein augenblickliches Urtheil einschalte. Ich spreche nachher von diesen Dingen in Ge= sellschaft und bringe meine Meinung vor, da ich denn bald sehe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urtheil mit bem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sobann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu ben Aften, und so giebt es Materialien, die mir fünftig als Geschichte bes Aeußern und Innern intereffant genug bleiben muffen. Wenn ich bei meinen Bortenntniffen und meiner Beistesgeübtheit Lust behalte, dieses Handwert eine Weile fortzuseten, so tann ich eine große Daffe zusammen bringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem feinen Herzen aufbewahren werde; und dann kann man niemals im ersten Augenblick wissen, was sich aus der rohen Erfahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt aussondert.

Bei dem Allem läugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und würde ich heute dahin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgend einen Rücklick, etwa meinen Faust oder sonst ein poetisches Werk ansfangen können.

Hier möchte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen, nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist! denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt und an Allem keinen Gezuns hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf dem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblicke Manches zu thun, aber man müßte es leicht nehmen und in der Sozzischen Manier traktiren; doch es ist in keinem Sinne der Mühe werth.

Meyer hat unsere Balladen sehr gut aufgenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stäfa wöchentlich Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Natur, unschätzbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn wieder persönlich habhaft zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

Frankfurt, ben 18. August 1797.

Ich besuchte gestern ben Theatermaler, bessen Werte mich so sehr entzückt hatten, und sand einen kleinen, wohlgebildeten, stillen, verständigen, bescheidenen Mann. Er ist in Mailand geboren, heißt Fuentes, und als ich ihm seine Arbeiten lobte, sagte er mir, er sei aus der Schule des Gonzaga, dem er, was er zu machen verstehe, zu verdanken habe. Er ließ mich die Zeichnungen zu jenen Dekorationen sehen, die, wie man erwarten kann, sehr sicher und charakteristisch mit wenigen Federzügen gemacht und auf denen die Massen mit Tusche leicht angegeben sind. Er zeigte mir noch verschiedene Entwürfe zu Dekorationen, die zunächst gemalt werden sollen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir besonders wohlgedacht erschien. Er ließ mich auch die Veränderungen besmerken, die zwischen den Zeichnungen und den ausgesührten Dekorationen zu Palmira sich fanden. Es ist eine Freude, einen Künstler zu sehen, der seiner Sache so gewiß ist, seine Kunst so genau kennt, so gut weiß, was sie leisten und was sie wirken kann. Er entschuldigte Verschiedenes, das er an seinen Arbeiten selbst nicht billigte, durch die Forderungen des Boeten und des Schauspielers, die nicht immer mit den Gesetzen der guten Dekoration in Einstimmung zu bringen seien.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, da bemerkt wurde, daß das Violette bei Nacht grau aussähe, sagte er, daß er deßhalb das Violette, um ein gewisses leuchtendes und durchsichtiges Grau hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung

der Dekorationen ankomme.

Es ward bemerkt, welch eine große Praktik nöthig sei, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusezen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewißheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten, vielmehr Denjenigen rühmen, der sich bei der Arbeit besinnt und ändert und korrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Wilkür und zufällige Arbeit an.

Wenn man Frankfurt durchwandert und die öffentlichen An-Ralten fieht, so brangt fich einem ber Gebanke auf, daß die Stadt in frühern Beiten von Menschen muffe regiert gewesen sein, Die keinen liberalen Begriff von öffentlicher Berwaltung, keine Lust an Einrichtung zu befferer Bequemlichkeit bes bürgerlichen Lebens gehabt, sondern die vielmehr nur so nothdürftig hinregierten und Alles gehen ließen, wie es konnte. Man hat aber bei bieser Betrachtung alle Ursache, billig zu sein. Wenn man bedenkt, was das heißen will, bis nur die nächsten Bedürfnisse einer Bürgergemeinde, die sich in trüben Zeiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit gesorgt, und bis ihr nur bas Leben, indem sie sich zusammen findet und vermehrt, möglich und leidlich gemacht wird, so sieht man, daß die Borgesetzten zu thun genug haben, um nur von einem Tag zum andern mit Rath und Wirkung auszulangen. Mißstände, wie das Ueberbauen der Häuser, die krummen Anlagen der Straßen, wo Jeder nur sein Platchen und seine Bequemlichkeit im Auge batte, fallen in einem dunkeln, gewerbvollen Zustande nicht auf, und den düstern Zustand der Gemüther kann man an den düstern Rirden und an ben bunkeln und traurigen Alöstern jener Zeit am besten erkennen. Das Gewerb ist so angstlich und emfig, daß es sich nicht nahe genug an einander drängen kann; der Krämer liebt die engen Straßen, als wenn er den Räufer mit Händen greifen wollte. So sind alle die alten Städte gehaut, außer welche ganglich umgeschaffen worben.

Die großen alten öffentlichen Gebäude sind Werke der Geistlichkeit und zeugen von ihrem Einfluß und erhöhteren Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Albster, in Absicht auf den Raum, den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gebäude, sind bedeutende Werke und Besisthumer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunkeln Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Abeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden, wo diese geistlichen und weltlichen Besitzungen stehen, wie sie Ansangs gleichsam als Inseln da lagen und die Bürger sich nur nothdürftig dran herumbauten.

Die Fleischbänke sind das Häßlichste, was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; sie sind auf keine Weise zu verbessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Gänge als Gäßchen getrennt.

Der Markt ist klein und muß sich durch die benachbarten Straßen bis auf den Römerberg ausdehnen. Verlegung desselben auf den Hirscharaben zur Meßzeit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Waarenlager gewesen zu sein, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Messe einen dunkeln und dem Verkäuser sehlerhafter Waaren

aunstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in frühern Zeiten, um Raum zu gewinnen, in jedem Stockwerke über: doch sind die Straßen im
Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zufall zuzuschreiben
ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind
Straßen, welche diese durchtreuzen und nach dem Lande zu gehen.
Um das Ganze lief halbmondsörmig ein Wall und Graben, der
nachher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts
Regelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht trumm,
nach der Richtung des alten Grabens, und die großen Pläze der
neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Raums zu jener
Zeit schuldig. Die Festungswerte hat die Nothwendigkeit hervorzgebracht, und man kann sast sagen, daß die Maindrücke das einzige
schöne und einer so großen Stadt würdige Monument aus der
frühern Zeit sei; auch ist die Hauptwache anständig gebaut und
gut gelegen.

So würde interessant sein, die Darstellung der verschiedenen Spochen der Auftlärung, Aussicht und Wirkamkeit in Absicht solcher öffentlichen Anstalten zu versuchen, die Geschichte der Wassers leitungen, Kloaken, des Pflasters mehr auseinanderzusetzen und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirkt, ausmerk-

fam zu fein.

Schon früher wurde festgesett, daß Jemand, der ein neues Haus daut, nur in dem ersten Stock überdauen dürse. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen: medrere schone Häuser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach ans Sentrechte, und nunmehr sind viele hölzerne Häuser auch sentrecht aufgebant. Was man aber den Gebäuden dis auf den neuesten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern, ansieht, ist, daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Jtalien gehabt hat. Alles, was Gutes dieser Art sich sindet, ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht benn nun zulest das Schweizersche Haus auf der Zeile, das in einem ächten, soliden und großen italianischen Style gebaut ist und vielleicht lange das einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug, mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie versielen, indem sie nur nicht eben dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so sortsgeht, so ist der Geschmack, nachdem ein einziges Haus nach richtigen Grundsähen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiden neuen reformirten Bethäuser find in einem mittlern,

nicht so strengen und ernsten, aber doch richtigen und heitern Geschmack gebaut und, bis auf wenige Mißgriffe in Nebendingen, durchaus lobenswerth.

Die neuerbaute lutherische Hauptkirche giebt leider viel zu denken. Sie ist als Gebäude nicht verwerflich, ob sie gleich im allermobernsten Sinne gebaut ist; allein ba kein Blat in ber Stadt weber wirklich noch bentbar ist, auf bem sie eigentlich steben könnte und follte, so bat man wohl ben größten Fehler begangen, daß man zu einem folden Plat eine folde Form wählte. Die Kirche follte von allen Seiten ju seben fein, man follte fie in großer Entfernung umgeben tonnen, und fie ftidt zwischen Gebäuben, Die ibrer Natur und Kostbarkeit wegen unbeweglich sind, und die man schwerlich wird abbrechen lassen. Sie verlangt um sich herum einen aroßen Raum und steht an einem Orte, wo der Raum äußerst tostbar ift. Um fie ber ist bas größte Gedrang und Bemegung der Deffe, und es ist nicht daran gedacht, wie auch irgend nur ein Laben Statt finden könnte. Man wird also wenigstens in ber Meggeit bolgerne Buden an sie hinanschieben mussen, die vielleicht mit der Zeit unbeweglich werden, wie man an der Ratharinentirche noch fieht und ehemals um ben Münster von Straßburg sab.

Nirgends ware vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten böchst zweckmäßig hätte nachahmen können, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhastes Quartier sezen wollten, das Heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen abssonderten, dem Gehäude einen würdigen Borbos gaben und es nur von dieser Seite sehen ließen. Ein solcher Borbos wäre hier möglich gewesen, dessen Raum für die Autschen, dessen Arkaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall der Messe,

jum Ort des schönften Berkehrs gebient hatte.

viesem Falle von keinem Nugen mehr sein könnte, vielleicht aber bei kustigen Unternehmungen wirken würde, wenn man noch selbst jest hinterdrein Plane und Risse von dem, was hätte gesichehen sollen, darlegte; denn da eine öffentliche Anstalt so viel Tadel ertragen muß, wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen übernimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überhaupt keine Zeit mehr, Kirchen und Paläste zu dauen, wenigstens würde ich in beiden Fällen immer rathen, die Gemeinden in anständige Bethäuser und die großen Familien in bequeme und heitere Stadtund Landhäuser zu theilen, und beides geschieht ja in unsern Tagen schon gewissermaßen von selbst.

Bas die Bürgerhäuser betrifft, so würde ich überhaupt rathen,

der italiänischen Manier nicht weiter zu folgen und selbst mit fteinernen Gebäuben sparsamer zu sein. Häuser, deren erster Stod pon Steinen, bas Uebrige von Holz ist, wie mehrere jest sehr ans ständig gebaut sind, halte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die schidlichsten; sie sind überhaupt trodener, die Zimmer werben größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt der Nords länder, liebt viele Fenster und heitere Stuben, die bei einer Facade im höhern Geschmack nicht Statt finden können. ift auch zu bedenken, daß ein steinernes, einem Balaft abnliches toftbares Haus nicht so leicht seinen Besitzer verändert, als ein anberes, das für mehr benn einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem Alles Waare ist, sollte sein Haus niemals anders als Waare betrachten. Ich würde daher vielmehr rathen, auf die innere Einrichtung aufmerksam zu sein und hierin die Leipziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Hause mehrere Kamilien wohnen können, ohne in bem minbesten Berhältniß que sammen zu stehen. Es ist aber sonderbar, noch jetzt baut der Mann, der bestimmt zum Bermiethen baut, in Absicht auf Anlegung der Treppen, der offenen Vorsäle u. s. w. noch eben so als Rener, ber vor Beiten fein Haus, um es allein ju bewohnen, eingerichtet; und so muß zum Beispiel ber Miethmann eines Stodwerts, wenn er ausgeht, dafür sorgen, daß ein Halbbutend Thuren verschlossen werden. So mächtig ist die Gewohnbeit und so selten das Urtheil.

Die verschiedenen Epochen, in denen öffentliche heitere Anstalten, zum Beispiel die Allee um die Stadt, angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Wesen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erdauung des Schauspielshauses, die Pslasterung des Plazes vor demselben, die Ausfüllung der Pferdeschwemme auf dem Rosmarkt, und vor allem das unsschäften Unternehmen der neuen Straße an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen, die es angaben, ansiengen, besörderten und, gebe der Himmel! in seinem ganzen Umsange aussühren

werben, gur bleibenben Ehre gereichen wird.

In frühern Zeiten das Abtragen der alten Pforten nicht zu

vergessen.

Ueber die Judengasse, das Ausbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu denken und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Eines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerksamen Beobachter nicht verborgen, daß Alles, was öffentliche Anstalt ist, in diesem Augenblicke still steht, dagegen sich die Einzelnen uns glaublich rühren und ihre Geschäfte fördern. Leider deutet diese

Erscheinung auf ein Verhältniß, das nicht mit Augen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge, in welcher sich die Vorssteher des gemeinen Wesens befinden: wie die durch den Arieg ihnen aufgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit versmindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine Uebel bekümmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft

zu fördern bemüht ift.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässigten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabhängigkeit der einzelnen Gilden, Handwerke, und dann weiter in fortdauerns den Streitigkeiten und Anmaßungen der Klöster, Familien, Stifstungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstredungen der Bürgerschaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen, wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Besugnisse stritt, konnte ein geswisser liberaler Sinn des allgemein Vortheilhaften nicht Statt sinden.

Es ware vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit interessante Untersuchung, darzustellen, wie das Volk den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es ware dieses keineswegs eine aristokratische Schrift; denn eben jest leiden alle Vorsteher der Republiken an diesen

Hinderniffen.

Ich habe in diesen Tagen barüber nachgedacht, wie spät sich ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über das städtische

Besen in Frankfurt manifestiren konnte.

Bas ware nicht eine Straße, die vom Liebenfrauenberg auf die Beile durchgegangen wäre, für eine Wohlthat fürs Publikum geswesen! Eine Sache, die in frühern Zeiten mit sehr geringen Kosten, ja mit Vortheil abzuthun war.

. . Frankfurt, ben 19. August 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirtung sieht man hier viel näher und unmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für diese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Verbindung steht. Bei uns sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Verg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dafür aber auch Imagination und Leidenschaft desto wirtsamer sein kann. Hier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Lokalfarben.

Von dem großen Spiel, das die Zeit her hier gespielt worden, bort man überall reden. Es gehört diese Seuche mit unter die Begleiter des Kriegs; denn sie verbreitet sich am gewaltsamsten zu den Zeiten, wenn großes Glück und Unglück auf der allgemeinen

bessen geweigert, setzten sie so viel Wagen in Requisition, als nöthig waren, um diesen Mist nach Frankreich zu führen; ba man sich benn natürlich entschloß, lieber ihr erstes Verlangen zu befriedigen. An einigen andern Orten behauptet man, der abreisende General lasse sich jederzeit bestehlen, um wegen Ersat des Berluftes noch zulett von bem Orte eine Auflage forbern zu tonnen. Bei einer Mahlzeit sind ihre Forderungen so bestimmt und umständlich, daß sogar die Zahnstocher nicht vergessen werben. Besonders ist jest der gemeine Mann, obgleich er genährt wird, sehr aufs Geld begierig, weil er teins erhält, und er sucht baber auch von seiner Seite etwas mit Façon zu erpressen und zu erschleichen. So halt jum Beispiel auf bem Wege nach ben Babern jeder ausgestellte Posten die Reisenden an, untersucht die Basse und ersinnt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgelb gar leicht bebt; man tommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Gelb durch. Als Einquartierung in der Stadt, haben sie sowohl das erste als zweite Mal gutes Lob; dagegen waren ihre Requis sitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder oder wahre Naturmenschen Alles, was sie sahen, zu haben wünschten. In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung Aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, ges bieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben den Duell für abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Tapferkeit bei Leuten, die so oft Gelegenheit hätten, sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig sei. In Wiesbaden sorderte ein trierischer Offizier einen französischen General heraus; dieser ließ ihn sogleich arres

tiren und über die Granze bringen.

Aus diesen wenigen Augen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken musse, und daß eine solche Ration in

mehr als Einem Sinne furchtbar sei.

Die Stadt kann von Glud jagen, daß sie nicht wieder in ihre Hände gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen ware. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet, und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Kapitalien suchen durch ist auch die Theurung in der Stadt sehr erzeit ehestens eine Liste der verschiedenen Preise zum Beispiel kostet zwei Gulden, und is nicht einmal zu haben.

Für einen Reisenden geziemt fich ein steptischer Realism; was noch idealistisch an mir ift, wird in einem Schatulichen, mohlverschloffen, mitgeführt, wie jenes Unbinische Pramaenweibchen. Sie werben also von dieser Seite Gebuld mit mir haben. Wahrscheinlich werbe ich jenes Reisegeschichtden auf ber Reise gusammenschreiben können. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obgleich in ber Empirie fast Alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich jum Bewußtsein seiner eigenen Besonnenheit tommt.

Ich bente, etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei bem berrlichen Wetter, bas fich nun balb in ben ächten mäßigen Ruftand bes Rachsommers seten wird, burch bie schone Bergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil bieses einzigen Landes mir wieder zu ver-

gegenwärtigen.

Frankfurt, ben 20. August 1797.

Die hiefige Stadt, mit ihrer Beweglichkeit und ben Schauspielen verschiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannigfaltige Gesellschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung; ein Jeber hat zu erzählen, wie es ihm in jenen gefährlichen und kritischen Tagen ergangen, wobei benn manche luftige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Um liebsten aber bore ich biejenigen Bersonen sprechen, Die ihrer Geschäfte und Berhältnisse wegen vielen ber Hauptpersonen bes gegenwärtigen Arlegsbrama's näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt und das Betragen dieses sonderbaren Bolles von mehr als Einer Seite kennen gekernt haben.

Details und Refultate verbienen aufgezeichnet zu werben.

Der Franzose ist nicht einen Augenblick still, er geht, schwäßt, springt, pfeift, singt und macht durchaus einen solchen Larm, bag man in einer Stadt oder in einem Dorfe immer eine größere Anzahl zu seben glaubt, als sich brin befinden, anstatt daß der Defterreicher ftill, rubig und ohne Aeuberung irgend einer Leibenschaft gerade vor sich hinlebt. Wenn man ihre Sprache nicht ver-Reht, werden sie unwillig, sie scheinen diese Forderung an die ganze Welt zu machen; sie erlauben sich alsbann Manches, um fich selbst ihre Bebürfniffe zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reden und sie zu behandeln, so zeigen sie sich sogleich als bons ensans und setzen sehr selten Unart oder Brutalität fort. Dagegen ergählt man von ihnen manches Erpreffungsgeschichtden unter allerlei Borwänden, wovon verschiedene lustig genug sind. So sollen sie an einem Ort, wo Kavallerie gelegen, beim Abzuge verlangt haben, daß man ihnen den Mist bezahle. Als man sich

bessen geweigert, setzten sie so viel Wagen in Requisition, als nöthig waren, um diesen Mist nach Frankreich zu führen; da man sich denn natürlich entschloß, lieber ihr erstes Verlangen zu befriedigen. An einigen andern Orten behauptet man, ber abreisenbe General lasse sich jederzeit bestehlen, um wegen Ersatz des Verlustes noch zulett von dem Orte eine Auflage fordern zu können. Bei einer Mahlzeit sind ihre Forderungen so bestimmt und umständlich, daß sogar die Zahnstocher nicht vergessen werden. Besonders ist jest der gemeine Mann, obgleich er genährt wird, sehr aufs Geld begierig, weil er teins erhält, und er sucht daber auch von seiner Seite etwas mit Jacon zu erpressen und zu erschleichen. So hält zum Beispiel auf bem Wege nach ben Babern jeder ausgestellte Posten die Reisenden an, untersucht die Passe und ersinnt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgeld gar leicht hebt; man kommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Gelb durch. Als Einquartierung in der Stadt, haben sie sowohl das erste als zweite Mal gutes Lob; dagegen waren ihre Requis sitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder oder wahre Naturmenschen Alles, was sie sahen, zu haben wünschten. In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung Aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, ges bieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben den Duell für abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Tapferkeit bei Leuten, die so oft Gelegenheit hätten, sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig sei. In Wiesbaden sorderte ein trierischer Offizier einen französischen General heraus; dieser ließ ihn sogleich arres

tiren und über die Granze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken müsse, und daß eine solche Nation in

mehr als Einem Sinne furchtbar sei.

Die Stadt kann von Glück sagen, daß sie nicht wieder in ihre Hände gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet, und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Kapitalien suchen; das durch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Preise Aberschieden. Ein Hase zum Beispiel kostet zwei Gulden, und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

Frankfurt, ben 21. August 1797.

Es liegen drei Bataillons des Regiments Manfredini bier. inter benen sich, wie man an gar mancherlei Symptomen bemerken ann, sehr viel Rekruten befinden. Die Leute sind fast burchaus von einerlei Größe, eine kleine, aber derbe und wohlgebaute Art. Berwundersam ist die Gleichheit der Größe, aber noch mehr die lehnlichkeit der Gesichter; es find, so viel ich weiß, Böhmen. Sie aben meist lang geschlitte kleine Augen, die etwas nach der jangen Physiognomie gurud, aber nicht tief liegen; enggefaßte Stirnen, turze Nasen, die boch teine Stumpfnasen find, mit breiten, darf eingeschnittenen Nasenflügeln; die Oberwange ist etwas stark mb nach der Seite stehend, der Mund lang, die Mittellinie fast lanz gerad, die Lippen flach; bei vielen hat der Mund einen ver= tandig ruhigen Ausbruck; Die Hinterköpfe scheinen klein, wenig= tens macht das kleine und enge Kasket das Anseben. Sie sind napp und gut gekleidet; ein lebendiger grüner Busch von allerlei äglich frischem Laub auf dem Rastete giebt ein gutes Ansehen, penn sie beisammen sind. Sie machen die Handgriffe, so weit d sie auf der Parade gesehen, rasch und gut, Deplopiren mb Marschiren allein spürt man mitunter bas utenbafte. lebrigens find sie sowohl einz !n j und gesett. : 21

Die Franzosen bagegen, vie in der Stadt l eu rscheinen, sind gerade bas Geg 11. Benn vie Kleidung der und Rüglichen zusammen: Desterreicher bloß aus bem Rot DI sesett ist, so ist die der Frai reichlich, überfluffig, ja beige blaue Beinkleider siten knapp iabe wunderlich und seltsam. m Ruße, an beren Seite un ige Anopfe auf rothen Streifen ich zeigen; die Weste ist ver n, ber blaue lange Rod bat große Hut, der in der Quere inen weißen artigen Borftoß; ufgesett wird, ift mit sehr langen Lipen aufgeheftet und entweber nit bem breifarbigen Buschel ober mit einem brennend rothen Febernisch geziert; ihr Gang und Betragen ist febr sicher und freimuthig, och burchaus ernsthaft und gefaßt, wie es sich in einer fremben, ioch nicht gang befreundeten Stadt geziemt. Unter benen, die ich ab, waren teine kleinen, und eber große als mittelgroße.

Frankfurt, ben 23. August 1797.

Noch etwas von den Franjosen und ihrem Betragen.

Als bei Custine's Einfall der General Neuwinger die Thore on Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre sornister abgelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrassten und ie Fische aus dem Stadtgraben heraussischten.

In den Ortschaften, die sie noch jett besetzen, sindet man unter den Offizieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruh' und sechten besonders sehr viel in den Scheunen. Sie haben bei ihren Kompagnien und Regimentern Fechtmeister, und es kam vor Aurzem darüber, welcher der beste Fechtmeister sei, unter seinen Schülern zu großen Mißhelligkeiten. Es scheint im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach außen hat, so ist der häusliche Krieg unvermeidlich.

# Von Frankfurt nach Beidelberg.

Den 25. August 1797.

Bei neblichtem, bedecktem, aber angenehmem Wetter früh nach sieben Uhr von Frankfurt ab. Hinter der Warte war mir ein Kletterer merkwürdig, der mit Hülfe eines Strickes und zweier Eisen an den Schuhen auf die starken und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprendlingen dis Langen sindet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser flach exhodenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges slaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Reapel zum ersten Mal wieder die Kinder auf der

Straße die Pferde-Extremente in Körbchen sammeln.

Um zwölf in Darmstadt, wo wir in einer Viertelstunde expedirt wurden. Auf der Chaussee sinden sich nun Steine des Grundzeedirges, Spenite, Porphyre, Thonschiefer und andere Steinarten dieser Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge und ist wahrscheinlich durch die Fortsetung des Wegs aus der Bergstraße nach Franksurt in früheren Zeiten entstanden. In der Gegend von Fechenbach liegen sandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen den Rhein vor, und hinterwärts gegen das Gebirg ist eine kleine Vertiefung, wo sehr schöner Feldbau getrieben wird. Bis Zwingenderg bleibt der Melidokus sichtbar, und das schöne wohlzgebaute Thal dauert fort. Die Weinderge fangen an sich über die Hügel die an das Gebirge auszubreiten. In der Gegend von Heppenheim ist man mit der Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ochsen, die ich beim Postmeister sah, hatte er im Frühjahr sur 23 Karolin gekauft, jest würden sie süt 18 zu haben sein. Die Kühe sind im Preise nicht gefallen. Wegen Pserdemangel suhren wir erst halb sechs von Heppenheim weiter. Beim Purpurlichte des Abends waren die Schatten, besonders auf dem grünen Grase, wundersam smargagrün. Man passirt zum ersten Mal wieder ein Wasser von einiger Bedeutung, die Weschniß, die bei Geswittern sehr start anschwillt. Schöne Lage von Weinheim. Abends

halb zehn Uhr erreichten wir Heibelberg und kehrten, da der goldene Hecht beset war, in den drei Königen ein.

- Heibelberg, ben 26. August 1797.

Ich sab Beibelberg an einem völlig klaren Morgen, ber burch eine angenehme Luft zugleich fühl und erquidlich war. Die Stadt, in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, man darf sagen, etwas Ibeales, das man sich erst recht deutlich machen kann, wenn man mit der Landschaftsmalerei bekannt ist, und wenn man weiß, was benkende Künstler aus der Natur genommen und in die Ratur hineingelegt haben. Ich gieng in Erinnerung früherer Zeiten über die schöne Brücke und am rechten Ufer des Neckars hinauf. Etwas weiter oben, wenn man zurücksieht, hat man bie Stadt und die ganze Lage in ihrem schönsten Verhältnisse vor sich. Sie ift in der Länge auf einem schmalen Raum zwischen ben Bergen und dem Flusse gebaut; das obere Thor schließt sich uns mittelbar an die Felsen an, an deren Fuß die Landstraße nach Nedargemund nur die nöthige Breite hat. Ueber bem Thore steht das alte verfallene Schloß in seinen großen und ernsten Halbs ruinen. Den Weg hinauf bezeichnet, durch Bäume und Büsche blicend, eine Straße kleiner Häuser, die einen sehr angenehmen Anblick gewährt, indem man die Verbindung des alten Schlosses und der Stadt bewohnt und belebt sieht. Darunter zeigt sich die Maffe einer wohlgebauten Rirche, und so weiter die Stadt mit ihren häusern und Thurmen, über die sich ein völlig bewachsener Berg erhebt, höher als ber Schloßberg, indem er in großen Partieen ben rothen Felsen, aus dem er besteht, seben läßt. Wirft man den Blid auf den Fluß hinauswärts, so sieht man einen großen Theil bes Wassers zu Gunsten einer Mühle, die gleich unter bem untern Thore liegt, ju einer schönen Flache gestemmt, indeffen der übrige Strom über abgerundete Granitbanke in dieser Jahreszeit seicht bahin und nach ber Brude zufließt, welche, im achten guten Sinne gebaut, bem Ganzen eine edle Würde verleibt, besonders in den Augen Desjenigen, der sich noch der alten hölzernen Brude erinnert. Die Statue des Kurfürsten, die hier mit doppeltem Rechte steht, so wie die Statue der Minerva von ber andern Seite wünscht man um einen Bogen weiter nach der Mitte zu, wo sie am Anfang der horizontalen Brude, um fo viel bober, fich viel beffer und freier in der Luft zeigen wurden. Allein bei naberer Betrachtung ber Ronstruktion möchte sich finden. baß bie starten Pfeiler, auf welchen die Statuen stehen, hier gur Festigkeit ber Brude nothig find; ba benn bie Schönheit, wie billig, ber Rothwendigleit weichen mußte.

Der Granit, ber an dem Wege heraussteht, machte mir mit seinen Feldspath-Arpstallen einen angenehmen Eindruck. Wenn man diese Steinarten an so ganz entfernten Orten gekannt hat und wiederfindet, so geben sie uns eine erfreuliche Andeutung des stillen und großen Verhältnisses der Grundlagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß der Granit noch so ganz kurz an einer großen Plaine hervorspringt und spätere Gedirgsarten im Küden hat, ist ein Fall, der mehr vorkommt; besonders ist der von der Roßtrappe merkwürdig. Zwischen dem Broden und den ebenzgenannten ungeheuern Granitselsen, die so weit vorliegen, sinden sich verschiedene Arten Porphyre, Rieselschieser u. s. w. Doch ich kehre vom rauhen Harz in diese heitere Gegend gern und geschwind zurück und sehe durch diesen Granit eine schöne Straße geebnet; ich sehe hohe Mauern aufgesührt, um das Erdreich der untersten Weinderge zusammenzuhalten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Berg hinauf, gegen die Sonne gekehrt, verdreiten. Ich zuendin zu besuchen,

Ich zieng in die Stadt zurück, eine Freundin zu besuchen, und sodann zum Oberthore hinaus. Hier hat die Lage und Gegend keinen malerischen, aber einen sehr natürlich schönen Ansblick. Gegenüber sieht man nun die hohen, gutgebauten Weinsberge, an deren Mauer man erst hingieng, in ihrer ganzen Aussehnung. Die kleinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehnung. Die kleinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partieen, und es sind einige, die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten. Die Sonne machte Licht und Schatten, so wie die Farben deutlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brüde zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht teine Brüde der Welt; durch die Bogen sieht man den Nedar nach den slachen Rheingegenden sließen und über ihr die lichtblauen Gebirge jenseit des Rheins in der Ferne. Un der rechten Seite schließt ein dewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinderge verbindet, die Aussicht.

Gegen Abend gieng ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chaussee herzunter, die dahin, wo man Rohrbach sehen kann. Hier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man, die wohlgebauten Weinberge im Rücken, die herrliche fruchtbare Plaine die gegen den Rhein und dann die überrheinischen blauen Gedirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends besuchten wir Frau von Cathcart und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und würdige Personen, die im Elsaß und Zweidrücken großen Verlust erzlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Heibelberg, ben 26. August 1797.

Un der Table d'hote waren gute Bemerkungen zu machen: eine Gesellschaft österreichischer Offiziere, theils von ber Armee. theils von der Verpflegung, gewöhnliche Gafte, unterhielten sich beiter und in ihren verschiedenen Verhältnissen bes Alters und der Grade ganz artig. Sie lasen in einem Briefe, worin einem neuen Estabronchef von einem humoristischen Kameraden und Untergebenen au seiner neuen Stelle Glud gewünscht wird; unter andern sehr leidlichen Bonmots war mir das eindrücklichste: "Offiziere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus den Klauen der Demoiselle Rosine erlöst zu sein." Andere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chefs aus eigener Erfahrung zur Sprache. Einer fand grüne Schabracen mit rothen Borten bei seiner Estadron und erklärte diese Farben für ganz abscheulich: er befahl also, in Gefolg dieses Geschmackzurtheils, sogleich, dak man rothe Schabraden mit grünen Borten anschaffen solle. Eben so befahl er auch, daß die Offiziere Hals: und Hosenschnallen völlig überein tragen sollten, und daß der Obrist alle Monate genau darnach zu sehen habe.

Ueberbaupt bemerkte ich, daß sie sämmtlich sehr geschickt und soaar mit Geist und Berwegenheit, mit mehr ober weniger Geschmad die richtige und komische Seite ber Sachen auffanden: boch zulett war das Sonderbare, daß ein einziges vernünftiges Wort vie ganze Gesellschaft aus der Fassung brachte. Einer erzählte nämlich von bem Ginschlagen eines Gewitters und sagte bezüglich auf den alten Aberglauben: daß so ein Haus eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachher merkte, ein wenig in Naturwiffenschaften gepfuscht haben mochte, versette sogleich: "Ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er zwar ganz Recht hatte, allein zugleich zu vielem Hin = und Wieder= reben Anlaß gab, bei bem ber ganze Disturs in Konfusion ge= rieth, unangenehm wurde und zulest sich in ein allgemeines Still=

schweigen verlor.

Unter andern stizzirten sie auch einen Charakter, der wohl iraendwo zu brauchen ware: ein schweigender, allenfalls trocken bumoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört. ae-

wiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweifel selbst glaubt. Geschichten vom General W. und seinem Sohne, der im Elfaß zuerst zu plündern und zu veriren ansieng. Ueberhaupt von der

seltsamen Konstitution der Armee: ein Wunsch des Gemeinen nach

Rrieg, bes Offiziers nach Frieden.

## Von Heidelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sinsheim, ben 27. August 1797.

Aus Heidelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken User des Nedars hinaus zwischen Granitselsen und Nußbäumen. Drüben liegt ein Stist und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Besitzungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergshöhe, die sich von Heidelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man sährt durch Schlierbach. Ueber dem Wasser sieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken User Fruchts und Weindan. Man sährt an Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanst ablausende wohlgebaute Erdspitze, um die der Nedar herumkommt. Der Blid auf Nedargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Neckargemund ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt ben obern Halbzirkel. Man hat hier den Neckar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Felds, Obsts und Gartenbau; die gleichen Höhen sind an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Höhen werden mannigsaltiger, man sindet nur Fruchtbau, die Gegend

sieht einer thuringischen ahnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt. Die Männer tragen blaue Röcke und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Hier fließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich

reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung; die Männer sind höslich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Kirschbäumen an der Chaussee, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, ber mit Wein

bebaut ist; es hat Wiesen und Feldbau.

Zutenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an der rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Hügel.

rifenbeim. Ben da geht eine johne alte Pappelallee bis eim, wo wir ein Biertel nach zehn Uhr ankamen und in rei Abnigen einkebrten.

insbeim bat-bas Anseben eines nach ber Landesart heitern ibtidens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Ariege revarin werden. Ich bemerkte eine Anstalt, die ich in dem einlichen Rectargemund auch schon, dech in einem sehr viel ern Grade, geseben batte, daß nämlich Mist und Gassen: ehr oder weniger an die Häuser angedrückt war. Der Paupten der Mine, die Gossen an deiden Seiten und die Pflasterz vor den Häusern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, legentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht eine allzu ängstliche Volizei gequält, und wenn er den Unsch dausen läßt, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; üblitum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht insvirt.

insbeim hat schöne Wiesen und Felder, viel Rlechau, und tallsütterung ist dier allgemein. Sie daben auch von der uche viel gelitten, die noch in der Nachdarschaft grassirt. iemeine dat das Recht, zusammen tausend Schase zu halten, im einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sosaß Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvied die Schase nicht eber, als dis es gefroren hat.

ist eine Administration bier, welche die ehemaligen Rirchverwaltet, an benen Ratholiken und Lutheraner in gewissen rtionen Theil nehmen.

n Klaster Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite lang, kostet bis ans Haus 18 Fl.; das Psund Butter zegenwärtig 30 Kreuzer, in Peidelberg 48 Kreuzer.

Rioster; eine alte schöne Pappelallee begleitet die Straße. rts und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesen. Robrbach und Steinsurt liegen, durch welche man nachber mmt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höbe en, fangen Kirschdäume an, die aber traurig stehen. Der u ist auf den höhen und den sansten Gründen, wie bisder; teg steigt auswärts. Die Kirschdäume zeigen sich schöner sen. Flößtalt in schmalen horizontalen, sehr zerklüsteten en. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an.

rchbard. Der Weg geht wieder auf: und absteigend. Der itale Kalk dauert fort. Gerade Chaussen und schöner Fruchts

rfeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbaume

## Von Heidelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sinsheim, ben 27. August 1797.

Aus Heidelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer des Neckars hinaus zwischen Granitselsen und Nußbäumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Besitzungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergshöhe, die sich von Heidelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man sährt durch Schlierbach. Ueber dem Wasser sieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken Ufer Frucht- und Weindan. Man sährt an Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanst ablausende wohlgebaute Erdspitze, um die der Neckar herumkommt. Der Blid auf Neckargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Neckargemund ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern Haldzirkel. Man hat hier den Neckar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Felds, Obsts und Gartenbau; die gleichen Höhen sind an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Höhen werden mannigfaltiger, man sindet nur Fruchtbau, die Gegend

fieht einer thuringischen abnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt. Die Männer tragen blaue Röcke und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Hier sließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich

reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung; die Männer sind höflich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Kirschbäumen an der Chaussee, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, ber mit Wein

bebaut ist; es hat Wiesen und Feldbau.

Zutenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an der rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Hügel.

fenheim. Von da geht eine schöne alte Pappelallee bis im, wo wir ein Viertel nach zehn Uhr ankamen und in i Königen einkehrten.

isheim hat -das Ansehen eines nach der Landesart heitern dichens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Kriege parirt worden. Ich bemerkte eine Anstalt, die ich in dem nlichen Nedargemünd auch schon, doch in einem sehr viel in Grade, gesehen hatte, daß nämlich Mist und Gassen: pr oder weniger an die Häuser angedrückt war. Der Hauptz der Mitte, die Gossen an beiden Seiten und die Pflasterz r den Häusern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, gentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht ne allzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unzhäusen läßt, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; blitum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht inzirt.

sheim hat schöne Wiesen und Felder, viel Kleebau, und Usütterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der he viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft grassirt. meine hat das Recht, zusammen tausend Schase zu halten, mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sos Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Kindvieh die Schase nicht eher, als dis es gefroren hat.

ist eine Administration hier, welche die ehemaligen Kirch= erwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen ionen Theil nehmen.

Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite lang, kostet bis ans Haus 18 Fl.; das Pfund Butter genwärtig 30 Kreuzer, in Heidelberg 48 Kreuzer.

zwei Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein Kloster; eine alte schöne Pappelallee begleitet die Straße. Is und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesenslohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachher nmt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe 1, sangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der ist auf den Höhen und den sansten Gründen, wie bisher; z steigt auswärts. Die Kirschbäume zeigen sich schöner n. Flözkalt in schmalen horizontalen, sehr zerklüsteten n. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an. hhard. Der Weg geht wieder auf= und absteigend. Der ale Kalt dauert fort. Gerade Chausseen und schöner Frucht=

jeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbäume

fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig oder gar kein

Man erblickt nun die Berge des Nedarthals.

Rirchhausen liegt zwischen anmuthigen Garten und Baumanlagen; dahinter ist eine schöne Aussicht nach ben Gebirgen bes Nedars; man kommt burch ein artiges Wäldchen und burch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Rieshügel an ber Chaussee erleichtern febr die Erhaltung berselben. Schone Bappelallee bis Beilbronn, Die hie und da wahrscheinlich vom Fuhrwerk im Kriege gelitten hat, und deren baldige Retrutirung nach dem Frieden jeder Reisende zum Vergnügen seiner Nachfolger wünschen muß. Ueberhaupt sind von Heidelberg hierher die Chausseen meist mit mehr oder weniger Sorgfalt gebeffert.

Abends um sechs Uhr erreichten wir Heilbronn und stiegen in ber Sonne, einem schönen und, wenn er fertig fein wird, be-

quemen Gasthofe ab.

#### Heilbronn, ben 28. August 1797.

Wenn man sich einen gunftigen Begriff von Heilbronn machen will, so muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Gräben sind ein wichtiges Denkmal ber vorigen Zeit. Die Graben find sehr tief und fast bis herauf gemauert, die Mauern boch und aus Quaderstücken gut gefugt und in den neuern Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Rustica gehauen, doch sind die Vorsprünge jest meistens verwittert. Das geringe Bedürfniß ber alten Defension tann man bier recht feben. Bier ist bloß auf Tiefe und Sohe gerechnet, die freilich tein Mensch leicht übersteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien, und die Thurme springen nicht einmal vor, so daß kein Theil der Mauer von der Seite vertheidigt ist. Man sieht recht, daß man das Sturmlaufen bei ber Anlage bieses großen Werks für unmöglich gehalten bat; denn jede Schießscharte vertheibigt eigentlich gerade aus nur fic selbst. Die Thürme sind vierect und hoch; unten an der Mauer her geht ein gemauerter, bebeckter Weg. Die Thürme an ben Thoren springen vor, und es sind daselbst die nöthigen Außenwerte angebracht, nirgends ist ein Versuch einer Befestigung nach neuer Art sichtbar. Unterhalb des bedeckten Weges und an dessen Stelle sind an einigen Orten Baumschulen und andere Bflanzungen angelegt. Eine schöne Allee führt um ben größten Theil bes Grabens. Sie besteht aus Linden und Kastanien, die als Gewölbe gehauen und gezogen find; bie Garten stoßen gleich baran, als größere und kleinere Besitzungen.

Die Stadt ist ihrer gludlichen Lage, ihrer schonen und frucht-

varen Gegend nach, auf Garten=, Frucht= und Weinbau gegründet, ind man sieht, wie sie zu einer gewissen Zeit der Unruhe sich ntschließen mußte, die sämmtlichen Bewohner, sowohl die gewerbereibenden als aderbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da ie ziemlich auf ber Plaine liegt, find ihre Strafen nicht angstlich, iber meift alt, mit überhängenden Giebeln. Auf die Straße geben troke bolgerne Rinnen, die das Waffer über die Seitenwege, welche in den Häusern her größtentheils erhöht gepflastert sind, hinwegühren. Die Hauptstraßen sind meistens rein, aber die kleinern, resonders nach ben Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gart= tern und Ackerleuten bewohnt zu sein. Die Straße bient jedem leinen Hausbesitzer zum Misthof; Ställe und Scheune, alles ist vort, jedoch nur klein und von jedem einzelnen Besitzer zusammen= zedrängt. Ein einziges großes steinernes Gebäude zu Aufbewahrung der Frucht bemerkte ich, das einen reichen Besitzer ankundigte. Man ieht nicht, wie an andern Orten, verschiedene Epochen der Bauirt, besonders teine Aemulation, Die solche Epochen mit sich führen. Sin einziges Gebäude zeichnet sich aus, das durch die Bildsäule zes Aeskulaps und durch die Basreliefs von zwei Einhörnern sich ils Apotheke ankündigt. Noch einige neue steinerne, aber ganz dlichte Häuser sinden sich auch; das Uebrige ist alles von altem Schlag, doch wird sich das Gasthaus der Sonne durch einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ift gang von Stein ind im guten, wenn schon nicht im besten Geschmad, ungefähr wie de Sarasinische auf dem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Unterjeschoß hat recht wohnbare Mezzaninen, darüber folgen noch zwei Beschosse. Die Zimmer, so weit sie fertig, sind geschmackvoll und ehr artig mit französischem Papier ausgeschmückt.

Was öffentliche Gemeindeanstalten betrifft, so scheint man in iner sehr frühen Zeit mit Müßigkeit darauf bedacht gewesen zu ein. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen einsach und ihne Zierrath. Der Markt mäßig, das Rathhaus nicht groß, wer schicklich. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf daulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebäude. die sind wenigstens viel löblicher als die Frankfurter, scheinen wer sind des gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Urzache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben ie Metzger an ihren in der Stadt zerstreuten Häusern ihre Waare ufgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Mißbrauch. das weiße Brod ist hier sehr schön. Männer und Frauenzimmer ehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werden eine Juden hier gelitten. Eine Beschreibung oder Plan konnte

h von Heilbronn nicht erhalten.

Was ich aus dem Erzählten und andern Symptomen durch

das bloße Anschauen schließen kann, ist, daß die Stadt burch ben Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas Anderes wohlhabend ist; daß die Glückgüter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß Jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgebungen und aufs Aeußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Gewerbsnahrung, aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf gemeine bürgers liche Gleichheit fundirt ist; daß weder Geistlichkeit noch Edelleute in frühern Zeiten großen Fuß in der Stadt gefaßt hatten; daß das öffentliche Wesen in frühern Zeiten reich und mächtig war, und daß es bis jett noch an einer guten, mäßigen Verwaltung nicht fehlen mag. Der Umstand, daß der neuerbaute Gasthof auf einmal über alle Stufen der Architektur wegsprang, mag ein Zeugniß sein, wie viel die Bürgerklasse in diesen Zeiten gewonnen bat.

Die Menschen sind durchaus höflich und zeigen in ihrem Be-

tragen eine gute, natürliche, stille, burgerliche Denkart.

Die Mägde sind meist schöne, start und fein gebildete Mädchen und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolks; sie gehen aber meistentheils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau

der Familie gebraucht werden.

Der Nedar ist oberhalb und unterhalb ber Stadt zum Behufe verschiedener Mühlen durch Wehre gedämmt: die Schifffahrt von unten herauf geht also nur bis hierher, wo ausgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein und kann bis Cannstatt fahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser ungefähr 800 Centner; auch wird hier viel ausgelaben und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Vor dem Thor steht ein großes Gebäude, das ehemals ein Waisenhaus war; die Waisen sind aber gegenwärtig nach ben be-

kannten Beispielen auf Dörfer vertheilt. Das Wirthshausgebäude ist von einem Zweibrücker Baumeister, ver sich in Paris aufgehalten, gebaut und von ihm sowohl bas Ganze als das Einzelne angegeben. Daß die Handwerker ihn nicht

völlig sekundirten, sieht man am Ginzelnen.

Un den Fensterscheiben fand ich eine Sonderbarkeit. Es find länglich vierecte Tafeln, die in der Quere stehen und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen müßte. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Tafeln habe richten müssen; er glaubt, daß sie sich, wenn sie noch biegsam sind, so werfen. Ich kann auch nichts Zweckmäßiges darin finden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel speiste außer der Hausfamilie noch der Oberamtmann von Möckmühl und die Seinen.

Abends um sechs Uhr fuhr ich mit dem Bruder des Wirths auf ben Wartberg. Es ist, weil Beilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich die Warte und dient anstatt eines Hauptthurms. Die wesentliche Einrichtung oben aber ift eine Glocke, wodurch den Aderleuten und besonders Weingartnern ihre Feierstunde ange= kundigt wird. Der Thurm liegt ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Holz oben bewachsenen Höhe, an deren Fuß Weinberge sich hinunterziehen. In der Nähe des Thurmes steht ein artiges Gebäude, mit einem großen Saale und einigen Nebenzimmern, wo die Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine blutrothe Scheibe in einem wahren Sciroccoduft rechts von Wimpfen untergeben. Der Nedar schlängelt sich ruhig durch die Gegend, die von beiden Seiten des Fluffes sanft aufsteigt. Heilbronn liegt am Flusse, und bas Erbreich erhöht sich nach und nach bis gegen die Hügel in Norden und Nordosten. Alles, was man übersieht, ist fruchtbar; bas nächste find Weinberge, und die Stadt selbst liegt in einer großen grunen Masse von Garten. Der Anblick erweckt bas Gefühl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Genuß. Es sollen 12000 Morgen Weinberge um die Stadt liegen; die Garten find fehr theuer, so daß wohl 1500 Fl. für einen Morgen gegeben werden.

Ich hatte sehr schönes Vieh gesehen und fragte darnach. Man sagte mir, daß vor dem Kriege 3000 Stück in der Stadt geswesen, die man aber aus Sorge vor der Viehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuhtönne immer 12 bis 18 Karolin kosten und werth sein. Viele halten sie auf Stallfütterung; geringe Leute haben Gelegenheit, sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen

besitt.

Ich fragte nach dem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor dem Krieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Bürgers meister gerühmt, der schöne Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Vor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Vorschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Vorschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Bauslust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten. Sie scheint sehr gut Haus zu halten; denn sie hat die bisherigen Kriegslasten ohne Aufborgung oder neue Auflagen bestritten. Einer Kontribution der Franzosen ist sie glücklich entgangen. Sie war auf 140000 Gulden angesetzt, die auch schon parat lagen. Jest werden alle Vorspanne, welche die Oesterreicher verlangen, aus dem Nerarium bezahlt, und die Bürger verdienen dabei. Das

beste Zeichen einer guten Wirthschaft ist, daß die Stadt fortfährt, Grundstücke zu kaufen, besonders von fremden Besitzern in der Nachbarschaft. Hätten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsatz von den Klöstern gelernt, so hätten sie sich sehr erweitern und zum Theil manchen Verdruß ersparen können, wenn sie fremde Besitzer mitunter in ihr Territorium einkaufen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidemühle mit dem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verkaufen. Diese Befugnisse sind auf dreißig Jahre verpachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeifahrenden Flößer auch kaufen, muß aber dem Monopolisten einen Bazen vom Gulden abgeben, sowie der Flößer diesem auch

eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst slößt, das Holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Vortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Konkurrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umskänden scheint also nicht, wie ich ansfangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sein.

Was die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstüde sehr gering, das baare Vermögen hingegen und die Kapitalien hoch belegt sein.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einsrichtung zu erwähnen vergessen. Oben auf dem Thurme steht ein hohler, mit Rupserblech beschlagener, großer Knopf, der zwölf bis sechzehn Personen zur Noth fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewerk verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glocke, das doch verhört werden kann. Schade, daß dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In dem Hinfahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach dem man wohl, wie Bürger thut, fragen muß, da es sehr zwischen Hügel hineingedrückt ist, am Fuße des Berges, auf dem das durch Frauentreue berühmte, jest zerstörte Schloß liegt, dessen Ruinen ich denn auch, wie billig, begrüßt habe. Auch hier ist man mit

der Ernte sehr zufrieden.

Sie kam wie überall sehr lebhaft hinter einander, so daß die Winterfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldbau ist auch hier in drei Jahresabtheilungen eingetheilt, obs gleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benutt ein Jeder, in sofern er es mit

ver Düngung zwingen tann, seinen Boben in der Zwischenzeit, vie es angeht, zum Beispiel mit Sommerrüben.

Lubwigsburg, ben 29. August 1797.

Bon Heilbronn gegen fünf Uhr, vor Sonnenaufgang, fort. Der Weg führt erst durch schöne Särtnerei, verläßt dann die Allee, ind man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel beseichneten den Gang des Nedars. Bödingen lag rechts im Nebel ves Nedarthales; links auf der Fläche sah man Feldbau. Man kommt durch Sontheim, das deutschherrisch ist, und sieht in der sbene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, bald heldbau. Wir suhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals, an dem weiter unten Schloß und Vorf Thalheim iegt. Hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf der Höhe, theils am Wasser. Die Weinberge sind wieder häusig, und der Boden ist o gut, daß sie nach der Ernte noch Türkischkorn gesät hatten, das run abgehauen und verfüttert wird. Durch eine schöne Allee von Obstbäumen sahrend, sahen wir bald den Neckar wieder und kamen urch Kirchheim, genannt am Neckar. Wir ließen den Fluß links m Rücken, der zwischen engern Hügeln durchgeht, aber hie und an den ausspringenden Winkeln schöne flache Rücken läßt zum

fruchts und Weinbau.

Halb sieben Uhr kamen wir nach Besigheim, wo wir ein wenig ütterten. Die Enz und der Nedar sließen hier zusammen, und sie horizontalen Kalkselsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepflanzt, gewähren einen erfreulichen Anblick. Brücke über die Enz. Hinter Bietigheim suhren wir an nächtigen Kalksagern vorbei, durch eine schöne Allee von Fruchtsäumen. Man sah serne und nahe Wäldchen durch Alleen verzunden und hatte den Asperg und bald Ludwigsburg vor Augen, vo wir, da der Tag sehr heiß war, bis gegen Abend verweilten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnsar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnismäßig bösem Beschmack ausgeziert und möblirt. Im neuen gesielen mir die galen Parkets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Bahrscheinlich waren sie nicht gerissen, weil die Etage an den Barten stößt und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Balerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustbarzeiten, worunter auch die berühmte Brückenschlacht von Pisa. Diese Vilder, besonders dieß eine, ob es gleich gar kein Kunstverdienst zat, ist dennoch sehr merkwürdig; denn man sieht, wie der unstanisste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle

Balkone füllt und mit Zujauchzen, Schnupftuchwinken und sonstigem Antheil lebhaft ergött ist. Das Bild ist nicht übel; zwar nach Art ber Dutendbilder, fabritmäßig, aber boch charafteriftisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäude, aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen, und zeugt von bem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch ungeheuer hoch, indem das Haus vier Logen enthält; in seiner mögs lichen Länge hat es 76 Schritt. Das Proscenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr klein; man konnte überall aut seben und höchst mahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit der Anwesenheit des Großfürsten zu einem Tanzsaale eingerichtet.

Von Ludwigsburg um fünf Uhr abgefahren. Herrliche Allee. vom Schloßweg an der langen Straße des Orts hin. Jebe Seite der Allee por dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Baume besett: links sieht man die Nedargebirge. Man kommt nach Kornwestheim; von da stehen Fruchtbäume an der Chaussee, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf ber Chausse, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zuffenhausen hinabfahrend, sahen wir Feuerbach rechts in einem schönen Wiesengrunde. Ein Bauer, ber eine Querpfeife auf bem Jahrmarkt gekauft hatte, spielte barauf im Nachhausegeben — fast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit, das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sanften Gebirgen, machte in Diefer Tageszeit einen ernften Gindrud.

Stuttgart, ben 30. August 1797.

Ich machte meine erste gewöhnliche Tour um sechs Uhr früh allein und rekognoszirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befestigung nach ber Heilbronner Art, nur nicht so stattlich; die Gräben sind auch in Weinberge und Gartenpflanzungen verwandelt. Bald nachher findet man die schönsten Alleen von mehreren Baumreihen und ganz beschattete Plage. Zwischen Diesen und einer Art von Vorstadt liegt eine schöne Wiese. Durch die Vorstadt kommt man bald auf den Plat vor das Schloß ober vielmehr vor die Schlösser. Der Plat ist seit der Anwesenheit des Großfürsten schön planirt, und die theils auf Rasen in großen regelmäßigen Partieen, theils als Alleen gepflanzten Kastanienbaume find sehr gut gediehen. Das Schloß selbst ist von bem Geschmad ber Hälfte bieses Jahrhunderts, bas Gange aber an-

ständig frei und breit. Das alte Schloß ware jest kaum zu einer Theaterdekoration gut. Die alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; sie liegt in der Tiefe, nach dem kleinen Wasser zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist geradlinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengstlichkeit in ber Ausführung. Man fieht häuser mit mehr oder weniger Ueberhängen, gang perpendifular, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Geset, und boch nach einer gewissen burgerlichen Willfur gemacht wirb.

Rachdem ich mich umgekleidet, besuchte ich nach zehn Uhr Herrn Handelsmann Rapp und fand an ihm einen wohlunterrichteten verständigen Runftfreund. Er zeigte mir eine schöne Landschaft von Both; er selbst zeichnet, als Liebhaber, landschaftliche Gegen:

stände recht gludlich.

Wir besuchten Professor Danneder in seinem Studium im Schlosse und fanden bei ihm einen Hettor, ber ben Paris schilt, ein etwas über Lebensgröße in Gips ausgeführtes Mobell, so wie auch eine ruhende nachte weibliche Figur im Charakter der sehnsuchtsvollen Sappho, in Gips fertig und in Marmor angefangen: befgleichen eine kleine trauernd sigende Figur zu einem Zimmer-Ich sah ferner bei ihm das Gipsmodell eines Kopfes vom gegenwärtigen Herzog, ber besonders in Marmor sehr gut gelungen sein soll, so wie auch seine eigene Buste, die, ohne Ueber= treibung, geistreich und lebhaft ist. Was mich aber besonders frappirte, war ber Originalausguß von Schillers Buste, der eine solche Wahrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. Ich sah noch kleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben: nur leidet er daran, woran wir Modernen alle leiben, an der Wahl des Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisher so oft und zulett wieder bei Gelegenheit der Abhandlung aber ben Laokoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werden wir armen Rünftler biefer letten Zeiten uns zu diesem Hauptbegriff erheben können!

Auch sah ich eine Base bei ihm, aus graugestreiftem Alabaster, von Isopi, von dem uns Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung, und Niemand tann sich ohne Unschauung einen Begriff von Dieser Vollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach besto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als ber Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich ber Marmor nicht barbieten murbe. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzüden von seiner Arbeit spricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Karl, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die alsdann von andern Stukkatoren ausgesgossen und eingesetzt werden. Seine Verzierungen sind sehr geistsreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Bögeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Komposition des Ganzen hat etwas Origisnelles und Leichtes.

In Herrn Professor Scheffauers Werkstatt fand ich eine schlasende Benus mit einem Amor, der sie aufdeckt, von weißem Marmor; wohl gearbeitet und gelegt, nur wollte der Arm, den sie rückwärts unter den Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle der Hauptansicht keine gute Wirkung thun. Einige Basreliefs anstiken Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jezigen Herzogs auf die durch Gebete des Volks und der Familie wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelisk steht schon auf dem Schlosplaze, mit den Sipss

mobellen geziert.

In Abwesenheit des Professor Hetsch ließ uns beffen Gattin seinen Arbeitssaal seben. Gein Familienbild in ganzen, lebensaroßen Figuren hat viel Verdienst, besonders ist seine eigene höchst wahr und natürlich. Es ist in Rom gemalt. Seine Porträte find sehr gut und lebhaft und sollen sehr ähnlich sein. Er bat ein historisches Bild vor, aus der Messiade, da Maria sich mit Borcia, ber Frau bes Pilatus, von der Glückfeligkeit bes ewigen Lebens unterhalt und fie bavon überzeugt. Was läßt fich über die Wahl eines solchen Gegenstandes sagen? und was kann ein schönes Gesicht ausdrücken, das die Entzückung des himmels vorausfühlen soll? Ueberdieß hat er zu bem Kopf ber Porcia zwei Studien nach der Natur gemacht, das eine nach einer Römerin, ciner geist= und gefühlvollen, herrlichen Brunette, und bas andere nach einer blonden guten, weichen Deutschen. Der Ausbruck von beiben Gesichtern ist, wie sich's versteht, nichts weniger als überirdisch, und wenn so ein Bild auch gemacht werden konnte, so burften keine individuellen Züge barin erscheinen. Indessen möchte man den Kopf der Römerin immer vor Augen haben. Es hat mich so ein erzbeutscher Ginfall ganz verbrießlich gemacht. Daß boch der gute bildende Künftler mit dem Poeten wetteifern will, ba er boch eigentlich burch bas, was er allein machen kann und zu machen hätte, den Dichter zur Verzweiflung bringen könnte! Professor Müllern fand ich an dem Graffischen Porträt, das

Professor Müllern fand ich an dem Graffischen Porträt, das Graff selbst gemalt hat. Der Kopf ist ganz vortrefflich; das kunstellerische Auge hat den höchsten Glanz: nur will mir die Stellung,

da er über einen Stuhlrücken sich herüber lehnt, nicht gefallen, um so weniger, da dieser Rücken durchbrochen ist und das Bild also unten durchlöchert erscheint. Das Rupfer ist übrigens auf dem Wege, gleichfalls sehr vollkommen zu werden. Sodann ist er an Auch einem Lob eines Generals beschäftigt, und zwar eines amerikanischen, eines jungen Mannes, der bei Buntersbill blieb. Das Gemälde ist von einem Amerikaner Trumbul und bat Vorzüge bes Künstlers und Fehler bes Liebhabers. Die Vorzüge sind: sebr darakteristische und vortrefflich todirte Porträtgesichter; Die Kebler: Disproportionen der Körper unter einander und ihrer Theile. Romponirt ist es, verhältnismäßig zum Gegenstande, recht gut, und für ein Bild, auf dem so viele rothe Uniformen erscheinen muffen, ganz verständig gefärbt; doch macht es im ersten Anblic immer eine grelle Wirkung, bis man sich mit ihm wegen seiner Berdienste versöhnt. Das Rupfer thut im Ganzen sehr gut und ist in seinen Theilen vortrefflich gestochen. Ich sab auch bas bewundernswürdige Rupfer des letten Königs von Frankreich, in einem vorzüglichen Abbrud aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Konsistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Kupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlickeit der Liebsbaber unter Glas aufgehängt ist. Sodann giengen wir in Rapps Garten, und ich hatte abermals das Vergnügen, mich an den versständigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes über manche Segenstände der Kunst, so wie über Danneckers Lebhaftigkeit zu

erfreuen.

Stuttgart, ben 81. August 1797.

Ueber das, was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemertungen zu machen. Besonders traurig für die Bautunst war die Betrachtung, was Herzog Karl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen und er so glücklich gewesen wäre, tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die Bautunst in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. Ich din gegenwärtig voll Berlangen, Hobenheim zu seben.

Nach allem diesem muß ich noch sagen, daß ich unterwegs auf ein poetisches Genre gefallen bin, in welchem wir künftig mehr machen müssen. Es sind Gespräche in Liedern. Wir haben in einer gewissen ältern deutschen Zeit ähnliche recht artige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst hineinkommen und dieser Art ihr Eigenthümliches abgewinnen.

Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Knaben, der in eine Müllerin verliebt ist, und dem Mühlbach angefangen, und hoffe es bald zu überschicken. Das Poetisch=Tropisch=Allegorische wird durch diese Wendung lebendig, und besonders auf der Reise, wo einen so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bei dieser Gelegenheit ist merkwürdig zu betrachten, was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequemen. Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jetzt, besonders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Künstler büßen offenbar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyern zusammenkomme und seine Ueberlegungen, die er mir angekündigt, nuten kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

Ueber das Theatralisch=Komische habe ich auch verschiedenemal zu denken Gelegenheit gehabt; das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr ober weniger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Kapital dieser Art, womit

wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht finden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leidet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande fünf Millionen absnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man denn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Landes und begreift die Möglichkeit, solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingeladen, in Tübingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher, besonders bei dem heißen Wetter, in den Wirthshäusern mehr als

auf dem Wege gelitten.

Ich habe nun auch die Vasen von Jsopi gesehen, von welchen Wolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einfall, den Henkel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich, der aus dem Gesäße trinkt, den Henkel, und der betrübte Jucks die Schnauze macht. Die Arbeit aber in Hinsicht ihrer Feinheit und Bierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier kleinere 500 Dukaten. Man muß dei der Arbeit, wie bei dem Menschen, immer an Cellini denken. Obgleich Isopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er doch ein eben so sürchterlich passionirter Italiäner. Die Art, wie er die Franzosen haßt und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart kamen, fürchtete man eine Plünderung. Er hatte seine Vasen wohl eingepackt im Danneckes

rischen Hause steben. Heimlich taufte er sich ein paar Taschenvistolen, Bulver und Blei und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und ba man in der ersten Nacht unvorsichtigerweise einige Franzosen ins haus läßt, die, nach ber gewöhnlichen Marobeurse manier, zu trinken forberten, sich aber nachber ziemlich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschloffen, bem ersten, ber sich seinem Zimmer und bem Raften genähert hatte, ein Rugel burch ben Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu fterben.

Stuttgart, ben 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanitus Tiebemann, einem unschätbaren Arbeiter, ber fich selbst gebildet hat. Mehrere Besellen arbeiten unter ihm, und er ist eigentlich nur beschäftigt, seine Ferngläser zusammenzuseten - eine Bemühung, Die wegen ber Objektivglaser viel Beit erforbert, indem Diejenigen Glaser, die eigentlich zusammengehören, jedesmal durch die Erfahrung ausammengesucht werben muffen. Gin Perspettiv, beffen erstes Rohr ungefähr 18 Zoll lang ist und durch das man eine Schrift von ungefähr einem Boll boch auf 600 Fuß sehr beutlich lefen, ja auf einer weißen Tafel kleine Punkte recht beutlich unterscheiben tann, vertauft er für 71/2 Karolin.

Wir besuchten herrn Obristlieutenant Wing, ber recht gute Gemalbe besitt. Wir saben eins von Frang Floris, mehrere Frauen mit Säuglingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein anderes von Hetsch, Achill, von dem man die Brifeis wegführt, murde vorzüglicher fein, wenn die Figur bes Adill nicht in der Ede zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben Die Hetschischen Bilber, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Berdiensten und bei gludlichen Aperque, immer etwas, daß man fie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah ich eine Landschaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben murde, ob sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortrefflich ift. Ferner sah ich einige andere, mehr ober weniger kleine, ausgeführte Bilber von Rubens.

Darauf besuchten wir herrn Professor harper, einen gebornen Landschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen der Ratur, indem fie Gegenden jusammensett, find ihm febr gegens wärtig, so daß er mit vielem Geschmad landschaftliche Gemälde hervorbringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und feine Farbe ist hart und roh; allein er malt fo aus Grundsaten, indem er behauptet, daß sein Kolorit mit der Zeit Ton und Harmonie bekomme, wie benn auch einige dreißige und vierzigjährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen und wird

von hier bald nach Berlin abgehen.

Wir sahen die Aloë, die in einem herrschaftlichen Garten seit drei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jett 23 Fuß hoch. Die Knospen sind noch geschlossen und brauchen allensfalls noch vierzehn Tage zur völligen Entwicklung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gesäß gesett, zu dieser

Blüthe genöthigt worden.

Hierauf giengen wir ein wenig spazieren und bann in bas Schauspiel. Es ward Don Carlos von Schiller gegeben. Ich habe nicht leicht ein Ganzes gesehen, das sich so sehr dem Marionettentheater nähert als bieses. Eine Steifheit, eine Ralte, eine Geschmadlosigkeit, ein Ungeschick, die Möbeln auf dem Theater zu stellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Deklamation in jeder Art Ausbruck irgend eines Gefühls oder höhern Gedankens. daß man sich eben zwanzig Jahre und länger zurückversett fühlt. Und was am merkwürdigsten ist, kein einziger findet sich unter ihnen, ber auch nur irgend zu seinem Vortheil sich auszeichnete; sie passen alle auf das Beste zusammen. Ein paar junge wohlgewachsene Leute sind babei, die weder übel sprechen noch agiren, und boch wüßte ich nicht zu fagen, ob von einem irgend für bie Butunft etwas zu hoffen ware. Der Entrepreneur Mibole wird abgehen und ein neuer antreten, der aber die Obliegenheit hat, sowohl Schauspieler als Tänzer, die sich von dem alten Theater bes Bergogs Karl berschreiben und auf Beitlebens pensionirt sind, beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Vortheil sucht und fich burch Abschaffung untauglicher Subjekte nicht Luft machen kann. so ist nicht zu benten, daß bieses Theater leicht verbessert werben könnte. Doch wird es besucht, getabelt, gelobt und ertragen.

### Stuttgart, ben 2. September 1797.

Gestern war ich mit Herrn Professor Danneder in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Oesterreichern, die ins Lager zogen. Häslach liegt rechts der Straße in einem schön bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt, sieht man Stuttzgart sehr zu seinem Vortheil liegen.

Hohenheim selbst, der Garten sowohl als das Schloß, ist eine merkwürdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größern Gebäuden übersät, die mehr oder weniger theils einen engen, theils einen Repräsentations-Geist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind auch nur für den kürzesten Aufenthalt angenehm oder brauchbar. Sie steden in der Erde, indem man

ven allgemeinen Fehler derer, die am Berge bauen, durchaus bestangen hat, daß man den vordern oder untern Sociel zuerst bestimmt und sodann das Gebäude hinten in den Berg gesteckt hat, unstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den sintern Sociel zuerst bestimmen muß; der vordere mag alsdann soch werden, als er will.

Da alle diese Anlagen theils im Gartenkalender, theils in einem eigenen Werke beschrieben worden, so sind sie weiter nicht u rezensiren; doch wäre kunftig, bei einer Abhandlung über die Barten überhaupt, dieser in seiner Art als Beispiel aufzustellen. Bei diesen vielen kleinen Partien ist merkwürdig, daß fast keine varunter ist, die nicht ein jeder wohlhabende Partitulier eben so jut und besser besitzen könnte. Nur machen viele kleine Dinge usammen leider kein großes. Der Wassermangel, dem man durch zeiche gepflasterte schmale Bachbetten und durch kleine Bassins und Teiche ibhelsen wollen, giebt dem Ganzen ein kummerliches Ansehen, resonders da auch die Pappeln nur ärmlich da stehen. Schöne zemalte Fensterscheiben an einigen Orten so wie eine ftarke Samm= ung Majolika ift für den Liebhaber dieser Art von Kunstwerken nteressant. 3ch erinnerte mich babei verschiedener Bemerkungen, xie ich über Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor, sie usammenzustellen und nach und nach zu kompletiren; benn da vir alle Glasfritten so gut und besser als die Alten machen können, o tame es bloß auf uns an, wenn wir nur genau ben übrigen Rechanismus beobachteten, in Scherz und Ernst ahnliche Bilber ervorzubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Bissens: und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige iltgothisch gebaute, aber auch kleine und in der Erde steckende kapelle wird jest von Thouret, der sich lange in Paris und Rom aufgehalten und die Dekoration studirt hat, mit sehr vielem Beschmack ausgeführt; nur Schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß und der Ausenthalt seucht und ungenießbar ist!

Das Schloß, das mit seinen Nebengebäuden ein ausgebreitetes Berk darstellt, gewährt den gleichgültigsten Anblick von der Welt, o wie auch sämmtliche Gebäude ganz weiß angestrichen sind. Dlan ann vom Aeußern der Gebäude sagen, daß sie in gar keinem Beschmack gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empsindung veder von Neigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Tharakterlose einer bloßen, beinahe nur handwerksmäßigen Bauart zusfallend.

Der Haupteingang ist zu breit gegen seine Höhe, wie übers haupt der ganze Stock zu niedrig ist. Die Treppen sind gut anzelegt, die Stufen jedoch gegen ihre geringe Höhe zu schmal. Der

Hauptsaal, leider mit Marmor dekorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschickten Architektur. In den Zimmern sind mits unter angenehme Verzierungen, die aber doch einen unsichern und umherschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Nachzeichenungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Vorhängen, die mit Fransen verbrämt und, in ungleichen Wolken aufgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stukkaturarbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebaut ist, so läst sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Dekorationen sehr gewinnen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war, in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden und wird nach

einer Zeichnung von Thouret durch Jopi ausgeführt.

Die Gipsarbeit des Isopi und seiner Untergebenen zu feben, ist höchst merkwürdig, besonders wie die freistehenden Blätter der Rosen und die hohlen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen que sammengesett werden, wodurch sehr schöne und burch Schatten wirksame Bertiefungen entstehen. Auch war mir sehr merkwürdig, wie er Dinge, die nicht gegossen werden können, jum Beispiel die Verzierungen einer ovalen Einfassung, beren Linien alle nach einem Mittelpunkte geben sollen, durch einen jungen Knaben sehr geschickt ausschneiden ließ. Die Leute arbeiten, außer mit kleinen -Febermessern, Flach= und Hohlmeißeln, auch mit großen Nageln, Die sie sich selbst unten zuschleifen und oben mit einem Lappchen, um sie bequemer anzufassen, umwideln. Bon ben größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine ben Tag zu Stande. Sic arbeiten seit Isopi's Direktion mit großem Vergnügen, weil fie sehen, wie sehr sie in ihrer Geschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Mobelle, die alsdann geformt und ausgegossen werden. Das Charakteristische von Jopi's Arbeit scheint mir zu fein, baß er, wie oben bemerkt, hauptfächlich auf Die Bertiefungen bentt. So werben zum Bespiel bie Gier in der bekannten architektonischen Zierrath besonders gegossen und in die Bertiefungen eingesett. Ein Hauptfehler ber alten Deckenbekoration ift, baß fie gleichsam für sich allein steht und mit bem Untern nicht rein torrespondirt, welches baber rühren mag, daß Alles zu haftig und zufällig gearbeitet worden, das nun bei Thouret und Isopi nicht mehr vorkommen kann. Hier ward ich auch burch bie Ausführung in cinem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulendekorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht bas ganze Gebalte anbringen burfc. Die Ordnung wird badurch bober, bas Ganze leichter und ist bem Begriffe ber Konstruktion gemaß.

Isopi will niemals eine Corniche unmittelbar an der Decke paben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die ver Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zim= ners, als das Verhältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends als in kleinen Kabinetten, vo sie nur in schmalen Panneaux oder sonst unterbrochen vorsam. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben dekorirt, und zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der Brund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Cichenholz, unabvechselnd, wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf dem Hause steht eine Kuppel, die aber nur eine Treppe

enthält, um auf den obern Altan zu kommen.

Im Garten ist ein Häuschen, von den drei Kuppeln genannt, zuch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decken hat, so daß die Kuppeln eigentlich nur Dekorationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem

isernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußbecken kleiner Kabinette ein bunter

flanell aus.

In den untern Zimmern des Schlosses ist eine Gemäldesamms ung, worunter sich manches Gute befindet. Ein Frauenbild von Holdein, hesonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung ver Radel beschäftigt ist, indeß die Tochter sehr emsig näht, und in Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Bünsche zu offenbaren scheint, ist vortrefslich gedacht, komponirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

#### Ciniges über Glasmalerei.

Bei der Glasmalerei ist vor Allem das Clairobscur und die

Farbengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Bebäude zu, eingeschmolzen, es mögen nun mit dem Pinsel die Imrisse aufgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen ungegeben sein. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte nit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte und mit einer Nadel zie Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwars er Kunst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man auf dunkelm Brunde die Lichter aushöht. Dieses geschah mit der größten Feinzeit und Akturatesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschwolzen, oder ob Alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es giebt, in Absicht auf Farbung, auf Glas gemalte und aus

Blas jusammengefeste Bilder.

Hauptsaal, leider mit Marmor dekorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschickten Architektur. In den Zimmern sind mits unter angenehme Verzierungen, die aber doch einen unsichern und umherschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Nachzeichenungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Vorhängen, die mit Fransen verdrämt und, in ungleichen Wolken aufgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stukkaturarbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil des Schlosses noch nicht ausgebaut ist, so läßt sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Dekorationen sehr gewinnen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war, in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden und wird nach

einer Zeichnung von Thouret durch Jopi ausgeführt.

Die Gipsarbeit des Jopi und seiner Untergebenen zu feben, ist höchst merkwürdig, besonders wie die freistehenden Blatter ber Rosen und die hohlen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen que sammengesetzt werden, wodurch sehr schöne und burch Schatten wirksame Bertiefungen entstehen. Auch war mir sehr merkwürdig, wie er Dinge, die nicht gegossen werden können, zum Beispiel die Verzierungen einer ovalen Einfassung, deren Linien alle nach einem Mittelpunkte gehen sollen, durch einen jungen Knaben sehr geschickt ausschneiden ließ. Die Leute arbeiten, außer mit Ueinen -Febermessern, Flach= und Hohlmeißeln, auch mit großen Nägeln, die sie sich selbst unten zuschleifen und oben mit einem Lappchen, um sie bequemer anzufassen, umwideln. Bon ben größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine ben Tag zu Stande. Sic arbeiten seit Isopi's Direktion mit großem Vergnügen, weil fie sehen, wie sehr sie in ihrer Geschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Mobelle, die alsbann geformt und ausgegoffen werben. Das Charakteristische von Jopi's Arbeit scheint mir zu sein, daß er, wie oben bemerkt, hauptsächlich auf die Bertiefungen bentt. So werben jum Bespiel die Eier in der bekannten architektonischen Zierrath besonders gegossen und in die Bertiefungen eingesett. Ein hauptfehler ber alten Decenbetoration ift, bas fie gleichsam für sich allein steht und mit bem Untern nicht rein torrespondirt, welches daher rühren mag, daß Alles zu hastig und zufällig gearbeitet worden, das nun bei Thouret und Isopi nicht mehr vorkommen kann. Hier ward ich auch burch die Ausführung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulendekorationen. die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht bas ganze Gebalte anbringen burfe. Die Ordnung wird baburch bober, bas Ganze leichter und ist bem Begriffe ber Konftruttion gemäß.

Isopi will niemals eine Corniche unmittelbar an der Decke aben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die er Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zim=ners, als das Verhältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends als in kleinen Kabinetten, po sie nur in schmalen Panneaux oder sonst unterbrochen vorsam. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben dekorirt, ind zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der brund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Eichenholz, unabsechselnd, wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf bem Hause steht eine Kuppel, Die aber nur eine Treppe

nthält, um auf den obern Altan zu kommen.

Im Garten ist ein Häuschen, von den drei Kuppeln genannt, uch merkwürdig, das inwendig ganz slache Decken hat, so daß ie Ruppeln eigentlich nur Dekorationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem

isernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußbecken kleiner Kabinette ein bunter

flanell aus.

In den untern Zimmern des Schlosses ist eine Gemäldesamm= ung, worunter sich manches Gute befindet. Ein Frauenbild von solbein, hesonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung er Radel beschäftigt ist, indeß die Tochter sehr emsig näht, und in Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Bünsche zu offenbaren scheint, ist vortrefflich gedacht, komponirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

#### Ciniges über Glasmalerei.

Bei der Glasmalerei ist vor Allem das Clairobscur und die

jarbengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Bebäude zu, eingeschmolzen, es mögen nun mit dem Pinsel die Imrisse ausgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen ngegeben sein. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte nit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte und mit einer Nadel ie Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Runst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man auf dunkelm brunde die Lichter aushöht. Dieses geschah mit der größten Feinzeit und Akkuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen ind die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschmolzen, oder ob Alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es giebt, in Absicht auf Färbung, auf Glas gemalte und aus

Blas jusammengefeste Bilder.

Die ersten haben nur gewisse Farben; Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Violett und Grün kommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht der Goldlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerathen, als die übrigen, und konnte daher nicht

mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werben.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Dierkwürdig ist die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Geset, hervorbrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von außen als ein schmutiges Hellblau, das ins Grünliche oder Violette spielt.

Wenn sie Schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie den chemischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil derselbe aber doch noch durchscheinend und braun gewesen wäre, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwerk, wodurch

das Schwarze ganz vollkommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Fälle zeigen, nur in einzelnen Stücken eingesett. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbock auf rothem Grunde erscheinen sollte, verfuhr man folgendermaßen. Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tasel schön purpurn erschien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein und schliff zuletzt von der Hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbocks bedeckte, wodurch dieser blens dend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl solcher Scheiben antresse, werde

ich meine Bemerkungen kompletiren und zusammenstellen.

### Stuttgart, ben 3. September 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothek, die ein ungeheures hölzernes Gebäude, das ehemals ein Raushaus war, einnimmt. Es steht am gewerbreichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Feuergefahr sicher wäre. Die Samms lung zum Runst:, Antiquitäten und Natursach ist besonders schon, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothekare sind Petersen und Hofsrath Schott.

Vorher besuchten wir den Professor Thouret, bei dem ich versschiedene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republik, so wie Elektra mit

Orest und Pplades zeugen von seiner Einsicht in die einfachen symmetrischen und kontrastirenden Kompositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man bei Dekorirung unseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Rach Tische gieng ich zu bem preußischen Gesandten von Radeweiß, der mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empsieng. Ich sand daselbst die Gräsin Königseck, Herrn und Frau von Barchimont und einen Herrn von Wimpsen. Man zeigte mir ein paar vortressliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Wouvermann. Die Kavalslerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Begriff, ein zweites Glied, das eben abseuert, anzugreisen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rückwärts, um Sukturs herbeizublasen. Das andere Bild ist ein Claude Lorrain von Mittelgröße und besonderer Schönheit, ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist sast keine Begetation auf dem Bilde, sondern nur Architektur, Schiffe, Meer und Himmel.

Abends bei Herrn Kapellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedenc gute Musik hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersetung, als Kantate, doch nur mit Begleitung des Klaviers, komponirt. Sie thut sehr gute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren sein, worüber ich nach meiner Rückunst denken muß. Wenn man Fingaln und seine Helden sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossian sie auf der Harfe akkompagnirend vorstellte, und das Pianosorte auf dem Theater verstedte, so müßte die Aufsührung nicht ohne Essett sein.

Heute subren wir ins kaiserliche Lager. Wir kamen burch Berg, worauf die Hauptattake von Moreau gerichtet war; bann auf Cannstatt, Münster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen durch Schmieden und siengen an das Lager zu übersehen. Der linke Flügel lehnt sich an Mühlhausen, alsdann zieht es sich über Aldingen dis gegen Hochberg. In Nedarrems wurden wir vom Hauptmann Jakardowsky, vom Generalstabe, gut aufgenommen, der uns erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte und uns gegen Abend an der ganzen Fronte dis gegen Mühlhausen hinsührte. Wir nahmen den Weg nach Korn-westheim, da wir denn auf die Ludwigsburger Chaussee kamen und so nach der Stadt zurücksuhren.

Im Lager mögen etwa 25,000 Mann stehen: bas Haupt-

quartier des Erzherzogs wird in hochberg fein.

Der Pfarrer in Nedarrems heißt Zeller, ber Oberamtmann von Cannstatt Sepffer, und ist ein Bruder des Prosessors in Göttingen.

Stuttgart, ben 4. September 1797.

Nachdem ich früh Verschiedenes zu Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, gieng ich mit Herrn Professor Dannecker spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wic Isopi und Thouret auch für unsere Weimarischen Verhältnisse zu nuten sein möchten.

Bu Mittag speiste ich an der Table d'hote, wo sich ein junger Herr von Lieven, der sich hier bei der russischen Gesandtschaft besindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu

ertennen gab.

Hernach besuchte ich Herrn Beiling, dessen Frau sehr schön Klavier spielte. Er ist ein sehr passionirter Liebhaber der Musik,

besonders des Gefanges.

Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Karl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italiänischen Musik bei ältern Personen hier noch lebhaft verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publikum erhält, das einmal solid gepflanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Künste, die mit Wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Von da zur Frau Legationsrath Abel, wo ich die beiden schönen Bilder, die ich bei Herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder fand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlerhaltene Landschaft von Nicolas Poussin und noch einen anzbern Claude aus einer frühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten darauf einen Spaziergang auf die Weinbergshöhen, wo man Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiedenen Theilen liegen sieht. Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charaktere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Hos- und wohlhabenden Partikuliersstadt ähnlich.

Wir giengen ins Theater, wo man Ludwig den Springer gab. Das Ballet, dießmal ein bloßes Divertissement, war ganz heiter und artig. Madame Pauli, erst kurz verheirathet, zeigte

sich als sehr hübsche und anmuthige Tänzerin.

Die Stuttgarter sind überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hie und da darauf schilt. Merke würdig war mir's auch heute, daß das Publikum, wenn es beissammen ist, es mag sein, wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke, als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal aber das Stück applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tänzerin mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

Stuttgart, ben 5. September 1797.

Früh im großen Theater. Ich sah daselbst verschiedene Destorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie müssen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen; denn es ist Alles sehr faßlich, und in großen Partien ausgetheilt und gemalt. Die Frankfurter Dekorationen haben aber doch darin den Vorzug, daß ihnen eine solidere Baukunst zum Grunde liegt, und daß sie reicher sind, ohne überladen zu sein; dahingegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grans

diofität sehr guten Effekt thun muffen.

Sodann bei Herrn Meper, der verschiedene gute Gemälde bat. Er zeigte mir Blumen = und Fruchtstücke von einem gewissen Wolffermann, der erst mit naturhistorischen Arbeiten angesfangen, sich aber darauf nach de Heem und Hunssum gebildet und, sowohl in Wassers als Delfarbe, Früchte und Insetten außers ordentlich gut macht. Da er arm ist und sich hier kaum erhält, so würde er leicht zu haben sein und bei künstigen Dekorationen vortresslich dienen, um die Früchte, Insetten, Gefäße, und was sonst noch der Art vorkäme, zu malen und andern den rechten Weg zu zeigen. Auch könnte man ihn zu der neuen Marmors malerei brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterzichten wollte.

Ich sah bei bem Hoftapezierer Stühle von Mahagoniholz gears beitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seidenzeug überzogen, das Pequin satiné heißt und eine sehr gute Wirkung thut. Bessonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Lipen aus, mit

benen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Nachmittags war ich bei Regierungsrath Frommann, der mir einige schöne eigene, so wie andere dem Legationsrath Abel gehörige Gemälde vorzeigte. Unter den letteren zeichnete sich bessonders ein Faun aus, der eine am Baum gebundene Nymphe peitscht. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Caracci vorgestellt; und mag dieses Bild, das vortrefflich gemalt ist, wohl von Lodovico sein. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auktionen für einen sehr billigen Preis erhalten.

Abends bei Rapp. Vorlesung des Hermann und Dorothea.

Stutigart, ben 6. September 1797.

Früh besuchte mich Herr Professor Thouret, mit dem ich über die architektonischen Dekorationen sprach. Dazu kam Professor Heideloff, der leider sehr an den Augen leidet; ferner ein Obristslieutenant von Koudelka, von den Desterreichern, ein wohlgebildeter

junger Mann und großer Liebhaber der Musik. Darauf gieng ich mit Thouret, sein Modell zum Ovalsaal in Stuttgart zu sehen, das im Ganzen gut gwacht ist: nur wäre die Frage, ob man den Uebergang von den langen perpendikulären Banden, der mir zu

arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen konnte.

Ich gieng alsdann mit ihm, Scheffauer und einem württems bergischen Offizier, der ganz artig malt, das Schloß zu besehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes fand, vielmehr unzählige Beisspiele dessen, was man vermeiden soll. Die Marmore, besonders aber die Alabaster (Kaltspäthe) des Landes, nehmen sich sehr gut aus, sind aber nicht zur glücklichsten Dekoration verwendet. Uebrigens sind die Zimmer, man möchte sagen, gemein vornehm; so zum Beispiel sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Sipszgrunde viele vergoldete Architektur, die Thüren bei ihren schnörkelzhaften Vergoldungen mit Leimfarbe angestrichen, die Guibalschen Plasonds nach der bekannten Art.

In dem Wohnzimmer des jetigen Herzogs sah ich eine halbe Figur, die auf Guercin hindeutet, einige Landschaften aus Biersmanns früherer Zeit, ein gutes Bild von Hetsch, die Mutter der

Gracchen im Gegensatz mit der eiteln Römerin vorstellend.

Ich gieng mit Herrn Professor Thouret die verschiedenen Dekorationen durch, die bei Verzierungen eines Schlosses vorkommen

tonnen, und bemerkte hievon Folgendes:

Das erste, worin wir überein tamen, war, daß man sich, um eine Reihe von Zimmern zu dekoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder aus den Vorschlägen mehrerer nach eigenem Gesschmacke für die verschiedenen Zimmer eine Wahl anstellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld koste, so sei der Hauptpunkt, daß man stusenweise versahre, das Kostbare nicht am unrechten Plaze andringe und sich nicht selbst nöthige, mehr, als man sich vorgesetzt, zu thun.

So sei zum Beispiel bei dem Appartement unserer Herzogin, dessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines Vorsaals in das Würdigere der Vorzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugehen, das Rundel des Eckes und das darauf folgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Konversation anzulegen, von da ins Stille und Angenehme der Wohn- und Schlafzimmer überzugehen und die daran stoßenden Kabinette und Bibliothek mannig-

faltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material, als durch die zu bestimmenden Formen einem jeden dieser Zimmer einen eigenen Charakter und dem Ganzen eine Folge durch Uebergänge und Kontraste zu geben. Er erbot ka, wenn man ihm die Risse und Maße der Zimmer schickte, einen ersten Vorschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künftigen Arbeit brauchen könnte.

Decken und Gesimse sind das Erste, an deren Bestimmung und Fertigung man zu benken hat; allein diese hängen von der Dekoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse oder den Uebergang von der Wand zur Decke kann man auf zweierlei Art machen, einmal, daß man ein mehr oder weniger vorspringendes Gesims in die Ece andringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohltehle die Wand und Decke sanst verbindet. Jene Art würde in ihrer größeren Einsachheit sich wohl für die Vorzimmer schicken und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammensetzt, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß sein. Doch haben die Hohltehlen immer etwas Heiteres und sind mannigfaltiger Verzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu geben — eine Meinung, die sich noch prüsen läßt.

Gesimse und Decken stehen in einer beständigen Korrelation; die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannigfaltigen Charaktere mit. Stuck, Vergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hievon in dem Römischen Hause schon sehr schöne Beispiele.

Was die Wände selbst betrifft, so leiden sie die mannigsalztigsten Veränderungen. Eine sauber abgetünchte Wand, auf welcher die angebrachte Stukkatur durch einen leichten Ton abgesetzt wird, giebt für Vorsäle die angenehmste und heiterste Verzierung.

Sehr wichtig aber ist für Dekoration die Kenntniß, Granit, Porphyr und Marmor auf verschiedene Weise nachzuahmen. Die bekannte Art des sogenannten Sipsmarmors thut zwar, nächst dem natürlichen Stein, den schönsten und herrlichsten Effekt, allein sie ist sehr kostdar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuswenden sind, und alle drei sehr guten Effekt machen.

Die erste wird auf nassen Kalt gemalt und hinterdrein vom Maurer verglichen und von dem Maler wieder übergangen, so daß beide immer zusammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Quadratschuh fertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise dekorirt, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ist, was die Italianer Scajola nennen, eine Art

von nassem Mosaik. Der Pilaster oder die Füllung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfärbigen beliebigen Gipsgrunde angelegt. Wenn er trocken ist, sticht der Künstler, der freilich darin Praktik haben muß, mit Eisen die Adern, oder was man für Zufälligkeiten andringen will, heraus und füllt und streicht die entstandenen Vertiefungen mit einer andern Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder trocken ist, übergeht er es abermals, und das so lange, dis der Essekt erreicht ist, da denn das Ganze abgeschlissen wird. Man kann durch diese Art weit mehr als durch das Mischen des Mars mors die Natur erreichen, und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die dritte Art ist für Vorsäle und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimfarbe auf die abgetünchte Wand

gemalt und mit einem Spiritusfirniß überstrichen.

Alle drei Arten offerirt Herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch persönliche Anleitung mitzutheilen. Er widers räth das Malen des Marmors mit Del auf die abgetünchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme, der Natur widersprechende Bräune nach und nach erhält.

Der Gebrauch der Seide zur Verzierung der Bande ist auch wohl zu überlegen. Ganze Wände damit zu überziehen, hat immer etwas Eintöniges, man müßte ihnen denn nach Größe und Verzhältniß der Zimmer starke Bordüren geben und auf die großen Räume wenigstens einige würdige Gemälde anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seidenen Abtheilungen, mit Stukkatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im Römischen Hause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger barbarischen Rahmen aufgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in das Feld des Stukkaturers; wenigstens hat der Bildschnitzer nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wünschen, daß das Schnitwerk an den Thüren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältniß angebracht werde; wie sie denn überhaupt nur immer Holzsarbe sein sollten, um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener Hölzer, Schnitwerk, Bronze, Verzgoldung ihre Mannigkaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thür immer etwas Albernes hat. Statt des kostbaren Schnitwerks lassen sich auch bei Tapetenleisten die von Karton ausgedruckten vergoldeten Zierrathen sehr gut brauchen.

Wegen der Lambris hielt man dafür, daß bei hohen Zimmern allenfalls die Höhe der Fensterbrüftung beibehalten werden könne,

sonst aber sehe ein niedriger sockelartiger Lambris immer besser aus, indem er die Wand niemals gedrückt erscheinen lasse. Wegen der Fußböden kamen auch sehr gute Vorschläge zur

Wegen der Fußböden kamen auch sehr gute Vorschläge zur Sprache, die nächstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen

sind.

Einer von den Hauptfehlern bei der Dekoration der Zimmer, der auch bei der frühern Konstruktion der Gebäude begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann oder hat, trennt

und zerschneibet, wodurch bas Große selbst kleinlich wird.

Benn man zum Beispiel in einem Saal eine Säulenordnung, die nur einen Theil der Höhe einnimmt, andringt und über der selben gleichsam noch eine Attite dis an die Decke macht. Dieser Fall ist noch in dem ausgebrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Oder wenn man die Lambris verhältnismäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen ann man ein hohes Zimmer niedrig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesetzt, welche nur immer in mannigsaltige Berzierungen denken, ohne die Hauptbegriffe der Rassen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Nach Tische gieng ich mit Danneder zu Rapp, wo ich ein sehr

nerkwürdiges osteologisches Präparat fand.

Ein Frauenzimmer, beren Geschwister schon an Knochenkrantweiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen heftigen 5chmerz, wenn die obere Kinnlade unter dem linken Auge berührt vurbe. Dieser erstreckte sich nach und nach abwärts bis in die Salfte bes Gaumens; es entstand daselbst ein Geschwür, in welchem nan etwas Hartes spüren konnte. Sie lebte 19 Jahre und ftarb in ber Auszehrung. Der Theil bes Schabels, ben man, nachbem ie anatomirt, zurudbehalten, zeigt folgende Merkwürdigkeiten. Die linke Hälfte des Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneidezähne; der Ectahn fehlt, und nach der kleinen Alveole ieht man, daß er bald nach der zweiten Zahnung ausgefallen ein muffe; dann folgt ein Bactahn, bann eine kleine Lude, edoch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand, dann ein tarter Bactahn, barauf ein noch nicht ganz ausgebildeter so= zenannter Weisheitszahn. Betrachtet man nun die Rasenhöhle ies Präparats, so sindet man die große Merkwürdigkeit: es sist tämlich ein Zahn unter dem Augenrande mit seiner Wurzel an iner kleinen runden, faltigen Knochenmasse sest; er erstreckt sich n seiner Lage schief herab nach hinten zu und hat den Gaumen: beil der obern Marille gleich hinter den Canalibus incisivis

gleichsam durchbohrt, oder vielmehr es ist durch die widernatürliche Berührung der Theil kariös geworden, und eine Deffnung, die größer als seine Krone, sindet sich ausgefressen. Die Krone steht nur wenig vor der Gaumensläche vor. Der Zahn ist nicht völlig wie andere Backzähne gebildet, seine Wurzel ist einsach und lang, und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem diesem ein gesunder Zahn mit lebhastem Wachsthum zu sein, dem aber der Weg nach seinem rechten Plaze durch ein ungleiches und schnelleres Wachsthum der Nachbarzähne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwickelt und das Unglück angerichtet hat. Wahrscheinlich ist es der sehlende Backzahn, von dessen Alveole keine Spur zu sehen ist. Im Ansange glaubte ich sast, es sei der Eczahn. Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so din ich

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Person leicht zu operiren und der Zahn herauszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen unglückslichen Konstitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ist fast

zu zweifeln.

Schabe, daß man nur das interessante Stüd ausgeschnitten, und nicht die andere Hälfte der Maxille, ja den ganzen Schädel verwahrt hat, damit man den Knochenbau noch an den Theilen, welche keine auffallende Unregelmäßigkeit zeigten, hätte beobachten können.

Abends im Theater wurden die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Vorstellung war äußerst schwach und unbebeutend.

Herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Rullität. Madame Raufmann, kleine hagere Figur, steife Berwegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Ferber nichts. Herr Krebs angenehmer Tenor, ohne Ausdruck und Aktion. Herr Reuter unbedeutend. Herr Weberling, eine gewisse Art von drolligem Humor, den man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe Mehrere, die das Theater öfters besuchen, darüber sprechen hören, und da kommt es denn meist auf eine gewisse Toleranz hinaus, die aus der Nothwendigkeit entspringt, diese Leute zu sehen, wo denn doch Jeder in einer gewissen Rolle sich die Gunst des Publikums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat das Theater so eine seltsame Konstitution, daß

eine Berbefferung beffelben unmöglich wird.

# Bon Stuttgart nach Tübingen.

Tübingen, ben 7. September 1797.

Früh halb sechs Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Höhe hinter Hohenheim gieng der Weg durch eine schöne Allee

von Obstbäumen, wo man einer weiten Aussicht nach den Neckarsbergen genießt. Man kommt durch Echterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodann auf und ab, quer durch die Thäler, welche das Wasser nach dem Neckar zuschicken.

Ueber Waldenbuch, das im Thale liegt, und wo wir um halb neun Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, doch hügelige und rauhere Gegend, mit mehrern Dörfern, Feldbau, Wiesen und Wald. Waldenbuch selbst ist ein artiger, zwischen Hügeln gelegener Ort, mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald und einem herrschaftlichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Kultur dauert bis Dettenhausen fort, doch ist die Gegend rauher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas slächer. Einzelne Sichbäume stehen hie und da auf der Trift, und man hat die schöne Ansicht der nunmehr nähern Neckarberge, so wie einen Blick ins mannigsaltige Neckarthal. Wir sahen dald das Tübinger Schloß und suhren durch eine anmuthige Aue nach Tübingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Gmelin und gieng gegen Abend mit Beiden, die Gegend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Smelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Neckarthal zugleich. Der Rücken eines schön bebanten Sandsteingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rückens, wie auf einem Sattel, und macht Jace gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten. Der größte Theil des Wassers ist zu diesem Behuf weit über der Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Wasser, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwasser, laufen noch eine weite Strecke, bis sie sich mit dem Neckar vereinigen.

Die Cristenz der Stadt gründet sich auf die Akademie und die großen Stiftungen; der Boden umher liefert den geringsten Theil ibrer Bedürfnisse.

Die Stadt an sich selbst hat drei verschiedene Charaktere: der Abhang nach der Morgenseite, gegen den Neckar zu, zeigt die großen Schuls, Klosters und Seminariengebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten, zufällig zusammengebauten Gewerbstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Ammer zu, so wie der untere slache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldsleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothdürftig gebaut, und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

Tübingen, ben 8. September 1797.

Mittags lernte ich die Herren Ploucquet, die beiben Smelin und Schott kennen. In dem Ploucquetischen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghöhe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thales, indem man die Stadt vor sich hat. Un der Gegenseite des Nedarthals zeigen sich die höhern Berge nach ber Donau zu in einer ernsthaften Reihe.

Tübingen, ben 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schlosse. In den Zimmern finden sich sowohl an Decken als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Verzierungsmanier, oder vielmehr jener Art, die Theile bes innern Ausbaues nach gewissen Bedürfnissen ober Begriffen zu bestimmen. Da man benn boch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe fordert, so wird er hier verschiedene Studien machen tonnen, die, mit Geschmack gebraucht, gute Wirkung thun wurden.

Abends die kleine Kantische Schrift gegen Schlosser, so wie den Gartenkalender und die württembergische kleine Geographie

burchgelesen und angesehen.

Tübingen, ben 10. September 1797.

Früh mit Professor Rielmener, ber mich besuchte, Berschies benes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen durch= gesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Vorlesungen wird ehestens gedruckt werden. Er trug mir seine Gedanken vor, wie er die Gesetze ber organischen Natur an allgemeine physische Gesetze anzutnüpfen geneigt sei, jum Beispiel ber Polarität, ber wechselseitigen Stimmung und Korrelation ber Extreme, ber Ausbehnungstraft expansibler Flüssigkeiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Beichnungen, die nur bes leichten Berftandnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von Georg Cuvier von Mömpelgard, der gegenwärtig Professor der vergleichenden Anatomie am Nationals institut in Baris ift. Wir sprachen Berschiedenes über feine Stubien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemuthsart und seine Lage nicht ber völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wünschen ware.

Ueber die Idee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwidelung einige Stufen vorwärts machen, auf benen die andern hinter ihnen zurückleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der Häutung, der Anastomosen, des Systems der blinden Därme, der simultanen und successiven Entwicklung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Diktirt an verschiedenen Aussätzen, nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der farbigen Fenster im Chor. Aufsatz darüber. Mittags Professor Schnurrer, nach Tische Visiten bei den Herren, die ich hier im Hause hatte kennen lernen, so wie bei Prosessor Majer. Abends die Nachricht von der erklärten Fehde des Direktoriums mit dem Rathe der Fünshundert. Regnichter Tag.

### An den Bergog von Weimar.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Vom 25. August an, da ich von Frankfurt abreiste, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutzlichen Begriff von den Gegenden, die ich durchwandert, ihren Lagen, Verhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gezlassenheit, womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode, durch die man überzhaupt in einer gewissen Zeit die Verhältnisse eines Orts und einer Gegend und die Eristenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Partieen von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausstühren muß er nicht denken.

Der Genuß der schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward durch die sehr ausgefahrenen Wege einigersmaßen unterbrochen. Heidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Verwunderung, und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehrern Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmaler aus mehrern glücklichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammensbildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils fürs Auge sehr reizend, theils durch den Anblick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offenen, fruchtbaren, wohlgebauten Lage, als auch wegen des Wohlstandes der Bürger und der guten Administration ihrer Vorgesetzten. Ich hätte gewünscht, diesen kleinen Kreis näher kennen zu lernen.

Bon da nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer glücklichen Kultur beinahe trunken und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenspstanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in seinem ernste

haften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach den Höhen als nach dem Nedar zu, sind auf mannig-

faltige Weise charafteristisch.

Es ist fehr interessant zu beobachten, auf welchem Punkt Die Künste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Karl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leiden= schaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasieen. Indem er aber auf Schein, Repräsentation, Essett arbeitete, so bedurfte er besonders der Künstler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge hatte, mußte er boch die höhern befördern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um viese Erscheinungen in größter Vollkommenheit darzustellen. Diese Epoche gieng vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurud, und zur Vollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das Alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glud bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ift es, was einzelne Inftrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater dagegen ift viel schnellern Abwechselungen unterworfen, und es ist gewissermaßen ein Unglud, wenn das Personal einer besondern Bühne sich lange neben einander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt fich leicht fort, so wie man zum Beispiel bem Stuttgarter Theater an einer gewissen Steifheit und Trodenheit seinen akabemischen Ursprung gar leicht abmerken kann. Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjette angefrischt, so muß es allen Reis verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewiffe Zeit; die Jugend, die zu gewissen Rollen erforderlich ist, geht vorüber; und so hat ein Publikum nur eine Art von kummerlicher Freude durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig ber Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Konstitution der Theateraufsicht jede Verbesserung fehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen, und nun ist ein andrer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hofes und Publikums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaben entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur bis zu einer bestimmten Summe steigen; mas darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaters direktion theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung Alles, was zu einer Verbefferung bes Theaters geschehen konnte, paralpsirt wird. Ein Theil der ältern Afteurs darf nicht abges dankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersetzen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sein, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannigfaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sein. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter den Partikuliers hat sich viele Liebe zur Musik erhalten, und es ist manche Familie, die sich im Stillen mit Klavier und Gesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzücken von jenen brillanten Zeiten, in denen sich ihr Geschmack zuerst gebildet, und

verabscheuen deutsche Musik und Gesang.

Bildhauer und Maler schickte der Herzog, wenn sie gewissers maßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Aupferstichen sind entstanden, die ihren Besitzern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Kommunikation mit andern Freunden geswähren.

Sehr auffallend ist es, daß der Herzog gerade die Kunst, die er am meisten brauchte, die Baufunft, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nöthigen Organe bildete; denn es ist mir Keiner bekannt, der auf Baukunst gereist ware. Bahrscheinlich begnügte er sich mit Subjekten, die er um sich hatte und gewohnt war, und mochte durch sie seine eigenen Ideen gern nehr oder weniger ausgeführt sehen. Dafür kann man aber auch bei Allem, was in Ludwigsburg, Stuttgart und Hohenheim geichehen ist, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die verlorne Kraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bedauern. Fin Saal, der jett in der Arbeit ist, verspricht endlich einmal zeschmadvoll verziert zu werden. Isopi, ein trefflicher Ornamentist, ben der Herzog turz vor seinem Tode von Rom verschrieb, führt vie Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ist ein junger lebhafter Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur zeleat bat.

Das Rupferstechen steht wirklich hier auf einem hohen Punkte; Prosessor Müller ist einer der ersten Künstler in dieser Art und haften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach den Höhen als nach dem Nedar zu, sind auf mannig-

faltige Weise charakteristisch.

Es ist fehr interessant zu beobachten, auf welchem Punkt Die Künste gegenwärtig in Stuttgart steben. Herzog Karl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte boch nur zu Befriedigung seiner augenblicklichen Leiden= schaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasieen. Indem er aber auf Schein, Repräsentation, Essett arbeitete, so bedurfte er besonders der Künstler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge batte, mußte er boch die höhern befördern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um Diese Erscheinungen in größter Volltommenheit darzustellen. Diese Epoche gieng vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück, und zur Vollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das Alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glud bis in ein höheres Alter geübt werben; auch ift es, was einzelne Inftrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater dagegen ift viel schnellern Abwechselungen unterworfen, und es ist gewissermaßen ein Unglud, wenn das Personal einer besondern Bühne sich lange neben einander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt fich leicht fort, so wie man zum Beispiel bem Stuttgarter Theater an einer gewiffen Steifheit und Trodenheit seinen akabemischen Ursprung gar leicht abmerken kann. Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjekte angefrischt, so muß es allen Reiz verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Jugend, die zu gewissen Rollen erforderlich ist, geht vorüber; und so hat ein Publitum nur eine Art von kummerlicher Freude burch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig ber Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Konstitution der Theateraufsicht jede Verbefferung fehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen, und nun ist ein andrer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hofes und Publikums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaben entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen barf nur bis zu einer bestimmten Summe fteigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaters direktion theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung Alles, was zu einer Verbefferung des Theaters geschehen konnte, paralpsirt wird. Ein Theil der ältern Akteurs darf nicht abgebankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersetzen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sein, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannigsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sein. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter den Partikuliers hat sich viele Liebe zur Musik erhalten, und es ist manche Familie, die sich im Stillen mit Klavier und Gesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzücken von jenen brillanten Zeiten, in denen sich ihr Geschmack zuerst gebildet, und

verabscheuen beutsche Musik und Gesang.

Bildhauer und Maler schickte der Herzog, wenn sie gewissers maßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Kupferstichen sind entstanden, die ihren Besitzern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Kommunikation mit andern Freunden geswähren.

Sehr auffallend ist es, daß der Herzog gerade die Kunst, die er am meisten brauchte, die Baukunst, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nöthigen Organe bildete; denn es ist mir Keiner bekannt, der auf Baukunst gereist wäre. Wahrscheinlich begnügte er sich mit Subjekten, die er um sich hatte und gewohnt war, und mochte durch sie seine eigenen Ideen gern mehr oder weniger ausgeführt sehen. Dafür kann man aber auch bei Allem, was in Ludwigsburg, Stuttgart und Hohenheim gesichehen ist, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die verlorne Kraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bedauern. Ein Saal, der jest in der Arbeit ist, verspricht endlich einmal geschmackvoll verziert zu werden. Isopi, ein trefslicher Ornamentist, den der Herzog kurz vor seinem Tode von Kom verschrieb, führt die Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ist ein junger lebhafter Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur gelegt hat.

Das Rupferstechen steht wirklich hier auf einem hohen Punkte; Professor Müller ist einer der ersten Künstler in dieser Art und hat eine ausgebreitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhändlerischen Bedürfnisse unter seiner Aussicht befriedigt. Professor Lepbold, sein Schüler, arbeitet gleichfalls nur an größern Platten und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten,

was Professor Müller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle diese erwähnten Iweige der Kunst und andere, die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt man sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines Fürsten diese Ernte gepflanzt und ausgesät werden konnte; ja man kann wohl sagen, daß die spätern und bessern Früchte jetzt erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, daß man gegenwärtig nicht einsieht, welch ein großes Kapital man daran besitzt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit höher zu treiben sei. Aber es scheint Niemand einzussehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Künste, in Bersbindung mit den Wissenschaften, Handwert und Gewerbe, in einem Staate hervorbringen. Die Einschränkungen, die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angefangen und dadurch mehrere gute Leute mißmuthig und zum Auswaudern geneigt gemacht.

Vielleicht nutt man an andern Orten diese Epoche und eignet sich um einen leidlichen Preis einen Theil der Kultur zu, die hier

burch Zeit, Umstände und große Rosten sich entwidelt bat.

Eigentlich wissenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; sie scheint mit der Karlsakademie, wo nicht verschwunden.

doch sehr vereinzelt worden zu sein.

Den preußischen Gesandten Madeweiß besuchte ich und sah bei ihm ein paar sehr schöne Bilder, die dem Legationsrath Abel, der gegenwärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der für sich und seine Freunde sehr schätzbare Gemälde aus dem französischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häusern seiner Freunde zerstreut.

wo ich sie nach und nach aufgesucht habe.

Den sehr korpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie, eine schwarze Binde, in der er den vor Kurzem auf der Jagd gesbrochenen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erbsprinzeß ist wohlgebaut und hat ein verständiges, gefälliges Anssehen; ihr Betragen, sowohl nach Innen als nach Außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß sein. Der regierende Herzog scheint nach dem Schlagslusse, der ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt, und man erwartet nun, was aus der Insusion sich nach und nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft den Weg nach Cannstatt und Nedarrems, um das Lager von den ungefähr 25000 Mann Desterseichern zu sehen, das zwischen Hochberg und Mühlhausen steht und den Nedar im Rücken hat; es geht darin, wie natürlich,

Illes fauber und ordentlich zu.

Darauf sah ich auch Hohenheim mit Aufmerksamkeit, indem ch einen ganzen Tag dazu anwendete. Das mit seinen Seitens zebäuden äußerst weitläufige Schloß und der mit unzähligen Ausszehurten einer unruhigen und kleinlichen Phantasie übersäte Garten zewähren, selbst im Einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hie und da sindet man etwas, das, besser behandelt, eine gute Wirkung zervorgebracht haben würde.

Einen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl untersichteten Kunstfreund, der viel Talent in eigenen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp führt, fand ich in Stuttgart und bin ihm nanchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Professor dannecer ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur und vürde in einem reichern Kunstelemente noch mehr leisten als hier,

oo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So gieng ich denn endlich von Stuttgart ab, durch eine zwar .
10ch fruchtbare, doch um Vieles rauhere Gegend, und din nun im Juße der höhern Berge angelangt, welche schon verfündigen, vas weiterhin bevorsteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Prosessoren kennen gelernt und mich auch in der schönen Begend umgesehen, die einen doppelten Charakter hat, da Tübingen uf einem Bergrücken zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem er Neckar, in dem andern die Ammer fließt.

Wie auslöschlich die Züge der Gegenstände im Gedächtniß seien, emerkte ich hier mit Verwunderung, indem mir doch auch keine spur vom Bilde Tübingens geblieben ist, das wir doch auch auf ener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Expedition vor so

iel Jahren berührten.

Die Akademie ist hier schr schwach, ob sie gleich verdienstvolle leute besitzt und ein ungeheures Gelb auf die verschiedenen Anstalten verwendet wird; allein die alte Form widerspricht jedem ortschreitenden Leben, die Wirkungen greisen nicht in einander, ind über der Sorge, wie die verschiedenen Einrichtungen im alten bleise zu erhalten seien, kann man nicht zur Betrachtung kommen, das man ehemals dadurch bewirkte und jest auf andere Weise ewirken könnte und sollte. Der Hauptsinn einer Verfassung wie is würtembergische bleibt nur immer, die Mittel zum Zwecke recht est und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Zweck, er selbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

#### Meber Glasmalerei.

Fortsetung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

In bem Chor ber Tübinger Rirche befinden fich bunte Fenfter, welche ich beobachtete und folgende Bemerkungen machte.

### Den Grund betreffend.

Derselbe ist bräunlich, scheint gleich aufgetragen zu sein und in einem trodenen Zustande mit Nadeln ausgerissen. Bei ben hohen Lichtern ist der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Strichlein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide höhen wurde. Auf biese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild befindet sich auf der Seite, die nach Innen gekehrt ist. Der Grund ist rauh und unschmelzbar und muß durch ein großes Feuer in das Glas gebrannt sein; die feinsten Nadelzüge stehen in ihrer völligen Schärfe ba; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werben. Hier sind Bögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Umrisse als die tiefsten Schatten scheinen mit dem Pinsel gemacht zu fein, so baß ber erfte Grund boch gleichsam schon als eine starte Mitteltinte anzuseben ift.

### Die Farbung betreffend.

Man kann hierüber bei ben Tübinger Scheiben wenig lernen. weil sie äußerst zusammengesett sind. Sie haben zwar sehr gelitten und sind mitunter bochft ungeschickt geflickt; aber man fiebt bod, daß sie gleich von Anfang aus sehr kleinen Studen zusammen: geset waren, zum Beispiel selbst die einzelnen Theile eines Bar-

nisches, ber boch völlig einfarbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja drei Farben vorkommen, so ist es durch das Ausschleifen geleistet. Es sieht sehr gut aus, wenn eine weiße Stiderei auf einem farbigen Kleide ausgeschliffen ift. Dieses Ausschleifen ist vorzüglich bei Wappen gebraucht. Die weiße Wasche neben den Gewandern so auszuschleifen, murde einen fehr guten Effett thun. Durch Diefes Mittel konnen zum Beispiel viererlei Farben auf einmal dargestellt werden, ja mehrere. Eine Purpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, bas Schwarze wird auf den Purpur gemalt, das Uebrige wird herausgeschliffen, und man tann auf ber Rudfeite Des Weißen wieder Farben anbringen, welche man will. Sehr bunner Burpur thut einen berrs lichen Effett und murbe bei bem geschmadvollsten Rolorit feinen Plat gehörig einnehmen. Gben so konnte Gelb auf Burpur geschmolzen und eine Farbe ausgeschliffen werben. Das Schwarze habe ich hier auf ber innern Seite sehr bicht aufgemalt geseben.

is sind auf diese Weise theils die schwarzen Theile der Wappen,

beils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Bu Holz, Stein und anderm Nebenwesen giebt es sehr artige köne, die aus dem Grünen, Rothen, Gelben und Violetten ins Braune spielen. Man müßte damit, bei geschmackvollerer Malerei, eine Gründe sehr sanft halten können.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut; sie steigt som Gelben bis zum Rothgelben, ja ich habe an Nebensiguren in violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder twas in dieser Art versuchen, so müßte man sich einen gewissen 5tyl machen und nach den mechanischen Möglichkeiten die Arbeiten sebandeln.

Die Hauptfarben sind alle da, und zwar in ihrer höchsten knergie und Sattheit. Ein Dunkelblau ist vortrefflich. Ein Hells lau scheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten urch eine graue Schmelzsarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten is ins Orange, ja Ziegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Violett, ind zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schn. Burpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten herrlichkeit.

Diese Hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man vollte, getödtet werden, und man müßte nicht allein diese lebs afte und heftige, sondern auch eine angenehme Harmonie hervors

ringen können.

### An Schiller.

Tübingen, ben 14. September 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letten Brief abs chicke, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blied in Stuttgart noch drei Tage, in denen ich noch manche Personen ennen lernte und manches Interessante beobachtete. Als ich des nersen konnte, daß mein Verhältniß zu Rapp und Dannecker im Bachsen war und beide manchen Grundsat, an dem mir theosetisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, auch on ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Brauchsare mittheilten, so entschloß ich mich, ihnen den Hermann vorzulesen, das ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte Ursache, mich des Essetts zu erfreuen, den er hervorbrachte, nd es sind uns Allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Run bin ich seit dem 7. in Tübingen, dessen Umgebungen bie ersten Tage bei schönem Wetter mit Vergnügen betrachtete nb nun eine traurige Regenzeit durch geselligen Umgang um ren Einfluß betrüge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Zimmer

und zwischen ber alten Kirche und bem akademischen Gebäube einen freundlichen, obgleich schmalen Ausblick ins Recarthal. Inbeffen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäfa. Meyer ist sehr wohl und erwartet mich mit Ber: langen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Zussammenkunft sein und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen lerne, besto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handlungsweise hat er so viel Mäßiges, Sanftes und Gefaßtes, so viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine settene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Professoren kennen lernen, in ihren Fächern, Denkungsart und Lebensweise sehr schätbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu be= finden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Cirkulation nöthig hätten. Die großen Stiftungen scheinen ben großen Gebäuden gleich, in die sie eingeschlossen sind; sie steben wie ruhige Rolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhafte Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Rant Aberrascht, die Sie gewiß auch tennen werden: Bertundigung bes naben Abschlusses eines Trattats zum ewigen Frieden in der Philosophie, ein sehr schätzbares Produkt seiner be-kannten Denkart, das, so wie Alles, was von ihm kommt, die herrlichsten Stellen enthält, aber auch in Komposition und Styl Kantischer als Kantisch ist. Mir macht es großes Vergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Prediger des Vorurtheils so ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewalt gegen fie stemmt. Indessen thut er boch, wie mir scheint, Schlossern Unrecht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wenigstens indirekt, beschuldigen will. Wenn Schlosser fehlt, so ist es wohl darin, daß er seiner innern Ueberzeugung eine Realität nach Außen zuschreibt und traft seines Charafters und seiner Dentweise zuschreiben muß; und wer ift in Theorie und Praxis ganz frei von dieser Anmaßung?

Bum Schlusse lasse ich Ihnen noch einen Kleinen Scherz abschreiben; machen Sie aber noch teinen Gebrauch bavon! Es folgen auf diese Introduktion noch brei Lieber in beutscher, französischer und spanischer Art, die zusammen einen Heinen Roman ausmachen.

Der Ebelfnabe und die Millerin.

Altenglisch.

Edelknabe. Wobin? wobin? Schöne Müllerin? Wie beißt bu?

Müllerin. Liefe. Wohin benn? wohin

Mit dem Nechen in ber Hand?

Müllerin. Auf bes Baters Land, Auf bes Baters Wiese.

Selknade. Und gehst so allein? Müllerin. Das Heu soll herein,

Das bedeutet der Rechen; Und im Garten baran

Fangen die Birn' zu reifen an;

Die will ich brechen.

Edelknabe. Ist nicht eine ftille Laube babei?

Müllerin. Sogar ihrer zwei, An beiben Eden.

Edelknabe. Ich komme bir nach, Und am heißen Mittag

Wollen wir uns brein versteden.

Nicht wahr? im grünen vertraulichen Haus -

Müllerin. Das gabe Geschichten.

Delknabe. Ruhst bu in meinen Armen aus?

Müllerin. Mit nichten!

Denn wer die artige Müllerin tüßt, Auf der Stelle verrathen ist. Euer schönes dunkles Kleid That' mir leid

That' mir leid So weiß zu färben.

Sleich und gleich! so allein ist's recht! Darauf will ich leben und sterben.

Ich liebe mir den Müllerknecht; An dem ist nichts zu verderben.

# Von Tübingen nach Schaffhausen.

Den 16. September 1797.

Früh vier Uhr aus Tübingen abgefahren. Sobald man aus bem Würtembergischen kommt, wird der Weg schlecht. Zur Linken hat man Berge, an deren Fuß sich ein Thal bildet, in welchem die Steinlach fließt.

Wir erreichten Hechingen 7½ Uhr; es liegt zum Theil im Grunde, zum Theil mit dem Schlosse auf der Anhöhe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schöne Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und dahinter Hohenzollern auf dem Berge. Auf der Brücke traf ich seit langer Zeit der

ersten heiligen Nepomuk, der aber auch wegen der schlechten Wege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfaffen in ihren eigenen Angelegenheiten und die Dumpsheit, die ste verbreiten. Von Philosophen könnte man beinahe das Umgekehrte sagen.

Hinter Hechingen schöne Gärten und Baumstücke, schöne Pappelsanlagen, abhängige Wiesen und freundliches Thal. Nach bem Schloß Hohenzollern zu schöne weite Aussicht. Die Berge links

gehen immer fort, so wie das Thal zu ihren Füßen.

Wessingen. Auf der Chaussee, wie auch schon eine Weile vorher, sehr dichter, inwendig blauer Kalkstein mit splitterig musche-

ligem Bruche, fast wie der Feuerstein.

Steinhofen. Eine hübsche Kirche auf der Höhe. Hier und in einigen Dörfern vorher war bei dem Dorfbrunnen eine Art von Herd eingerichtet, auf dem das Wasser zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer rauhern Gegend; man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Hanf.

Engschlatt, zwischen angenehmen Hügeln im Grunde, seits

märts Berge.

Balingen. Gleichfalls eine schöne Gegend; links in einiger Entfernung hohe waldige Berge, bis an deren steilern Fuß sich fruchtbare Hügel hinauf erstrecken. Wir kamen um zehn Uhr an. Der Ort liegt zwischen fruchtbaren, mehr ober weniger fteilen, zum Theil mit Holz bewachsenen Hügeln und hat in einiger Ent. fernung gegen Südost hohe holzbewachsene Berge. Die Cyach fließt durch schöne Wiesen. Diese erst beschriebene Gegend sab ich auf einem Spaziergange hinter Balingen. Hohenzollern ist rückwärts noch sichtbar. Die Epach läuft über Kalkfelsen, unter benen große Banke von Versteinerungen sind. Der Ort selbst ware nicht übel: er ist fast nur eine lange und breite Straße: bas Wasser läuft burch und stehen hin und wieder gute Brunnen: aber die Nachbarn haben ihre Misthaufen in ber Mitte ber Straße am Bach, woraus boch gewaschen und zu manchen Bedürfniffen unmittelbar geschöpft wirb. Un beiben Seiten an ben Baufern bleibt ein nothdürftiger Platz zum Fahren und Gehen. Beim Regenwetter muß es abscheulich sein. Ueberdieß legen die Leute, wegen Mangel an Raum hinter ben Häusern, ihren Vorrath von Brennholz gleichfalls auf die Straße, und das Schlimmfte ift, daß nach Beschaffenheit der Umstände fast durch teine Anstalt dem Uebel zu helfen wäre.

Endingen. Man behält die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis dahin schone schwarze Felber, die aber feucht und quellig scheinen.

Schemberg. Starker Stieg, den vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ist schmuzig und voller Mist; er ist wie Balingen als Städtchen enge gebaut und in Mauern gezwängt und wird von Güterbesitzern bewohnt, die nun keine Höfe haben. Man findet auf der Höhe wieder eine ziemliche Klache, wo Ader und Weide ist; der Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer bober; es zeigen sich Fichten, große flache Weideplätze, dazwischen Feldbau. Oben einzelner Hof. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Wasser fließen aber noch immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwäldchen.

Um brei Uhr in Wellendingen, wo wir anhielten. Friedingen geht es wieder stark bergauf. Boden und Kultur wird etwas besser. Links liegt Aldingen. Auch die undankbarsten Bergs rücken und ehemaligen Triften findet man kultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche und fühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen, einen heitern, weitläufig gebauten

Ort; links Gebirge. Höhen, worauf ein Schlößchen liegt.

Hofen, Spaichingen, Balgheim, wo die höchste Höhe erreicht ift. Von Riedheim an fallen die Wasser ber Donau zu. Wurmlingen. Wir fuhren durch ein enges Thal hinabwärts nach Tutt= lingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Von Tuttlingen um sieben Uhr. Der Nebel war sehr stark: ich gieng noch vorher, die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie durch ein großes Wehr gedämmt ist. Die Brücke ist von Holz und, ohne bedeckt zu sein, mit Verstand auf die Dauer konstruirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Brettern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anhaltend bergauf; man trifft wieder Kalkstein mit Versteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlfeile Art einer Lehne am Wege: in starke Hölzer waren vierect längliche Löcher eingeschnitten und lange bunne Stämme getrennt und durchgeschoben; wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt. Ueberhaupt muß man alle würtembergischen Anstalten von Chaussen und Brücken burch= aus loben.

Der Nebel sant in das Donauthal, das wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz hori= zontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersant. Oben war ber himmel völlig rein.

Man steigt so boch, daß man mit dem Rücken der sämmtlichen Raligebirge, zwischen benen man bisher burchfuhr, beinahe gleich zu sein scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestossen; man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südwärts nach dem Rhein, noch nordwärts nach dem Nedar fallen konne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freis durg hinziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat bes Dinkels stand schon sehr schön; man faet

hier früh, weil es auf ben Höhen zeitig einwintert.

Es thut sich die Aussicht auf, links nach dem Bodensee und nach den Bergen von Graubündten, vorwärts nach Hohentwiel, Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man heruntergekommen; man erkennt sie leicht an dem Schlößchen,

bas über Albingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange kein Dorf gesehen, sieht man in einem breiten, fruchtbaren Thal, dessen Wasser nach dem kleinern Bodensee zufallen, Haltingen liegen, einen Ort, zu dem man sich denn auch südwärts wieder hinunters wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. Hinten charakteristische, mit Wald bewachsene Berge, an deren sanskern Abhängen Fruchtbau sich zeigt; dann im Mittelgrunde lange über Hügel und Thäler sich erstreckende Waldungen, zunächst wieder wohlgebautes Feld.

Hier, so wie schon drüben über der Donau, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalk, wie die Felsen selbst. Man venkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße ab-

gerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boden, anfangs stark mit Steinen ges mischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Reusbruch und war es auch; denn die Aecker bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werden dann wieder andere neun Jahre benutt. Einige Steinbrüche zum Behuf der Chausse zeigen, daß der Kaltsfels nicht tief unter der fruchtbaren Erde liegt.

Man kommt durch gemischte Waldungen über Hügel und Thäler; es geht einen starken Stieg hinunter, und angenehme Waldthäler

sepen fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, außer ihrer Gestalt, merkwürdig ist, daß viele Insetten aller Art sich in ihren Samenkapseln nähren. Attich mit reifen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Kohlenmeiler. Genzianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneidemühlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilobium. Genzianen in ganzen Massen. Kampaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genzianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühjahr geblüht haben?

Kleines, ziemlich steiles ehemaliges Waldamphitheater, auf dem die Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartoffelselde mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitert sich, und alle Lehden

find wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nähert sich Engen. Ein charakteristischer, obgleich ganz bewachsener Berg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort, der unmittelbar vor Engen liegt, ist den 8. Oktober 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem Hügel, gedachtem Berg gegenüber. Wir kamen um eilf Uhr an und rasteten.

Bon Morgen her gesehen, giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter dem bedeutenden Berge auf einem Hügel sich ins Thal verliert. Die Bürger des Orts thaten auf dem Rückzuge, in Berbindung mit den Kaiserlichen, den Franzosen Abbruch; diese letztern, als sie doch die Oberhand behielten, verbrannten mehrere Häuser vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen Schicksal. Ich sah daselbst eine sehr gut gekleidete kaisersliche Garnison, in der Nähe ein starkes aufgefahrenes Proviantsliche Garnison, in der Nähe ein starkes aufgefahrenes Proviants

fuhrwesen und erbarmli . gekleidete Kranke.

Um zwölf Uhr fuhren wir ab. Bor der Stadt erschien wieder Beindau. Schon oben bei dem Städtchen habe ich die ersten Gesschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gefunden. Nußebäume zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstücke. Links ein artig Dorf an einer Höhe hinter einer flachen Wiese. Es öffnet sich eine schöne, fruchtbare Fläche im Thal; die höhern Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinart zu sein, um die sich der Kalkstein herumlegt. Viele weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leidlichen Ort. Man steigt wieder stark dis gegen Weiterdingen. Es sinden sich hier viel Geschiebe von farbigem Quarz mit weißen Adern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man übersieht nunmehr von Engen das schöne Thal rückwärts. In den fruchtbaren Feldern liegen weitläufige Dörfer, und jener steile Berg zeigt sich nun in seiner Würde an der linken Seite.

Vorwarts liegt Hohentwiel, hinten die Graubundtner Berge in

Dünsten am Horizonte taum bemerklich.

Man kommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schönes Wiesensthal, über demselben Weinbau. Auf eben der Seite liegt Hohenstwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die große Kette der Schweizergebirge vor sich.

Hilzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren

Hugeln; Feldbau, Wiesenwachs und Weinberg umber.

Die Pässe wurden daselbst von einem österreichischen Wachtmeister unterzeichnet, und der Amtsschreiber stellte einen Kautionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen würden.

Man steigt lange und sieht immer das Thal von Hilzingen

hinter und neben sich, so wie Hohentwiel.

Sie nennen hier zu Lande einen Hemmschuh nicht ungeschickt

einen Schleiftrog.

Sberingen. Nun geht es weiter über verschiedene fruchtbare Hügel; die höhern Berge sind mit Wald und Büschen besetzt. Viel Weinbau am Fuße eines Kalkfelsens, meist blaue Trauben, sehr vollhängend.

Thaingen, der erste schweizerische Ort, guter Wein. Müller,

Gastwirth zum Adler.

Herblingen. Starker Weinbau. Fruchtfeld. Wald links. Kalk-

stein, mit einem muscheligen Bruche, fast feuersteinartig.

Vor Schafshausen ist Alles umzäunt; die Besitzungen sind immer abgetheilt und gesichert; Alles scheint Gartenrecht zu haben und hat es auch. Die Stadt selbst liegt in der Tiese, ein schmaler, angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab; man fährt rechts und hat auf derselben Hand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brücke zum Dach hinein. Höchst anmuthige Abwechselung von großen und kleinen Gärten und Hösen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenshäuser vermehren sich und werden ansehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf; links wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

# Schaffhausen und der Rheinfall.

An der menschlichen Natur liegt ein heftiges Verlangen, zu Allem, was wir sehen, Worte zu sinden, und sast noch lebhaster ist die Begierde, dasjenige mit Augen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engsländer und der Deutsche hingezogen. Jeder bildende Künstler ist uns willsommen, der eine beschriebene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Geschichtes, so gut oder so schlecht er es vermag, sichtlich vor uns handeln läßt. Eben so willsommen ist aber auch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend uns versetzt, er mag nun unsre Erinnerung wieder beleben oder unsere Phantasie aufregen: ja wir erfreuen uns sogar, mit dem Buch in der Handeit eine wohlbeschriebene Gegend zu durchlausen; unserer Bequemlichkeit

wird nachgeholfen, unsere Aufmerksamkeit wird erregt, und wir vollbringen unsere Reise in Begleitung eines unterhaltenden und

unterrichtenben Gesellschafters.

Rein Wunder also, daß in einer Zeit, da so viel geschrieben wird, auch so manche Schrift dieser Art erscheint, kein Wunder, daß Künstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, dem das

Publitum geneigt ift.

Als eine solche Uebung setzen wir die Beschreibung des Wassers son Schafshausen hieher, freilich nur stizzenhaft, und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Tagebuchs zu trennen. Jenes Naturphänomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Versuch reizen, seine Anschauung, seine Empfindung mitzustheilen, und von keinem wird es sixirt, noch weniger erschöpft werden.

Schaffhausen, ben 17. September 1797. Abends.

Im Gasthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Kupferstichen geziert, welche die Geschichte der traurigen Epoche Ludwigs XVI. darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrach= tungen, die ich mir vornahm, weiter auszuführen.

Abends an der Table d'hote verschiedene Emigrirte. Eine Gräfin,

Conde'sche Offiziere, Pfaffen, Oberst Landolt.

Schaffhausen, ben 18. September 1797.

Früh um halb sieben Uhr ausgefahren, um den Rheinfall zu

seben. Grune Bafferfarbe. Ursache berfelben.

Die Höhen waren mit Nebel bedeckt, die Tiefe war klar, und man sah das Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf des Rheinfalls, den man recht gut unterscheiden konnte, vermischte sich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf.

Gedanke an Offian. Liebe zum Nebel bei heftigen innern

Empfindungen.

Man kommt über Uwiesen, ein Dorf, das oben Weinberge, unten Feldbau hat.

Der Himmel Marte sich langsam auf, die Rebel lagen noch

auf den Höhen.

Laufen. Man steigt hinab und steht auf Raltfelsen.

Theile der sinnlichen Erscheinung des Rheinfalls, vom hölzernen Borbau gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Wasser ausgeschlissene, gegen die das Wasser herabschießt. Ihr Widerstand, einer oben, der andere unten, werden völlig übersströmt. Schnelle Wellen, Lakengischt im Sturz, Gischt unten im Ressel, siedende Strudel im Ressel.

Der Bers legitimirt sich:

Es wallet und siedet und brauset und zischt u. s. w.

Wenn die strömenden Stellen grun aussehen, so erscheint ber

nächste Gischt leise purpurgefärbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und brüben ans Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und bas

Wasser zeigt im Fortsließen seine grüne Farbe wieder. Erregte Ideen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlassen der Kraft. Zerstörung, Bleiben, Dauern,

Bewegung, unmittelbare Ruhe nach bem Fall.

Beschränkung durch Mühlen brüben, durch einen Vorbau hüben. Ja es war möglich, die schönste Ansicht dieses herrlichen Raturphanomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Weinberge, Feld, Wäldchen. Bisher war Nebel, zu besonderm Glück und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das Schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Vor- und Zurückstehende und verkörverte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen beutlicher sah. Stark spripende Massen aus ber Tiefe zeichneten sich nun beleuchtet vor bem feinern Dunfte aus; ein halber Regenbogen erschien im Dunste. Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen.

Das dauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Volktommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinaufheben. So erscheinen uns schöne Personen immer

iconer, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Wenn man sich die Quellen

bes Oceans bichten wollte, so müßte man sie so barftellen.

Nach einiger Beruhigung des Gemüths verfolgt man ben Strom in Gebanken bis zu seinem Ursprung und begleitet ihn wieber hinab.

Beim hinabsteigen nach bem flächern Ufer Gebanken an bie

neumobische Parksucht.

Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive bat, ift in jeder Gegend lobenswürdig; aber es ist bedenklich, gewisse Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phanomene ber Natur felbst hinter ber Ibee gurudbleiben.

## Wir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ist, bleibt noch herrs lich, man tann ihn auch schon nennen. Man fieht schon mehr ben stufenweisen Fall und die Mannigfaltigkeit in seiner Breite; man kann die verschiedenen Wirkungen vergleichen, vom Unban-

bigsten rechts bis zum Rüglichverwendeten links.

Ueber dem Sturz sieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schlößten Laufen. Ich stand so, daß das Schlößten Wörth und der Damm den linken Vordergrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkselsen, und wahrscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

## Schlößchen Wörth.

Ich gieng hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Eindruck bei Erblickung bes Mannes.

Ich sah Trippels Bild an der Wand und fragte, ob er twa zur Verwandtschaft gehöre? Der Hausherr, Namens Gelzer, var mit Trippel verwandt, durch Mutter Geschwisterkind. Er jat das Schlößchen mit dem Lachsfang, Zoll, Weinberg, Holz u. s. w. von seinen Voreltern her im Besit, doch als Schupflehen, wie ie es heißen. Er muß nämlich dem Kloster oder dessen jetzigen Successoren die Zolleinkunste berechnen, zwei Drittel des gefanzenen Lachses einliesern, auf die Waldung Aussicht führen und varaus nur zu seiner Nothdurft schlagen und nehmen; er hat die Rutung des Weinbergs und der Felder und giebt jährlich überzaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehnmann und zugleich Verwalter. Das Lehn heißt Schupflehen deswegen, veil man ihn, wenn er seine Pslichten nicht erfüllt, aus dem Zehen herausschieben oder schuppen kann.

Er zeigte mir seinen Lebenbrief von Anno 1762, der alle Bedingungen mit großer Einfalt und Klarheit enthält. Ein solches Zehen geht auf die Söhne über, wie der gegenwärtige Besitzer die älteren Briefe auch noch aufbewahrt. Allein im Briefe selbst teht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben darin

rie Rede ist.

Um zehn Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder herüber. Der Rheinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet, ihöne Licht- und Schattenmassen zeigten sich sowohl von dem

Zaufenschen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Bühne an den Sturz heran und jühlte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es ichien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Regenbogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuern Gischt und

Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören broht, ihn

jeden Augenblick neu hervorbringen muß.

Betrachtungen über die Sicherheit neben der entsetlichen Gewalt. Durch das Rücken der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen Himmel hinaufsuhr. Die dunkle grüne Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

## Wir fuhren zurüd.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiten sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte, die sich gelassen successiv einer ungeheuern Wirkung nähern, sind eben so anzusehen. Mir sielen die Kolonnen ein, wenn sie auf dem Warsche sind.

Man sieht nun links über die bebaute Gegend und Weinshügel mit Dörfern und Höfen belebt und mit Häusern wie besät. Ein wenig vorwärts zeigen sich Hohentwiel und, wenn ich nicht irre, die vorstehenden Felsen bei Engen und weiter herwärts; rechts die hohen Gebirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannigfaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In dem Dorf Uwiesen fand ich in der Zimmerarbeit Nachsahmung der Maurerarbeit. Was sollen wir zu dieser Erscheinung sagen, da das Gegentheil der Grund aller Schönheit unserer Baustunst ist!

Auch sah ich wieder Mangold und nahm mir vor, Samen bavon mitzunehmen und künftigen Sommer unsern Wieland das

mit zu traktiren.

Ich wurde abermals daran erinnert, wie eine sentimentale Stimmung das Ideale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es denn meistens schief ist.

Schaffhausen lag mit seiner Dachermasse links im Thale.

Die Schaffhauser Brücke ist schön gezimmert und wird höchst reinlich gehalten. In der Mitte sind einige Size angebracht, hinter denen die Deffnungen mit Glassenstern zugeschlossen sind, damit man nicht im Zuge size.

Unterm Thore des Wirthshauses fand ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Joeen des Mannes und seinen Maßstab kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, der aus Italien kam ind ein Mädchen von ungefähr vierzehn Jahren, eine Englänserin, Namens Dillon, nach England zurückführte, deren Mutter, ine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von er Theurung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod ostet 20 französische Sous und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Makaronische Unisorm französischer edeln Kavalleristen. Fürch= erliches Zeichen der drei schwarzen Lilien auf der weißen Binde im Arm.

Nachmittags drei Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Kir siel die Art wieder auf, an den Häusern Erker und Fensters ben zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschick, solche Buckscharten durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht u verschaffen, die Niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust inzeigt, unbemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen das jegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehenen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zusraulichen Art nachbarlichen Zusammenseins, wenigstens voriger Zeit.

Biele Häuser haben bezeichnende Inschriften, auch wohl manche

elbst ein Beichen, ohne gerade ein Wirthshaus zu sein.

Ich fuhr am rechten Rheinufer hin; rechts sind schöne Weinserge und Gärten, der Fluß strömt über Felsbänke mit mehr oder

veniger Rauschen.

Man fährt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Liefe, und man sieht die Mühlen, die vor der Stadt den Fluß erabwärts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brücke zwischen Deutschland und der Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dieser begend durch die Hemmung der Schifffahrt durch den Rheinfall ntstanden. Ich habe in ihr nichts Geschmackvolles und nichts lbgeschmacktes bemerkt, weder an Häusern, Gärten, Menschen 10ch Betragen.

Der Kalkstein, an dem man vorbeifährt, ist sehr klüftig, so vie auch der drüben bei Laufen. Das wunderbarste Phänomen eim Rheinfall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Nitte so lange erhalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben

bebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an as entgegengesetze Ufer, und man fährt diesseits zwischen Wiesen und Baumstücken durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen und hüben die schönste Kultur.

Bei der Abendsonne sah ich noch den Rheinfall von oben und inten, die Mühlen rechts, unter mir das Schloß Lausen, im Ingesicht eine große herrliche, aber faßliche, in allen Theilen

interessante, aber begreifliche Naturscene; man sieht den Fluß her-

anströmen und rauschen und sieht, wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei ben in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der kleine Abfall eines Mühlmassers interessant, und die letten diesseitigen Ströme bes Rheinfalls schießen aus grunen Buschen bervor.

Wir giengen weiter um das Schlößchen Wörth herum: ber Sturz war zu seinem Vortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebbaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblid, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit biefem Un-

geheuer bestehen kann.

Wir bestiegen wieder bas kleine Gerufte, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sähe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen schien sich ber Regenbogen immerfort herabzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne farbte einen Theil ber beweglichen Massen gelb, die tiefen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur; auf allen Tiefen und höhen erwartete man die Entwicklung eines neuen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblick der finkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße frauselten lebhafter bie Säume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunft ge-waltsamer zu tämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer fich felbst gleich blieb, fürchtete ber Buschauer bem Uebermaß zu unterliegen und erwartete als Mensch jeden Augenblick

eine Katastrophe.

# Von Shaffhausen nach Stäfa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. und Thaler waren flar, der Morgenhimmel leicht gewölft; im Abend zeigten sich bichtere Wolfen.

Wir fuhren einen Theil des gestrigen Wegs. Ein Apfelbaum, mit Epheu unwunden, gab Anlaß zur Elegie Amontas.

Man sah die gange Bergreihe ber Schweiz mit ihren Schneegebirgen, schönes Fruchtfeld, bewachsene Berge rechts und link.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Weinau machten das Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Hügeln ind Thälern kam man auf eine schöne, fruchtbare Fläche gegen

en Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren inab nach Eglisau über die zierliche Brücke, die sehr reinlich gesalten war. Ein paar Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren aßen am Zoll in einem artigen Kabinette und nahmen das Wegjeld ein. Die jungere nahm bas Gelb und überreichte den Zettel, ndeß die andere Buch hielt. Schöne, fruchtbare Fläche swischen valdbewachsenen Bergen. Vorwärts Plaine und ein Gichenwald,

urch welchen die gerade Straße hindurchgieng. Um eilf Uhr kamen wir nach Bülach, wo wir während der varmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die freude, wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen uch bei andern Farben als der Purpurfarbe angewendet fand. 3ch fab eine febr lichte eigentliche Purpurfarbe, die ins Biolettiche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine indere Farbe zur Mischung gebracht als Gelb und Blau, wourch ein Grün entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf em erstgedachten lichten Purpur sehr schön aus. Uebrigens sind ie Scheiben oft auf eine sehr wunderbare und unnöthig scheinende Beise zusammengesetzt; doch findet man bei näherer Betrachtung ie Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie ind sammtlich von 1570, aber an der starken Stellung der gesüsteten Männer, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den üchtigen Körpern ber Zierrathen, an der Lebhaftigkeit der Farben ieht man den Kerngeist der Zeit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich vornehm sie sich ihre Zeitzenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Bappen der Stadt Schafshausen, über dem der kaiserliche Adler n einem Schilde steht, ist vortrefflich gemacht, und an ber Krone ft ber herrlichen Zierrathen tein Ende.

Von Bülach, wo es fühl und anmuthig gewesen, fuhren wir

m halb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß der Mensch die Rede eigentlich für die höchste pandlung balt, so wie man vieles thun barf, was man nicht agen soll.

Die Gegend hat im Sanzen nichts sonderlich Charakteristisches, inks fruchtbare Plaine, pormarts die Gebirge; ber Boben ift ruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr fiesig mb mit ungähligen Geschieben überfat.

Gegen sechs Uhr kamen wir nach Zürich bei sehr schönem Better und kehrten ein bei Herrn Ott im Schwert. Einen Brief

interessante, aber begreifliche Naturscene; man sieht den Ruß her-

anströmen und rauschen und sieht, wie er fällt.

Man geht burch die Mühlen burch in ber kleinen Bucht. Bei ben in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der kleine Abfall eines Mühlwassers interessant, und die letten dies: seitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Buschen hervor.

Wir giengen weiter um das Schlößchen Wörth herum: ber Sturz war zu seinem Vortheil und Nachtheil von ber Abendsonne gerabe beleuchtet; bas Grun ber tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblid, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit diesem Un-

geheuer bestehen kann.

Wir bestiegen wieder das kleine Gerüste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sähe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon bem großen überströmten Felsen schien sich der Regenbogen immersort herabzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne farbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiefen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur; auf allen Tiefen und Höhen erwartete man die Entwicklung eines neuen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblick der finkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße kräuselten lebhafter die Säume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst geswaltsamer zu kämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, fürchtete ber Zuschauer bem Uebermaß zu unterliegen und erwartete als Mensch jeden Augenblick

eine Katastrophe.

# Von Shaffhausen nach Stäfa.

Bürich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thaler waren flar, der Morgenhimmel leicht gewölft; im Abend zeigten sich bichtere Wolken.

Wir fuhren einen Theil des gestrigen Wegs. Ein Apfelbaum, mit Epheu umwunden, gab Anlaß zur Elegie Ampntas.

Man sah die ganze Bergreihe der Schweiz mit ihren Schnees gebirgen, schönes Fruchtfeld, bewachsene Berge rechts und links.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Wein= au machten das Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Hügeln nd Thälern kam man auf eine schöne, fruchtbare Fläche gegen

en Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir fuhren inab nach Eglisau über die zierliche Brücke, die sehr reinlich gesalten war. Ein paar Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren aßen am Zoll in einem artigen Kabinette und nahmen das Wegseld ein. Die jungere nahm bas Geld und überreichte den Zettel, nbeß bie andere Buch hielt. Schone, fruchtbare Flache zwischen saldbewachsenen Bergen. Vorwärts Plaine und ein Gichenwald,

urch welchen die gerade Straße hindurchgieng.

Um eilf Uhr kamen wir nach Bülach, wo wir während der varmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die freude, wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen uch bei andern Farben als der Purpurfarbe angewendet fand. 3ch sah eine sehr lichte eigentliche Purpurfarbe, die ins Biolett= iche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine indere Farbe zur Mischung gebracht als Gelb und Blau, wourch ein Grün entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf em erstgedachten lichten Purpur sehr schön aus. Uebrigens sind ie Scheiben oft auf eine sehr wunderbare und unnöthig scheinenbe Beise zusammengesett; boch findet man bei naberer Betrachtung ie Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie ind sämmtlich von 1570, aber an der starken Stellung der gesusteten Männer, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den üchtigen Körpern der Zierrathen, an der Lebhaftigkeit der Farben ieht man den Kerngeist der Zeit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich vornehm sie sich ihre Zeitzenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Bappen der Stadt Schaffhausen, über dem der kaiserliche Adler n einem Schilde steht, ist vortrefflich gemacht, und an ber Krone ft ber herrlichen Zierrathen tein Ende.

Von Bulach, wo es tuhl und anmuthig gewesen, fuhren wir

m halb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß ber Mensch die Rebe eigentlich für die höchste Dandlung halt, so wie man vieles thun barf, was man nicht agen foll.

Die Gegend hat im Sanzen nichts sonderlich Charakteristisches, ints fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; ber Boben ift ruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr tiesig mb mit ungähligen Geschieben übersät.

Gegen sechs Uhr kamen wir nach Zürich bei sehr schönem Better und kehrten ein bei herrn Ott im Schwert. Ginen Brief an Meyer schickte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hote mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndikate aus Lavis zurückehrte, und einem andern Züricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beide erzählten wenig Gutes von den jetzigen Umständen daselbst.

Bürich, ben 20. September 1797.

Früh bei schönem Wetter oberhalb ber Stadt an den See gegangen. Auf dem Rückweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Verbrecher hinüber und herüber fahren. Dann brachte ich den Mors gen unter den hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplate zu.

Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilf-Uhrs Glode geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Verbrecher begnadigt worden; hält aber die Glode inne, so ist das Todes urtheil gesprochen, und sie giebt um halb zwölf Uhr das Zeichen zu seiner Hinausführung. Dießmal ward er begnadigt. Der Berbrecher war ein falscher Münzer, der schon vorher wegen Diebsstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich ich Herrn Hauptmann Bürkli kens nen. Das Wetter war sehr trüb; bessen ungeachtet gieng ich nach Tisch ein wenig über die neuen Anlagen nach dem Schonehof spazieren.

Gegen vier Uhr kam Meyer; es siel ein starker Regen. Abends bei Tische fand ich Herrn Hofrath Müller von Wien.

Stäfa, ben 21. September 1797.

Wir fuhren zu Schiffe gegen acht Uhr ab und bei heiterm Wetter den See hinaufwärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher auf seinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet und gelangten Abends nach Stäfa.

Stafa, ben 22. September 1797.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung der von Meyer versertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ideen und Aussätze mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Kultur einen reizenden und idealen Begriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander: Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe dis nach dem Hügel ostwärts, dessen ganze Seite die Kultur auch schon erobert hat.

Stafa, Sonnabend ben 28. September 1797.

Früh Meyers mitgebrachte Arbeiten nochmals durchgesehen. Bekanntschaft mit Maler Diogg und mit Bannerherr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Anlagen seiner Kultivation zu sehen.

Stäfa, Sonntag, den 24. September 1797.

Gespräch mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reiseseschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigseit, die Terminologie zuerst festzusetzen, wonach man Kunstwerke eschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen Herr Horn er und Escher der Sohn von Zürich. Abends suhren wir auf die leine Insel Usnau und kamen mit einbrechender Nacht zurück.

Montag, ben 25. September 1797.

Früh Briefe nach Hause.

### An geren Ceheime - Rath Voigt.

Stäfa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hierbei, werthester Freund, eine kurze Rachricht, vie es mir seit Tübingen ergangen, welche ich dem Herzog mit= utheilen und mich auf das beste dabei zu empfehlen bitte.

Etwa übermorgen denke ich mit Professor Meyer eine kleine Bedirgsreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn nan so nahe ist, sich auch wieder unter diese ungeheuren Naturshänomene zu begeben. Die mineralogische und geognostische Liebsaberei ist auch erleichtert, seitdem so manche Schweizer sich mit iesem Studium abgegeben und durch ihre Reisen, die sie so leicht viederholen können, den Fremden den Vortheil verschafft haben, ich leichter zu orientiren. Die Aussähe eines Herrn Escher von kürich haben mir eine geschwinde Uebersicht gegeben dessen, was ch auf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe. das Neueste in diesem Fache ist ein biegsamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzuringen hosse.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunserlich aus. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demostatisch regiert wird, so haben die Unterthanen der mehr oder veniger aristotratischen Kantone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel dessen, was jest der allgemeine Wunsch des Volks ist; m vielen Orten herrscht Unzufriedenheit, die sich hie und da in

kleinen Unruhen zeigt. Ueber Alles dieß kommt in dem gegenswärtigen Augenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der letzten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht und sich mit in der sogenannten Verschwörung befunden haben, und man erswartet nunmehr, daß die Franzosen sich deßhalb an die Einzelnen, vielleicht ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gesfährlich, und es übersieht Niemand, was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst für die ruhige Schweiz so wunderbaren Aussichten, werde ich um desto eher meinen Rückweg bald möglichst antreten und geschwinder, als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurückehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter ge-

prüften Freunden versprechen tann.

Später.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. September und werde Ihnen dadurch abermals, so wie in der Gegenwart, auch in der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh dei Ihnen denken kann, wie Sie die Süte haben, seine Reiseerinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschäpbar, und diese Vorstellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die

rauben Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Böckmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kästchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff sein würde, zu übergeben, und wodurch ich sogleich jenen bei mir zu Hause aufgeshobenen Archivschein amortistre, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu geben. Ich denke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich ist dieses Depositum nun schon in Karlsruhe glücklich angelangt. Dem Herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glückwunsch, daß der Unfall noch in Gränzen geblieben. Viel Glück zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergbau, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftsfamilie!

### Amyntas.

#### Elegie.

Nikias, trefflicher Mann, du Arzt des Leibs und der Seele! Rrank, ich din es fürwahr; aber dein Mittel ist hart. Ach! die Kraft schon schwand mir dahin, dem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Segner zu sein. Widerlegen kann ich dich nicht; ich sage mir Alles, Sage das härtere Wort, das du verschweigest, mir auch. Aber, ach! das Wasser entstürzt der Steile des Felsens Rasch, und die Welle des Bachs halten Gesänge nicht auf. Rast nicht unaufhaltsam ber Sturm? und wälzet die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen hinab? Und so spricht mir rings die Natur: Auch du bist, Ampntas. Unter bas strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt. Rungle die Stirne nicht tiefer, mein Freund, und höre gefällig, Was mich gestern ein Baum, bort an bem Bache, gelehrt! Benig Aepfel trägt er mir nur, ber sonst so beladne; Sieh, der Epheu ist Schuld, der ihn gewaltig umgiebt. Und ich faßte das Messer, das krummgebogene, scharfe, Trennte schneibend und riß Ranke nach Ranken herab; Aber ich schauberte gleich, als, tief erseufzend und kläglich, Aus ben Wipfeln zu mir, lispelnd, die Klage fich goß: D, verlete mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem du als Anabe schon früh manche Genüsse verdankt. D, verlete mich nicht! du reißest mit diesem Geflechte. Das du gewaltig zerstörst, grausam das Leben mir aus. Hab' ich nicht felbst sie genährt und fanft sie berauf mir erzogen? Ift, wie mein eigenes Laub, mir nicht bas ihre verwandt? Soll ich nicht lieben bie Pflanze, die, meiner einzig bedürftig, Still, mit begieriger Kraft, mir um die Seite sich schlingt? Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und tausend Fasern senket sie fest mir in das Leben sich ein. Rahrung nimmt fie von mir; was ich bedürfte, genießt fie, Und so saugt sie bas Mark, sauget die Seele mir aus. Rur vergebens nahr' ich mich noch; die gewaltige Wurzel Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Halfte binauf: Denn der gefährliche Gaft, der geliebte, maßet behende Unterweges bie Kraft berbstlicher Früchte sich an. Richts gelangt zur Krone hinauf; die außersten Wipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache schon bin. Ja, die Berratherin ift's! fie schmeichelt mir Leben und Guter, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende, freue ber Fesseln, Freue des tödtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur. Halte das Meffer zurud, o Nikias, schone ben Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt! Suß ift jebe Verschwendung; o laß mich ber schönsten genießen! Wer sich der Liebe vertraut, halt er sein Leben zu Rath?

#### An Schiller.

Stäfa, ben 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September habe ich vorgestern hier erhalten. Da er länger ausblieb, als ich hosste, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihrem Briefe leider erfahre. Nöchten Sie doch in Ihrer Stille einer so guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt, das beiliegt, sagt Ihnen, wie es nir seit Tübingen ergangen ist. Meder, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wieder gefunden habe, befindet sich so wohl als jemals, und wir haben schon was Ehrliches zusammen durchsgeschwätz; er kommt mit trefslichen Kunstschäfen und mit Schäfen einer sehr genauen Beobachtung wieder zurück. Wir wollen nun überlegen, in was für Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern ausheben wollen.

Nun soll es in einigen Tagen nach dem Bierwaldstätter See gehen. Die großen Naturscenen, die ihn umgeben, muß ich mir, da wir so nahe sind, wieder zum Anschauen bringen; denn die Rubrit dieser ungeheuren Felsen darf mir unter meinen Reises tapiteln nicht sehlen. Ich habe schon ein paar tüchtige Altens fascikel gesammelt, in die Alles, was ich erfahren habe, oder was mir sonst vorgekommen ist, sich eingeschrieben oder eingeheftet besindet, dis jest noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht ein Mal, wie ich früher hosste, etwas für die

Horen herausbeben tonnte.

Ich hoffe, diese Reisesammlung noch um Bieles zu vermehren, und kann mich dabei an so mancherlei Gegenständen prüsen. Man genießt doch zuletzt, wenn man fühlt, daß man so Manches subsumiren kann, die Früchte der großen und ansangs unfruchtbar scheinenden Arbeiten, mit denen man sich in seinem Leben ges

plaat bat.

Da Italien durch seine frühern Unruhen und Frankreich durch seine neuesten den Fremden mehr oder weniger versperrt ift, so werden wir wohl vom Sipsel der Alpen wieder zurück dem Falle des Wassers solgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Rorden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen; ja ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Sesclschaft leisten wird. Die sämmtliche Karavane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zürich sand, die Reise nach Italien gleichfalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz tommen. Der jüngere hat die Absicht, sich in diesem sür ihn in mehreren Rücksichten so interessanten Lande umzusehen, und der

ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er prosektirt hatte, unter den jetzigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. Oktober von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen frühern Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von Vielen und immer aufs Beste gedacht worden. Für und beide, glaub' ich, war es ein Vortheil, daß wir später und

gebildeter jufammentrafen.

Sagen Sie mir doch in dem nächsten Briefe, wie Sie sich auf künftigen Winter einzurichten gedenken? ob Ihr Plan auf den Garten, das Griesbachische Haus oder Weimar gerichtet ist? Ich wünsche Ihnen die behaglichste Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang dieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Güte, den Brief unmittelbar nach Zürich mit dem bloßen Beisat "bei Herrn Rittmeister Ott zum Schwert" zu adressiren. Ich kann rechnen, daß Gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort ungefähr eben so lange gehen kann, und ich werde in der Hälfte Ottobers von meiner Bergreise in Zürich

anlangen.

Für die Nachricht, daß mein Aleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine direkte Nachricht schon seit einiger Zeit erhalten hatte und die Briese aus meinem Hause irgendwo stocken müssen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen trüben Augenblick gemacht, indem sich sonst Alles gut und glücklich schicke. Leben Sie recht wohl! Grüßen Sie Ihre liebe Frau und erfreuen Sie sich der letzten schönen Herbsttage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anskelle! Meine Korrespondenz wird nun eine kleine Pause machen, die ich wieder hier angelangt sein werde.

Bald hätte ich vergessen, Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wallet und siedet und brauset und zischt u. s. w." sich bei dem Rheinfall tresslich legitimirt hat. Es war mir sehr mert: würdig, wie er die Hauptmomente dieser ungeheuren Erscheinung in sich begreift. Ich habe auf der Stelle das Phänomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es sich darstellt, zu fassen gesucht und die Betrachtungen, die man dabei macht, so wie die Ideen, die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Faden

burch dieses Labyrinth burchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen J und K des Almanachs durch Cotta und hoffe nun auf meiner Rücktunft aus den Bergen und Seen wieder Briefe von Ihnen zu finden. Meyer wird selbst ein paar Worte schreiben. Ich habe die größte Freude, daß er so wohl und heiter ist; möge ich doch auch dasselbe von Ihnen

erfahren!

Herrliche Stoffe zu Johlen und Elegieen, und wie die verswandten Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufsgefunden, auch Einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mit solcher Bequemlichteit die fremden Gegenstände aufzgefaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl, und lassen Sie uns theoretisch und praktisch immer so fortfahren!

## Der Junggefell und ber Mühlbach.

Gesell. Wo willst du Nares Bächlein hin, So munter? Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter. Was suchst du eilig in dem Thal? So höre doch und sprich einmal!

Bach. Ich war ein Bächlein, Junggesell, Sie haben Mich so gefaßt, damit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

Sesek. Du eilest mit gelaßnem Muth Zur Mühle Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

Bach. Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laden Und kommt, ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampsen heiß.

Gesell. Kann sie im Wasser Liebesgluth Entzünden; Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Ach! immer muß man nach ihr gehn. Bach. Dann stürz' ich auf die Räder mich Mit Brausen, Und alle Schaufeln drehen sich Im Sausen. Seitdem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser bessre Kraft.

Geschl. Du Armer, fühlst du nicht den Schmerz, Wie andre? Sie lacht dich an und sagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl selbst zurück Mit einem süßen Liebesblick.

Bach. Mir wird so schwer, so schwer, vom Ort Zu sließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und käm' es erst auf mich nur an, Der Weg wär' bald zurückgethan.

Sesell. Geselle meiner Liebesqual,
Ich scheide;
Du murmelst mir vielleicht einmal
Zur Freude.
Geh, sag' ich ihr gleich, und sag' ihr oft,
Was still der Knade wünscht und hofft.

# Bon Stäfa auf den Gotthard und zurück.

Donnerstag, ben 28. September 1797.

Um 8 Uhr von Stäfa zu Schiffe, um nach Richterschwyl hinstberzusahren. Der Glanz der Wolken über dem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblitt auf Richterschwyl und den nächsten Höhen gewährte einen erfreulichen Anblick. Nebel und Wolken lagen über des Sees unterm Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blickend hatte man Stäfa, Rapperschwyl und die Berge von Glarus vor sich, so wie die über einander greissenden Vorgebirge, hinter und zwischen denen der Wallenstätter See liegt, die kleine Insel Ufnau auf der Wassersläche.

Richterschwyl hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinter dem Ort steigen fruchtbare Höhen auf, und hinter diesen einige

Berge des Kantons Schwyz.

In drei Viertelstunden fuhren wir hinüber. Che man landet, erscheint der obere Theil des Sees sehr weit und groß.

Der Ort ist hübsch gebaut, hat sehr große Wirthshäuser, unter denen ein neues mit Bädern. Die Rhede ist freundlich, die Schiffs fahrt lebhaft; denn die meisten Produkte aus dem Kanton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich vers hindert wird.

Auch hat Richterschwyl burch die Pilger, die nach Einstedeln wallfahrten, viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Anzahl durchgegangen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen

Gelübben in der Kriegsgefahr.

Wir giengen, unsere Wanderung fortsetzend, Richterschwyl hinauf und sahen mehrere neue Häuser. Am Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichkeit mit der Harzer grauen Wack,

indem sie bald porphyr , bald breccienartig erscheinen.

Wir stiegen höher. Schöne Seeansicht; Feld: und Obstbau fährt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe in einer slachen Vertiefung, die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schöne reinliche Häuser standen zwischen den Besitzungen. Man sieht nun mittagwärts in ein heiteres, gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward von Windstürmen gessprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder gegen Stäsa zurückprallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfad führt an einer Reihe von zehn Eichen vorbei; man kommt auf einen Triftplatz und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und

ringsum in die fruchtbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrntraut, doch auch noch schöne Kirschbäume. Die graue Wacke
scheint die Hügel zu bilden. Wir kamen an ausgestochene Torsslächen, die durch Binsen, Heide und dergleichen sich nach und
nach wieder ausstüllen und anwachsen. Der Weg, den man in
der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torfes.
Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Rechter Hand liegt der Hüttener See, der gute Fische und Krebse hat. Steht man darüber, so sieht das Gebirge, das man überstiegen hat, wie eine Erdenge zwischen diesem und dem Züricher

See aus.

Um  $10^{1}/_{2}$  Uhr kamen wir in Hütten an. Man sprach von der jährlichen Aussührung der Kühe nach Italien; es werden etwa 3000 ausgeführt, höchstens fünfjährige, das Stück von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Verbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Wein-

aussuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr stark nach Schwaben ist; es haben sich schon Käufer zu dem dießjährigen Wein am Stocke

aemelbet.

Um zwölf Uhr giengen wir von Hütten weiter. Bon der Höhe ben Hüttener und Züricher See zu sehen, mit bem jen= seitigen Ufer des lettern, und zunächst die mannigfaltigen, mit Balbern, Frucht=, Obstbau und Wiesen geschmudten Sohen und Thaler, gewährte einen schönen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles klar, so wie hinaufwärts gegen Stafa, Rapperschwyl, bis in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Beyel von Hutten begleitete uns. Als wir schöne Stechpalmen bemerkten, sagte er, daß er auf dem Berge rechts einen starten Stamm von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa

12 Auß boch, gefunden habe.

Wir kamen an ben Granzstein zwischen Schwyz und Zürich. Man sagt, die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit bem Stode an die Seite bes Zuricher Wappens schlagen, daß es ber ganze Kanton Zürich übel fühle.

Rudwärts saben wir die ganze Reihe bes Albis, so wie, nach ben freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hinfließt; ber Anblic ift jenen Gegenden sehr gunftig.

Auf bem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sein, und die Ralkfelsen, die bie und da aus dem Grase heraussehen, herabgestürzt. Man sieht Upnach liegen, und die Aussicht nach bem obern Theil des Sees wird immer schöner. Rechts des Fußstieges ift eine Art von natürlichem Wall, hinter dem die Sihl herfließt. Dem ersten Anblide nach follte es an einigen Stellen nicht große Dube und Roften erfordern, ben Sügel mit einem Stollen gu durchfahren und so viel Wasser, als man wollte, zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Segend zu leiten — ein Unternehmen, das freilich in einem demokratischen Kantone und bei der Komplikation der Grundstude, die es betreffen würde, nicht denkbar ist.

Der Weg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Aussicht verbirgt sich, man tommt über die Sihl, über eine hölzerne Brücke: darauf in ein wildes Thal, dessen Seiten mit Fichten bewachsen

find; der reißende, steinige Siblfluß bleibt links.

Die Felsen sind ein feiner Sandstein, der in gröbere Breccie übergeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Rechts auf tahlen Triften erhebt man sich über das Sihlthal und kommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Triften, ferne Alpenhütten an ziemlich fanften Boben.

Wir tamen auf die Chaussee, die von Wollrau heraufgeht, auf welcher die Waaren von Schwyz über Steinen und zum Thurm nach Richterschwyl und nach Bach gebracht werden; sie ist hier

flach und gut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Rechts über dem Wege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links fand sich ein schwarzes Quarzgestein von der größten Festigkeit, mit Schwefelz ties durchsett, in großen Wacken. Man verläßt die Straße und wendet sich links: eine Brücke führt über die Biber. Starker Stieg; die Segend bleibt sich ähnlich. Um fünf Uhr sahen wir Einsiedeln, kamen gegen sechs Uhr an und logirten zum Pfauen gegen der Kirche über.

Freitag, ben 29. September 1797, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, deren Chor unsinnig verziert ist. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Vorwande, daß man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothek stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerken konnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen,

sondern mit dem Diamant weggetratt mar.

Im Naturalienkabinet ist ein kleiner wilder Schweinskopf und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Upnach gestunden, merkwürdig. Imgleichen schöne Adularien, ein Granit mit natürlichen Facetten von Mittelgröße.

In bem Rupferstichkabinet, unter ber Bibliothet, bangen einige

der besten Rupferstiche von Martin Schon.

Der Bibliothekarius führte uns nicht selbst herum. Sein Alostername war Michael, und er hatte also das Recht, am Tage seines Batrons ein seierliches Hochamt zu lesen. Wir wohnten einem

Theil desselben bei, nicht sehr erbaut von der Musik.

Um eilf Uhr von Einsiedeln ab. Ein Nebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer Himmel sah durch. Da wir kein Kyanometer bei uns hatten, so schätzen wir die Erscheinung nach Ultramarin: die gegenwärtige ward nur für die Ultramarin-Asche gehalten. Wir giengen das Dorf und moorige Thal hinauf; ein Fußpfad von Kieseln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemühlen mit Sägesspänen bestreut. Das Nonnenkloster rechts sah wie ein Gut aus; das Gehäude war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So giengen wir im Thale der Alp, am rechten Ufer derselben, auf einem leidlichen Fußwege hin und kamen über das Bett des Flusses, das meist aus Kalk, wenigem Sandstein und einigen

Stüden sehr festen und serpentinartigen Gesteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders weil kein Vieh zu sehen war, das noch auf den höhern Alpen weidet.

Wir sahen eine Schneidemühle mit schönem Bretter= und Bohlenvorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krystallisirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt

felbst Alpthal.

Nun steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe über Kalkselstrümmer, Platten und Fichtenstämme und gelangt zum ersten Gießbach, wo es einen rauhen Knüppelstieg hinauszgeht. Alte Baumstämme stehen hier kahl, von der Kinde entblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben keinen Werth legt. Beim Kapellchen kamen wir auf einen Ruhesplatz, welches wir als ein böses Augurium ansahen, daß uns noch ein starker Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich in den Rebel. Wüste Schlucht und Sießbach, daneben einige Trift und leidlicher Pfad. Köthliches Thongestein. Graues, schieferiges Thongestein, mit ganz seinen Pflanzenabdrücken.
Wir hatten nun die Höhe des Schwyzer Hakens erstiegen,

Wir hatten nun die Höhe des Schwyzer Hakens erstiegen, allein alle Aussicht war durch nahe und serne Nebel gehindert. Sie zogen auf die seltsamste Weise in der Tiese und an den Höhen hin. Unten, über dem Thale von Schwyz, schwebte ein weißer wolkenartiger, ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang zu unserer linken Seite von

den Mythen herunter und bedeckte sie völlig.

Wir kehrten in einem einzelnen Hause ein. Als wir nach der Weite des Wegs fragten, sagte man uns, daß wir wohl anderts halb Stunden brauchen würden. "Wir aber," suhr der Mann sort, "knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter." Wir hatten Ursache, uns dieses Ausdrucks zu erinnern; denn der Stieg war abscheulich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brücke und sindet einen bedeckten Ruheplaz. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus der Nebelregion heraus, sahen den Lowerzer See, die Berge, die ihn einschließen, den schönen Raum, in welchem die Häuser von Schwyz liegen, und das ans

genehme Thal nach Brunnen hin.

Die Berggipfel waren alle mit vielfachen Wolken und Nebeln bedeckt, so daß ihre Massen selten durchblickten und meist nur gesahnt werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Wolken und Nebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehäuft über einander, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieder Tag werden könne.

Sonnabend, ben 30. September 1797.

Wir übernachteten in Schwyz und hatten am Morgen einen schönen Anblid des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen Häusern übersäten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der Himmel blicke an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glänzten, von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Streif des Bierwaldstätter Sees, beschneite Gedirge jenseits; der Eingang ins Muottathal aus dem Thal von Schwyz erscheint links. Die Heiterkeit der Nebel war ein Borbote der Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwickelte sich, sobald nur einzelne Sonnenblick hier= und bahin streisten. Kein Besitzthum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Baumstücke. Die Nußbäume sind bessonders mächtig.

Betrachtung über die Lage des ganzen Kantons, bezüglich auf

politische Verhältnisse.

Ein Viertel auf Neun giengen wir bei heiterm Sonnenschein von Schwyz ab und genossen eines herrlichen Rückblicks auf die ernsten Mythen. Von unten lagen sie im leichten Nebel und Rauchdunste des Ortes, am Gipfel zogen leichte Wolken hin.

Erst hatten wir gepflasterten Weg, dann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölzerne Brücke führt über die Muotta; eine slack, große Weide mit Nußbäumen dehnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf den Anieen mit der Kartosselernte beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläcke dauert fort, und ein kleiner vorliegender Hügel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Muotta hinuntergeht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Tiese schon saurer. Wir sahen Kübe, zu ihrer Reise über den Gotthard, beschlagen. Bei einer Sägemühle hatten wir einen schönen Rückblick.

Wir kamen nach Brunnen und an den See in einem heiteren Moment und schifften uns ein. Man sieht nackte Kalkslöze, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und sich gleichsam über einen Kern, auf dem sie ruhen, hinlegen. Die großen Flöze theilen sich wieder in kleinere, die sehr zerklüftet sind, so daß der Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil des Sees nach Stanz zu verschwindet. Freiheits-Grütli. Grüne des Sees, steile Ufer, Kleinheit der Schiffe gegen die ungeheuren Felsmassen. Ein schwer mit Käse beladenes Schiff suhr vorüber. Die Abhänge sah man mit Wald bewachsen, die Gipfel mit Wolken umhüllt. Sonnenblicke streiften über die Gegend; man fühlte die gestaltlose Großheit der Natur. Abermals nord und südwärts

fallende Flötze, gegen dem Grütli über. Links steile Felsen. Konstusion der Flötze hüben und drüben, die selbst in ihren Absweichungen korrespondiren. Kleine Kirche, links Sissigen. That hineinwärts, erst gelinde ansteigende, dann steile Matten. Angesnehmer Anblick der Rutbarkeit zwischen dem Rauhsten; die Seeslinie machte das Ganze so ruhig, die Bergbilder schwankten im See. Gegen die Tellenplatte ist eine schöne Stelle, erst tahler Fels und Steinrutsche, dann anmuthige, nicht allzusteile Matten, mit schönen Bäumen und Büschen umgeben. Die Felsen sind bis auf ihre höchsten Gipfel bewachsen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Vieh transportirt hatten; wir landeten und traten in Tells Kapelle. Wenn man die gegensüberstehenden Felsen aus der Kapelle gleichsam als ein geschlossenes Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Anblick. Freitag nach Himmelfahrt wird hier gepredigt, und die Zuhörer sißen in

Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsenecke vorbei und blickten nun ins Urner Thal. Nach einem ungeheuren steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Flüelen, die schönste Alpe herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal, von steilen Gebirgen umsgeben.

Wir giengen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir schöne Wiesen, rastende Rühe, Plattenweg, Rieselbreccie mit Löchern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend.

Schwalbenversammlung auf den Weiden.

In Altorf angelangt, logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thürschlösser, die man von außen aufstößt und von innen aufzieht.

Raftagnetten=Rhythmus der Kinder mit Holzschuhen.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bildet einen Gegensatz von Schwyz; er ist schon stadtmäßiger, und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blickt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Vorssicht die starke Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Art, das kurze Grummet in Nepen einzusassen.

Ton der großen Gloce der läutenden Kühe. Schellen der

Maulthiere.

Sonntag, ben 1. Oktober 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwolken, Nebel, Schnee auf den nächsten Sipfeln. Kühe wurden durchgetrieben. Die Leute trugen kleine hölzerne Gefäße, die Thiere einige Melkstühle; denn die Leute nähren sich unterwegs von der Milch. Höflicher Abschied vom Wirth, Schein wechselseitiger Zufriedens

heit. Weltgleichniß.

Halb neune giengen wir ab. Schöne Matten rechts und links. Nebelwesen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen ober verzehren, wegziehen oder sich herabstürzen. Herrliche Fels- wände, Kalk.

Breite, klare Quelle, Sonne, blauer Himmel durchblidend, an den Bergen Wolkengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkfelsen links dis auf die Wiesen herab, wie vorher dis auf die Obersläche des Sees. Rückwärts und niedrig erschien ein fast horizontales Stück eines sehr breiten Regendogens. Das Zickzack der Felslager erscheint wieder. Wir kamen an die Reuß. Granitgeschiede. Artig bemalte saubere Kirche mit einem Jagdswunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Raftende Rühe auf ber Weibe. Sechzehn Stud toften unge-

fähr einen Louisd'or bes Tags.

Wir trasen zusammengestürzte Gneißmassen. Man geht von der Straße ab und kommt auf einem meist angenehm bequemen Fußpfad bis Amstäg.

Bisher hatte das Thal meist gleiche Weite; nun schließt ein Felsstock die eine Hälfte ab; es besteht aus einem sehr quarzhaften

Glimmerschiefer.

Nachmittags war das Wetter völlig schön. Gleich hinter Amsstäg kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen

Bilger= und Mineralogenstieg ben Berg hinaufgeben.

Wir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Man trifft schieferiges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schönen Rūd-blick nach Amstäg. Der Charakter der Gegend ist eigenthümlich; der Blick hinauswärts verkündigt das Ungeheure. Um halb viere

war die Sonne schon hinter dem Berge.

Wir kamen an einen Wasserfall und bald an einen zweiten schönern. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abersmals schöner Wasserfall, etwas Baumtrockniß. Herrlicher Blick auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Talk gemischtes Quarzgestein. Prächtiger Rückblick in die hinabstürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Echo. Sehr schlechter Weg. Flacheres Bett der Reuß. Brücke. Zweite Brücke. Es ward Nacht. Bon der Höhe Rückblick in die Tiese; die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuren nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Herrlichkeit des Herrn nach der neuesten Exegese. Wir erreichten Wasen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, so wie ihre Gebulds-

lehre.

Montag, ben 2. Oktober 1797.

Früh sechs Uhr war es klar in der Nähe, Nebel lagen an den Höhen; bald entwickelten sich Anzeigen des blauen Himmels

und ber burchdringenben Sonne.

Um sieben Uhr von Wasen ab; die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipfel sah man in den Wolken. Karge Begetation, horizontale Wolkensoffitten; unter uns Wasen, grüne Natten mit Granitblöden und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen, mannigsaltigen Wasserfall, der erst lleine Absähe macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Nitte und trennt sich wieder, bis es endlich zusammen in die Reuß kürzt. Brüde; Wassersall über Felsen, die noch ganz scharstantig ind; schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentzich in der Region der Wassersälle. Betrachtung, daß der Vierzwaldstätter See auch darum einen sehr ruhigen Eindruck macht, weil kein Wasser in denselben hineinstürzt.

Fast Alles umber sieht von zerstreutem Granit, verwittertem Holz und grau gewordenen Häusern grau auß: man sieht noch etwas Kartosselbau und kleine Gärtchen. Granitwände, unzerstörzich scheinend. Verwitterter Granit. Brücke. Die Steine derzielben, die Felsen, besonders die, welche das Wasser bei hohem Strome bespült, sind hellgrau. Nebel zogen gleichsam als Gezdänge über das Thal hin, und die Sonne, an den Gipfeln hinztreisend, erleuchtete rechts die Berge durch die leichten Nebel, die ich an ihnen hinzogen. Pslanzen werden immer dürstiger. Man kommt noch vor einem ansehnlichen Wassersall vorbei, wo man in den Höhen durch den Nebel lange Wasserstreisen sich herunterzbewegen sah. Granitselsen wie aufgebaute Pyramiden; ganz glatte Bände der losen Felsstücke; Obelistensorm. Vorwärts steiles

Amphitheater der Schneeberge im Sonnenlichte.

Nach acht Uhr kamen wir nach Göschenen, wo es wieder einen starken Stieg hinausgeht. Ein Maulthierzug begegnete uns; der Weg war durch einen großen Sturz von Granitblöden versperrt zewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder aufgeräumt. Holzschleppende Weiber bezegeneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 Gr. für die Last, die sie bei Göschenen für 3 Gr. kaufen; die andere Hälfte ist ihr Tragelohn. Sturz der Reuß in großen Partieen. Brüde. Daneben in Granit war der Name Schricker eingehauen, wahrscheinlich der Vorgesetzte beim Brüdenbau. Das Thal Ursern baut den Weg sast dis Göschenen. Sonderbare Aussichten in die Tiese rüdwärts; Kühe und Holzträgerinnen stiegen herauf, und Rebel zugleich mit ihnen. Zu unserer Seite Granitwände, von

benen die trocenen Stellen grau, die feuchten violett aussahen. Bum ersten Mal beschien heut die Sonne unsern Weg, so wie die durch ungeheure Granitblöde schäumende Reuß. Wir kamen abermals an eine aufgeräumte, vor kurzem verschültete Straße. Die Nebel zogen schnell die Schlucht herauf und verhüllten die Sonne. Hebel zogen schnell die Schlucht herauf und verschüllten die Sonne. Hebel zogen schnell die Kuhe an uns vorbei. Die Fichten verschwinden ganz; man kommt zur Teufelsbrücke. Rechts ungeheure Wand, Sturz des Wassers. Die Sonne trat aus dem Nebel hervor. Starker Stieg, Wandsteile der ungeheuren Felsen, Enge der Schlucht. Drei große Raben kamen geslogen; die Nebel schlugen sich nieder, die Sonne war hell. Das Urserner Thal ganz heiter; die flache, grüne Wiese lag in der Sonne. Die Urserner Kirche, das Hospital mit seinem alten Thurme waren völlig wie vor Alters. Der Schnee gieng nicht ganz dis an die Wiese herab. Weidendes Vieh. Die Berge hinter Realp waren ganz mit Schnee bedeckt, unten begränzt vom grünen vorstehenden Abhang, oben vom blauen Himmel. Schon war alle Mühe vergessen; der Appetit stellte sich ein. Ein Schlitten mit Käsen gieng vorbei. Bächlein zur Wässerung der Matten. Granit mit viel Feldspath, aber noch immer sich zum Blättrigen neigend. Brück über die Reuß. Wir erreichten das Hospital, wo wir zum goldenen Löwen oder der Bost einkehrten.

### Dinstag, ben 3. Oktober 1797.

Um halb neun vom Hospital auswärts. Wir sahen Glimmersschieser mit vielem und schönem Quarz und den ersten Schnee neben uns. Ein schöner, breiter, gleichsörmiger Wassersall strömte über Glimmerschieserplatten herüber, die gegen den Berg eingesstürzt waren. Schöne Sonne. Kahles, leeres Thal; abhängige, abgewitterte Seiten. Die Bläue des klaren Himmels schätzen wir nach Ultramarin zu 30 Studi. Ungeheure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Blöde desselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wassersall. Wir nahten uns nun nach und nach dem Sipsel. Moor, Glimmersand, Schnee; Alles quillt um einen herum. Seen.

Ich fand den Pater Lorenz noch so munter und gutes Muthes als vor zwanzig Jahren und freute nich seiner verständigen und mäßigen Urtheile über die gegenwärtigen Verhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum künftigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Abularien. Ers

zählung, wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Moz den: erst fragte man nach Quarzfrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Adularien, und jest nach rothem Schörl (Titanit).

Nach der Observation eines gewissen Johnston, die in des Kapuziners Buch eingeschrieben ist, soll das Kloster 46' 33" 45"

nördlicher Breite liegen.

Rach Tische giengen wir wieder hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten und der Berg=

luft diese Wirtung juschrieben.

Im Hinuntergehen bemerkten wir eigens zackige Sipfel hinter Realp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granit= wände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Aus der Reußschlucht, von der Teufelsbrücke herauf, quollen starke Rebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

Mittwoch, ben 4. Oktober 1797.

Um halb neun vom Hospital ab zur Rückreise nach Stäfa. Böllig klarer Himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch; ein wenig Reif war gefallen; über Ursern, wo die Sonne hin=

schien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Ursern besuchten wir die Kabinette des Landammann Nager und Dr. Halters. Auch ist ein Specereihändler, Karl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt. Wollte man an sie schreiben, so müßte man nicht versäumen "Ursern an der Matt" auf die Adresse zu setzen. Wir kehrten in den drei Königen

ein und aßen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Teufelsbrücke kamen, stiegen feuchte Rebel uns entgegen, die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie giengen. Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt keine Mannigsfaltigkeit zu. Schnee, der die Vögel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gefangen werden. Ein Zug Maulthiere begegnete uns, und der Ton des Kühhornes erklang zu uns aus dem Thale berauf.

Bei Göschenen belebte ein schöner Sonnenblick das Seitenthal; Rebel und Wolken vermehrten sich an den Gipfeln; unter Wasen hiengen sie schon soffittenmäßig. Dort angelangt, kehrten wir wieder am Zoll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

Donnerstag, ben 5. Oktober 1797.

Früh um sieben Uhr von Wasen ab. Oben an den Berg= gipseln war der Nebel schon vertheilt; indem wir aber hinabstiegen,

wurden wir davon eingehüllt. Die Gebirge erschienen im Nebel als ganz flache Massen. Ich sprach mit Meyer über die Joee, eine Reise als Halbroman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres. Wir kamen wieder in die Region der Rußbäume, und nachdem wir im Gasthofe zu Amstäg uns ein wenig erfrischt hatten, giengen wir den Fußweg gegen Altorf. Wasser und Brod = Gelübde der geizigen Wirthin.

Ich beobachtete die grüne Farbe des Wassers im Vergleich mit bem Grünen bes burchschimmernden Taltes, so wie die Orangen-

farbe des abgehauenen Erlenstockes.

Anmuthige Gegend an der Reuß. Es ist ein Fehler bei Fuß. reisen, daß man nicht oft genug rückwärts sieht, wodurch man die schönsten Aussichten verliert.

Wir kamen wieder an die bemalte Kirche an der Jagdmatt, wo Jäger und Hund vor dem Hirsch knieen, der eine Veronika zwischen bem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut geputt, aber es war Niemand weit und breit, der darauf Acht gehabt hatte. Begriff von geistlicher und weltlicher Polizei.

Der Glimmerschiefer geht noch weit ins Thal herunter auf beiden Seiten. Der Charafter des Gebirgs zeigt zugleich an, wo der Kalk anfängt. Beschneite höhere Gebirge in der Rahe versanlaßten die Frage, ob das Schneeniveau dieser Berge mit dem Urserner dasselbe sei? Wir sprachen über Verfürzung bes Wegs

und Verbreiterung der Plate in Gedanken.

Um Wege ward eine Gemse ausgehauen, bei welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jägers erzählte, der einen Mann statt der Gemse erschoß, und dem zur Strafe verboten wurde, zehn Jahre lang kein Gewehr zu führen. Gemsen kommen noch öfters vor, so wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im Hospital sahen, die, noch im Felle, an der Luft trockneten. Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohlbereitetes

Berghuhn.

Freitag, ben 6. Oktober 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen giengen wir von Altorf zeitig ab und kamen nach Flüelen zum Bierwaldstätter See, um hinab nach Beckenried zu fahren. Die Schiffe find fehr leicht gebaut, so daß eins nur drei Jahre halt. Das Steuerruber ift, wie die andern, nur mit einem leichten Ringe von Schlinghols befestigt. Die Bagage ber Reisenden wird auf bas Borbertbeil ber Schiffe gelegt, so wie man sich überhaupt mehr vorwärts fest. Es ward von Gemsen, Lawinen und Stürmen gesprochen. Die größten Stürme erregt der Föhnwind, der im Frühjahr, beson-ders aber im Herbst, über die Berge von Mittag kommt und roße Wellen und Wirbel aufregt. Wir kamen dem Axenberg äher; ungeheure Felswände ragen aufwärts, man kommt an ine Halbbucht, dann folgt eine zweite, etwas tiefere, dann die kellenplatte. Die Beleuchtung war sehr schön, die Kapelle lag n Schatten; die Kronalp, wegen der Krone von Flöhen auf irer Höhe so genannt, lag in der Sonne. Alles Menschenwerk, die auch alle Begetation, erscheint klein gegen die ungeheuern

jelsmassen und Höhe.

Wir fuhren nun quer über ben See nach der linken Landsitze zu, wo dann nordöstlich die Schwyzer Mythenberge bald rieder erschienen. Ein Reiger slog auf. Wir kamen am Grütli orbei, wo man kurz vor der Ede Flöße wie Mauerwerk und hürme, so wie Brunnen gegenüber an der Ede anmuthig übersängende Bäume sieht. Die Mythen lagen nun in völliger Breite or und; auch sah man einen Theil der Landbucht von Schwyzend die schönen, nicht allzusteilen Matten der Schwyzer rechts am dies schönen, nicht allzusteilen Matten der Schwyzer rechts am diem in Fels und Waldgebüsch am Ufer stehenden Wirthshause orbei, wo wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einsahmen. Man sah Beckenried von weitem am diesseitigen Ufer, n derselbigen Richtung den Pilatusberg gegen Westen in Wolken. We entstand ein Gegenwind, und wir kamen an der Gränze von tri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist. Hier wird nun der Anblick, den See hinab, mannigsaltig groß

Hier wird nun der Anblick, den See hinab, mannigfaltig groß ind interessant: das linke User ist waldig und schön bewachsen, nan sieht Beckenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges iegen, dessen steiler Gipfel nach und nach sanft dis in die Mitte Sildes abläuft; hinter diesen schön bewachsenen Stricken ahnt nan die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blickte m Hintergrunde hervor; näher in derselben Richtung sieht man en mit Holz bewachsenen Bergrücken, der Unterwalden nordwärts egen den Luzerner See begränzt. Rechts in der Nähe liegt dersau, und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch

ie der See seine Wendung nordwestwärts nimmt.

Gine beliebte Aepfelsorte wird in dieser Gegend Breitacher

enannt; die Italianer nennen sie Melaruzzi.

In der Nähe von Beckenried sahen wir den Gipfel des Rigi, er tiefer hinab mit Wolken umhüllt war. Den See in nords destlicher Richtung hinabblickend, unterschieden wir in der Ferne Bäggis, einen Ort, der durch einen langsam vorschiedenden Kiessoden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das öchieden des Erdreichs, wobei Alles zu Grunde gieng, was sich uf der Oberfläche befand, dauerte vierzehn Tage, so daß die leute ihre Häuser abtragen und das Holz wegschaffen konnten.

Ein Haus wurde bergestalt herumgebreht, daß es, wie man uns

sagte, jest nach einer andern Seite hinsieht.

Wir erreichten um halb ein Uhr Beckenried, wo wir ausstiegen und sogleich ben Fußpfad nach Stanz weiter giengen, ben angenehmsten Weg, den man sich denken kann. Er geht unmittels bar am See hin, sanft in die Höhe durch grüne Matten unter hohen Nuß= und andern Fruchtbäumen durch und an reinlichen Häusern vorbei, die an dem sanften Abhang liegen. Wir tamen nun über eine breite Steinrutsche, die durch einen Gießbach beruntergeschoben worden, welche Naturwirkung schon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landleute haben ein fremdes Ansehen: sie sind wohlgebildet, aber blaß; der feuchte Boden setzt sie Strophel: und Hautkrankbeiten aus. Der See macht hier einen Busen gegen ein niedriges Land zu, das nordwärts burch die Mittagsseite eines sanft abhangenden Berges begränzt wird, welcher febr gut bebaut ift. Die Baume hiengen voll Obst; die Ruffe murden abgeschlagen. Die Bucht endigt sich mit flachen sumpfigen Wiesen. Wir tamen burch Buochs, wobei ein Landungsplat für diese Seite ist, und sahen Landleute mit Hanf beschäftigt. Ein schön gepflasterter Weg führt über eine Höhe zwischen Matten hin, auf welchen Kühe schwelgten. Ders gleichen Matten werden im Frühjahr abgeätt, und wenn das Beu gemacht ist, wachsen sie abermals start genug, so bas bie Rühe bis auf den Winter hinreichende Nahrung finden. Man kommt durch ein schmales Thal zwischen eingezäunten Matten und endlich auf die schöne, völlig ebene Fläche, worauf Stanz liegt, nicht zu nahe von hohen Bergen umgeben. Wir traten im Gafthofe zur Krone ein, wo man, der Kirche gegenüber, auf einen hubschen Plat sieht. In der Mitte steht ein Brunnen, auf ben ber alte Winkelried gestellt ift, mit ben Speeren im Urm. Nikolaus von der Flüe hieng in der Stube. Auf gemalten Fensterscheiben waren über verschiedenen Wappen die Hauptmomente ber Schweizerdronit aufgezeichnet. Wir lasen in einem Buche: Rleiner Bersuch einer besondern Geschichte des Freistaates Unterwalden. Lugern 1789. In der Dedikation fand sich der sonderbare Titel: Belpetisch großmächtige.

Heilige, Helden, Staatsleute und Frauen aus der Geschichte

bes Landes.

#### Sonnabend, am 7. Oftober 1797.

Früh Nebel; doch der Schein der Morgensonne hie und da auf den Gipfeln der Berge. Gegen acht Uhr von Stanz ab auf dem Wege nach Stanzstade. Man kommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie der ehemals höhere See hierher eingewirkt und das Erdreich zubereitet hat. Gegen

Stanzstade wird es sumpfiger.

Es begegneten uns Madchen, die auf den kleinen Strobbuten vier wechselsweise roth und grüne Schleifen trugen. In Stanzstade hielten wir uns nicht auf und waren balb am Landungs= plate am See, um von hier zu Schiffe nach Rugnacht zu geben. Es lagen schöne Sand = ober Grauwackenplatten am Ufer, aus dem Luzernischen hierher transportirt. Hier nun ist rings umber der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannigfaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man deutlich sieht oder Bei etwas Nebel fuhren wir ab.

In der Mitte des Kreuzes, das der See bildet, hat man höchst bedeutende Ansichten; denn der Charakter der Ufer variirt nach allen Seiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von fanften, fruchtbaren Soben, welche fich rechts an dem Ufer des Arms, der nach Rüßnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Küßnacht, so liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannigfaltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Oftwärts ift das Wasser zwischen steilen und dunkelbewachsenen Wänden eingefaßt, und die Spite von Gersau scheint nur einen geringen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannigfaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter benen südwest= lich ber Pilatus bervorsieht.

Wir sahen uns überall nach dem Raynalschen Monument um. aber vergebens; man wies uns den Felsen, wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldenen Knopfs auf der Spite ward

es vom Blit getroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir fuhren an dem artigen Vorgebirge vorbei, das aus fehr neuen Kalt= und Thonflößen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen an den Häusern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb bes Saftes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in Höckern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel saftige Exantheme an sich batte.

In Küßnacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen und bald nach Tisch auf der Straße nach Immen= fee weiter giengen. Wir hatten einen fanft in die Höhe steigenden angenehmen Weg; gesprengte Granitblode lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheure Beschiebe liegen, herüber an die Straße geschafft hatte. Die Stein-

art ist die des Gotthard, nur weniger blätterig.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Biers waldstätter und den Zuger See trennt, und wo eine Kapelle zum Andenken von Geßlers Tode steht. Man sieht nun rückwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aussteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Wir fanden einige Kastanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Baumstücke, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Zuger See, von sanst abhängigen Bergen umgeben, in dessen südöstlichem Winkel man Arth liegen sah.

In Immensee giengen wir zu Schiff und suhren in nördlicher Richtung nach Zug. Die Schiffe sind klein, nur aus zwei Stüden zusammengesett, und gleichen also völlig einem großen ausgeshöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sauber in die Jugen; an den Seiten sind noch Bretter angesett, an denen die kleinen Ruder angebracht sind, womit sie in gesschwindem Takt sehr schnell sahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sobald man um die vorstehende Ede ist, nimmt der See nordwärts einen sehr heitern Charakter an, indem er, nur von Hügeln umgeben, die Berge des untern Landes in der Ferne zeigt. Im Grunde beim Aussluß sieht man Cham, worstber ein ferner, slacher Berg hervorragt. Rechts besteht das User aus Thonsstögen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg sich hervorheben sieht. Sodann erscheint eine mit fruchtbaren Höhen begränzte angenehme Fläche am See, mit dem weitsläusigen Dorf Oberwyl. Man sieht wieder etwas Weindau.

In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ist alt, aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Anhöhe. Er ist der Stapelort von den Gütern, die nach Zürich gehen und daher kommen, und liefert den kleinen Kantonen Töpfersware, denen aller Thon zu dem Endzweck mangelt. Auch sind

verschiedene Feuerhandwerke daselbst in guter Nahrung.

An den schönen eigentlich gemalten Scheiben im Wirthshaus bemerkte ich eine Farbe, die sich dem Purpur nähert, eigentlich aber nur eine Granat- oder Hyacinthfarbe war. Man sah daraus, daß sie Alles versucht hatten, um den Purpur in diesen Fällen zu ersetzen.

# Sonntag, ben 8. Oktober 1797.

Um acht Uhr aus Zug auf der Straße über Baar nach Horgen zu am Züricher See. Man kommt sogleich durch ein angenehmes Thal, das hie und da an den Höhen etwas Fruchtbau hat; in den Tiefen und Flächen ist Moorland.

Die Fläche um Baar herum erschien böchft mannigfaltig. Gute

Biesen wechseln mit Baumstücken, nassen Wiesen, Weiden und rlen. Auf den besten Wiesen wächst viel Leontodon. Der Ort t artig gedaut; man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Biesen und Gärten zerstreute Häuser. Gleich hinter dem Ort rstreckt sich eine große Gemeinweide mit Obstbäumen. Man kommt n einen Bach und steigt auswärts, wo ich llex aquisolium sand. der Weg geht sodann auf einem Knüppelstieg durch ein artiges duschholz, hinter welchem auf der freien Höhe man wieder Fruchts au sindet auf magerem, doch gemischtem Boden. Rückwärts eht man nun einen Theil des Zuger Sees. Weiterhin wird der koden sumpsig und man sindet keine Häuser mehr. Der Fahrseg ist abscheulich. Saures Gras und niederes Köhricht wird um Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbrücke. Der Aufstieg gegenüber m Züricher Gebiet ist steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt zan wieder zur Ansicht des Züricher Sees, den man rechts hat, o wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt inab: es entwickelt sich eine große Mannigfaltigkeit nach dem dee zu, und man kommt den letzten Theil des Weges auf einem bscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte

er Waaren, die von Zürich und Zug kommen.

Wir aßen im Löwen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen lussicht genossen, und fuhren sodann gegen Abend bei anmuthigem Better in zwei Stunden zu Schiffe nach Stäfa.

Stäfa, Montag ben 9. Oktober 1797.

Früh am Tagebuch diktirt. Sodann die Schweizerchronik wegen er Geschichte des Tell gelesen und mit Meyer über die Behands ung derselben, sowie über Behandlung im Allgemeinen bei Gesegenheit der Schillerschen Briefe gesprochen.

Stäfa, Dinstag ben 10. Oktober 1797.

Abschrift des Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eins jepackt; darauf in Tschudi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung tells mit dem Knaben. Niobe, Borlesung.

Stäfa, Mittwoch ben 11. Oktober 1797.

Abschrift des Tagebuchs fortgesetzt. Friese des Julius Roman. Indrea del So to. Vorlesung der Florentinischen Kunstgeschichte. zerneres Einpe den der Steine.

#### An Schiller.

Stäfa, ben 14. Oftober 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher uns mit Ihrem Geiste begleiten und uns von Zeit zu Zeit

mit Ihren Briefen erfreuen mögen.

Mus ben Gebirgen sind wir gludlich zurüdgekehrt. Der Instinkt, ber mich zu dieser Ausflucht trieb, war sehr zusammengesett und undeutlich. Ich erinnerte mich des Effekts, den diese Gegenstände vor zwanzig Jahren auf mich gemacht; der Eindruck war im Ganzen geblieben, Die Theile waren erloschen, und ich fühlte ein wundersames Verlangen, jene Erfahrungen zu wiederholen und zu rektificiren. Ich war ein anderer Mensch geworden, und also mußten mir die Gegenstände auch anders erscheinen. Mepers Boblbefinden und die Ueberzeugung, daß kleine gemeinschaftliche Abenteur, so wie sie neue Bekanntschaften schneller knupfen, auch ben alten gunftig sind, wenn sie nach einigem Zwischenraum wieber erneut werden sollen, entschieden uns völlig, und wir reisten mit bem besten Wetter ab, das uns auch auf das Vortheilhafteste eilf Tage begleitete. In der Beilage bezeichne ich wenigstens den Wea. ben wir gemacht haben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tagebuch theile ich in der Folge mit; indessen wird Ihre liebe Frau, die einen Theil der Gegend kennt, vielleicht eins ober bas andere aus der Erinnerung hinzufügen.

Bei unserer Zurücktunft fand ich Ihre beiden lieben Briefe mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unterhaltung anschlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandslung derselben durch die verschiedenen Künste oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen worden. Vielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir völlig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Meyers Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke hören und lesen. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Erfahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desto sicherer sind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf

die Sache losgehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Zustande sprechen soll, so kann ich sagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Ursache habe zufrieden zu sein. Bei der Leichtigkeit, die Gegenstände aufzusnehmen, din ich reich geworden, ohne beladen zu sein; der Stoff inkommodirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen oder zu

verarbeiten weiß; und ich fühle mehr Freiheit als jemals, man= nigfaltige Formen zu wählen, um das Verarbeitete für mich ober andere darzustellen. Von dem unfruchtbaren Gipfel bes Gotthard bis zu den herrlichen Kunstwerken, welche Meyer mitgebracht hat, führt uns ein labyrinthischer Spazierweg durch eine verwickelte Reihe von interessanten Gegenständen, welche dieses sonderbare Sich durch unmittelbares Anschauen die natur= Land enthält. historischen, geographischen, ökonomischen und politischen Verbält= niffe zu vergegenwärtigen und sich bann burch eine alte Chronik die vergangenen Zeiten näher zu bringen, auch sonst manchen Aufsatz der arbeitsamen Schweizer zu nuten, giebt, besonders bei der Umschriebenheit der helvetischen Existenz, eine sehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersicht sowohl des Ganzen als die Ein= sicht ins Einzelne wird besonders dadurch sehr beschleunigt, daß Meper hier zu Hause ist, mit seinem richtigen und scharfen Blick schon so lange die Berhältnisse kennt und sie in einem treuen Ge= bachtnisse bewahrt. So haben wir in turzer Zeit mehr zusammengebracht, als ich mir vorstellen konnte, und es ist nur Schabe, daß wir um einen Monat dem Winter zu nahe find; noch eine Tour von vier Wochen mußte uns mit diesem sonderbaren Lande sebr weit bekannt machen.

Was werden Sie nun aber sagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß zwischen allen diesen prosaischen Stoffen sich auch ein poetischer hervorgethan hat, der mir viel Zutrauen einslößt? Ich bin fast überzeugt, daß die Fabel von Tell sich werde episch behandeln lassen, und es würde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, geslingt, der sonderbare Fall eintreten, daß das Märchen durch die Poesie erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man sonst, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muß. Doch darüber künstig mehr! Das beschränkte, höchst bedeuztende Lokal, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so wie ich die Charaktere, Sitten und Sebräuche der Menschen in diesen Gegenden so gut, als in der kurzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf gut Gluck an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann.

Run aber entsteht eine Frage, die uns doch von Zeit zu Zeit zweiselhaft ist, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyers Rollektaneen als meinen eigenen alten und neuen Vorrath aufs bequemste und baldigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Winter eingerichtet; sonst läugne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen wäre, hier zu bleiben, da uns denn die völlige Einsamkeit nicht wenig gefördert haben würde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Platz gewesen wäre, um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich auss künstige Frühjahr den

Reisenden wieder anlockt oder einläßt. In Zürich selbst kann ich mir keine Existenz denken, und wir werden uns wohl nunmehr

sachte wieder nach Frankfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, zu beren Aussichrung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt; es würde nämlich nicht schwer werden, sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück: der Mangel an äußern Verhältznissen und Verbindungen, ja die Langeweile ist demjenigen günstig, der Manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Verlust dabei, und meist von der unzerwarteten Seite; man empfängt mehr oder weniger, als man hosst, man kann ungestraft eine Weise hinschlendern, und dann ist man wieder genöthigt, sich einen Augenblick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gern festsesen und die Dinge sessthalten, ist eine Reise unschätzer: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jett überzeugt, daß man recht gut nach Italien gehen könnte: denn Alles sett sich in der Welt nach einem Erdsbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Vielleicht sehen wir uns also sehr bald wieder, und die Hoffnung, mit Ihnen das Erbeutete zu theilen und zu einer immer größern theoretischen und praktischen Bereinigung zu gelangen, ist eine der schönsten, die mich nach Hause lockt. Wir wollen sehen, was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Basel wegen der Rähe von Frankreich einen besondern Reiz für mich; auch sind schöne Kunstwerke, sowohl ältere als ausgewanderte, daselbst besindlich.

### An geren Geheime-Rath Voigt.

Stäfa, ben 17. Oktober 1797.

Wir sind von unserer Reise auf den Gotthard glücklich zurück gekommen; das Wetter hat uns sehr begünstigt, und ein ziemlich umständliches Tagebuch wird künftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben. Jest ist man hier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und stark ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen sind die Nachrichten vom Rhein her beunruhigend, und die Franzosen scheinen selbst an den Schweizern Händel zu suchen: sollte der Krieg wieder angehen, so ist ein un-

geheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balkon meines Zimmers in die äußerst kultivirten Besitzungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen Üser mit den heitern Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspektiv die Flächen durchläuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Süden zeigen sich die Gipfel der Berge bei Einsiedeln und Schwyz, jest schon start beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und kaum einige Bäume durch roth= und braune Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was man sonst von Dekonomen wünschen hört, den höchsten Grad von Kultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiden, was wir wegen unserer Ruckreise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren droht. Um Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hätte denken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr käme, von

Deutschland abgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht denken, und ich habe deren fast mehr, als billig ist, aufgepackt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehrern Centnern von Adularien mitten inne sitt! Unter mehrern bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schone Sachen mit. Ich wünschte, schon läge Alles ausgepackt vor Ihnen, und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen, und wir wollen ihr ruhig entgegengehen. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empsehle, recht wohl! Meyer empsiehlt sich zum besten.

#### An den Herzog von Weimar.

Stäfa, ben 17. Oktober 1797.

Raum sind wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die Kleinen Kantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zurückgekehrt, als uns vom Rhein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nachs und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird Manches entschieden sein; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschickt mit bem Begehren, man solle ben englischen Gesandten sogleich aus bem Lande weisen. Sie geben zur Ursache an, man sehe nicht ein, was er gegenwärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen. Die Berner haben geantwortet, es hänge nicht von ihnen ab,

indem der Gesandte an die sämmtlichen Kantone aktreditirt sei. Der französische Abgeordnete ist deßhalb nach Zürich gekommen. Das Weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen, als suchten die Franzosen Händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Direktorium sind ihre Freunde nicht; in Barthélemy ist ihr Schutzpatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Pariskommt und die letzten Szenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedliebenden Partei ges

golten habe.

Unsere eilstägige Reise, auf ber wir die Kantone Schwyz, Uri, Unterwalden und Zug durchstrichen, ist sehr vom Wetter begunftigt Der Pater Lorenz ist noch so munter, als wir ihn vor so viel Jahren kannten. Tausendmal, ja beständig habe ich mich ber Zeit errinnert, da wir diesen Weg zusammen machten. habe viel Freude gehabt, diese Gegenstände wieder zu sehen und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen zu prufen. Meine mehrere Kenntniß der Mineralogie war ein sehr angenehmes Hulfsmittel ber Unterhaltung. Die Kultur bieser Gegenden, Die Benutung ber Produkte gewährt einen sehr angenehmen Anblick. Es war eben die Zeit des Bellenzer Marktes, und die Straße des Gotthard war mit Zügen sehr schönen Biebes belebt. Es mögen dießmal wohl an 4000 Stud, beren jedes hier im Lande 10 bis 15 Louisb'or gilt, hinübergetrieben worden sein. Die Rosten bes Transports aufs Stud find ungefahr 5 Laubthaler; geht es gut, fo gewinnt man aufs Stück 2 Louisd'or gegen den Einkaufspreis, und also die Kosten abgezogen 3 Laubthaler. Man denke, welche ungeheure Summe also in diesen Tagen ins Land kommt. Eben so hat der Wein auch großen Zug nach Schwaben, und die Rase sind sehr gesucht, so daß ein undenkliches Geld einfließt.

Ich lege eine kleine Schilderung, eine Aussicht von meinem Balton, bei. Die Kultur ist um den Züricher See wirklich auf dem höchsten Punkt, und der Augenblick der Weinlese macht Alles

febr lebhaft.

Meyer empfiehlt sich zu Gnaden; er ist fleißig mit dem Pinsel und der Feder gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Albobrandinische Hochzeit enthält, ist eben über Triest, Billach und Konstanz angetommen. Nun sind alle unsere Schätze beissammen, und wir können nun auch von dieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen und erwarten, was uns die Kriegssoder Friedensgöttin sür einen Weg nach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutressen hossen. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin zu Gnaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

### An Berrn Cotta in Tübingen.

Stäfa, ben 17. Oktober 1797.

sind von unserer Juß= und Wasserreise glücklich wieder in ngelangt und werden in wenigen Tagen nach Zürich gehen. ch Sie bitten, alles, was von nun an bei Ihnen anlangt, liegen zu lassen, bis ich es entweder selbst abhole oder rt, wohin es gesendet werden konnte, bezeichnen kann. ieasfeuer, das sich überall wieder zu entzünden scheint, en Reisenden in eine sehr zweifelhafte Lage. Ich habe von der kurzen Zeit den möglichsten Gebrauch gemacht. 1 Winterszenen des Gotthards, die nur noch durch Mine= belebt werden können, durch die auf mancherlei Beise en, genutten und in ihren Einwohnern emfigen Gegenden terwalden, Zug und Zürich, wo uns nun besonders die : umgiebt, haben wir uns in ein Museum zurückgezogen, ch die von Meyer aus Italien mitgebrachten eigenen Ur-1d sonstige Acquisitionen gebildet wird, und sind also von mlosesten zu dem Geformtesten übergegangen. Besonders ist die Kopie des antiken Gemäldes der sogenannten Aldo= ichen Hochzeit, die im eigentlichsten Sinne mit Kritik gemacht darzustellen, was das Bild zu seiner Zeit gewesen sein b was an dem jetigen, nach so mancherlei Schicksalen, rig ist. Er hat dazu einen ausführlichen Kommentar ges , der alles enthält, was noch über die Vergleichung des id leider so oft restaurirten Bildes mit seiner gegenwärtigen nd einer altern Kopie von Poussin, nach der die Kupfermacht sind, zu sagen ist. Das Bild selbst, bas von einem n Meister zu Titus' Zeiten mit Leichtigkeit und Leicht= bie Wand gemalt, nunmehr, so viel es möglich mar, ldet und wieder hergestellt vor sich zu sehen, sich daran und sich über seine Tugenden und Mängel besprechen zu ist eine sehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das 8 Fuß lang, 3½ Fuß hoch, und die Figuren sind nicht uß Leipziger Maß; die Kopie ist in Allem, sowohl in der ls den Karben, den Tugenden und den Fehlern, dem Origis lichst gleich gehalten. Ich hoffe, daß Sie dereinst, wenn es aufgestellt sein wird, das Vergnügen, es zu beschauen, mit len werden. Leben Sie recht wohl und gedenken mein!

### Euphrosyne.

n des höchsten Gebirgs beeisten, zacigen Gipfeln ndet Purpur und Glanz scheibender Sonne hinweg. Lange verhüllt schon Nacht bas Thal und bie Pfabe bes Wandrers, Der am tosenden Strom auf zu ber hutte sich febnt, Bu bem Ziele bes Tags, ber stillen hirtlichen Wohnung; Und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus, Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute, Segnend, kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn! Aber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber Und erhellet den Duft schäumender Ströme so hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Rlufte? Denn kein irdischer Glanz ist es, ber wandelnde, bort. Näher wälzt sich die Wolke, sie glüht. Ich staune dem Wunder! Wird der rosige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nahet sich mir? und welche der Musen Suchet ben treuen Freund, selbst in dem grausen Gekluft? Schöne Göttin! enthulle dich mir und täusche, verschwindenb, Nicht ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth! Nenne, wenn du es darfft vor einem Sterblichen, beinen Göttlichen Namen, wo nicht, rege bedeutend mich auf, Daß ich fühle, welche du seist von den ewigen Töchtern Beus, und ber Dichter fogleich preise bich würdig im Lieb! "Rennst bu mich, Guter, nicht mehr? Und tame diese Gestalt bir, Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild? Zwar ber Erbe gehör' ich nicht mehr, und trauernd entschwang sich Schon der schaudernde Geist jugendlich frohem Genuß; Aber ich hoffte mein Bild noch fest in des Freundes Erinnrung Eingeschrieben, und noch schön durch die Liebe verklärt. Ja, schon sagt mir gerührt bein Blid, mir sagt es die Thrane: Cuphrospne, sie ist noch von dem Freunde gekannt. Sieh, die Scheidende zieht durch Wald und grauses Gebirge. Sucht ben wandernden Mann, ach! in der Ferne noch auf; Sucht den Lehrer, den Freund, den Vater, blicket noch einmal Nach dem leichten Gerüst irdischer Freuden zurück. Laß mich der Tage gedenken, da mich, das Kind, du dem Spiele Jener täuschenden Kunft reizender Musen geweiht, Laß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands! Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Jenes süße Gedränge ber leichtesten irdischen Tage, Ach, wer schätzt ihn genug, diesen vereilenden Werth! Rlein erscheinet es nun, boch ach! nicht kleinlich bem Bergen; Macht die Liebe, die Kunst jegliches Kleine doch groß! Dentst du der Stunde noch wohl, wie auf dem Brettergerüfte Du mich ber höheren Runft ernstere Stufen geführt? Knabe schien ich, ein rührendes Rind, bu nanntest mich Arthur Und belebtest in mir brittisches Dichtergebild,

Drohtest mit grimmiger Gluth den armen Augen und wandtest Selbst den thränenden Blick, innig getäuschet, hinweg. Ach! da warst du so hold und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Knaben entriß. Freundlich faßtest du mich, ben Berschmetterten, trugst mich von bannen, Und ich heuchelte lang, dir an dem Busen, den Tod. Endlich schlug die Augen ich auf und sah dich, in ernste, Stille Betrachtung versenkt, über den Liebling geneigt. Rindlich strebt' ich empor und füßte die Hande dir bankbar. Reichte zum reinen Kuß bir ben gefälligen Mund, Fragte: Warum, mein Bater, so ernst? Und hab' ich gefehlet, D, so zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt! Reine Mühe verdrießt mich bei bir, und alles und jedes Wiederhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lehrst. Aber du faßtest mich start und drücktest mich fester im Arme, Und es schauberte mir tief in dem Busen das Herz. Rein, mein liebliches Kind, so riefst dn, alles und jedes, Wie bu es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt! Nühre fie alle, wie mich bu gerührt, und es fließen zum Beifall Dir von dem trodensten Aug' herrliche Thränen herab. Aber am tiefsten trafft du doch mich, den Freund, der im Arm dich Balt, ben selber ber Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in Allem erscheinst bu! Himmel und Erde befolgt ewiges, festes Gefet : Jahre folgen auf Jahre, dem Frühlinge reichet der Sommer, Und dem reichlichen Herbst traulich der Winter die Hand. Felsen steben gegründet; es stürzt sich bas ewige Wasser Aus der bewölften Kluft schäumend und brausend hinab. Fichten grunen so fort, und selbst die entlaubten Gebusche Begen im Winter schon heimliche Knospen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Geset; boch über bes Menschen Leben, dem köstlichen Schatz, herrschet ein schwankendes Loos. Richt dem Blühenden nickt der willig scheidende Vater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft; Richt der Jüngere schließt dem Aelteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, kräftig dem Schwächeren zu. Defter, ach! verkehrt das Geschick bie Ordnung der Tage; Bulflos Haget ein Greis Rinber und Entel umsonft, Steht ein beschäbigter Stamm, dem rings zerschmetterte Zweige Um die Seiten umber strömende Schlossen gestreckt. Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung, Als bu, zur Leiche verstellt, über die Arme mir biengst; Aber freudig seh' ich dich mir in dem Glanze der Jugend, Vielgeliebtes Geschöpf, wieder am Herzen belebt.

Springe fröhlich bahin, verstellter Anabe! bas Madchen Wächst zur Freude ber Welt, mir zum Entzücken heran. Immer strebe so fort, und beine natürlichen Gaben Bilde, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens, die Kunst! Sci mir lange zur Lust, und eh' mein Auge sich schließet, Wünsch' ich bein schönes Talent glücklich vollendet zu sehn! Also sprachst du, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde: Deutend entwickelt' ich mich an dem erhabenen Wort. D, wie sprach ich so gerne zum Volk die rührenden Reden, Die du, voller Gehalt, kindlichen Lippen, vertraut! D, wie bildet' ich mich an beinen Augen und suchte Dich im tiefen Gedräng staunender Hörer heraus! Doch bort wirst bu nun sein und stehn, und nimmer bewegt Cuphrospne hervor, dir zu erheitern den Blick. Du vernimmst sie nicht mehr, die Tone des wachsenden Zöglin Die du zu liebendem Schmerz frühe, so frühe gestimmt. Andere kommen und gehn, es werden dir andre gefallen: Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach. Aber du, vergesse mich nicht! Wenn Eine dir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegenbewegt, Deinem Winke sich fügt, an beinem Lächeln sich freuet Und am Plate sich nur, ben bu bestimmtest, gefällt, Wenn sie Mühe nicht spart, noch Fleiß, wenn thätig der Krä Selbst bis zur Pforte des Grabs, freudiges Opfer sie brin Guter! dann gebenkest du mein und rufest auch spät noch: Cuphrosyne, sie ist wieder erstanden vor mir! Vieles fagt' ich noch gern; boch, ach! die Scheidende weilt ni Wie sie wollte; mich führt streng ein gebietender Gott! Lebe wohl! schon zieht mich's bahin in schwankendem Gilen: Ginen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ibn! Laß nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgehn! Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod. Denn gestaltlos schweben umber in Persephoneia's Reiche massenweis Schatten, vom Namen getrennt: Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt gestaltet, Einzeln, gesellet bem Chor aller Herven sich zu. Freudig tret' ich einher, von beinem Liede verkundet, Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir. Mild empfängt sie mich bann und nennt mich; es winken die bo Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Thron

Penelopeia redet zu mir, die treuste der Weiber, Auch Evadne, gelehnt auf den geliebten Gemahl. Jüngere naben sich bann, zu früh Beruntergesandte, Und beflagen mit mir unfer gemeines Weschid.

Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyxena, trüb noch von dem bräutlichen Tod, Seh' ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen; Denn der tragischen Kunst holde Geschöpfe sind sie. Bildete doch ein Dichter auch mich, und seine Gefänge, Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt." Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich, Weiter zu reden; allein schwirrend versagte der Ton. Denn aus dem Burpurgewölf, dem schwebenden, immer bewegten, Trat der herrliche Gott Hermes gelassen hervor: Mild erhob er den Stab und deutete; wallend verschlangen Wachsende Wolken im Zug beide Gestalten vor mir. Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stürzenden Wasser Brausen gewaltiger nun neben dem schlüpfrigen Pfad. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfräftender Jammer, Und ein moofiger Fels stütet den Sinkenden nur. Wehmuth reißt durch die Saiten der Brust; die nächtlichen Thränen Fließen, und über bem Wald kündet der Morgen sich an.

Stäfa, den 18. Oktober 1797. Eingepackt; kam zu Mittag der junge Escher. Wir giengen spazieren und beschäftigten uns noch mit der Kultur des Ortes. Abends in Tschudi's Chronik weiter gelesen.

Stäfa, Donnerstag den 19. Oktober 1797. Mit Einpaden beschäftigt. Verschiedene Spaziergänge.

Stäfa, Freitag den 20. Oktober 1797. Der Vorsatz, abzureisen, durch Gegenwind verhindert.

Stäfa, Sonnabend den 21. Oktober 1797. Früh zehn Uhr von Stäfa ab. Mittags zu Herrliberg bei Herrn Hauptmann Escher.

Zürich, Sonntag den 22. Oktober 1797. Früh Herrn Eschers Kabinet gesehen, das sehr schöne Suiten des Schweizergedirges enthält. Zürich, Montag ben 28. Oktober 1797.

Besuch bei Professor Fäsi und Hauptmann Bürkli; dann zu Chorherrn Rahn, dessen Kabinet kostbare Stücke der Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Zürich, Dinstag ben 24. Oktober 1797.

Früh Briefe. Dann das Bild von Füßli im Rathhause gessehen; darauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mato, sobann zu Herrn Antistes Heß.

# An geren Geheime-Rath Voigt.

Zürich, ben 25. Ottober 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis den 6. Oktober haben mich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von den obern Gegenden des Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit, womit Sie mich von den mancherlei Zuständen und Vorfällen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust, auch wieder bald zurückzukehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Tübingen und wahrscheinlich über Ansbach und Nürnberg unsere Rückeise zu nehmen. Die Herbsttage haben hier noch viel angenehme Stunden, und wir hoffen, daß uns auch auf dem Wege die Jahreszeit günstig sein soll.

Nun Einiges türzlich über ben Inhalt Ihrer gefälligen Briefe. Dauthe ist ein verdienstvoller Mann; wie er sich aus den Dekorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweisle, daß er die Mannigsaltigkeit der Motive habe, die nöthig sind, um einen so großen Raum mit Glück zu dekoriren. Ich würde hierzu unter der gehörigen Aussicht und der regulirenden Einwirkung eher Personen wählen, die erst ganz frisch Rom und Paris gesehen und sich daselbst einen Reichthum der Mittel und einen Geschmack der Zusammensetzung erworden haben. Indessen din ich für meinen Theil zusrieden, wenn nur Jemand die Sache in Theilen angiebt und im Ganzen dirigirt; denn auf oder abgenommen ist Alles am Ende ganz einerlei, was gemacht wird. Wenn man einen rechten Park sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz umherziehen, und wenn man Gebäude liebt, so muß man nach Rom gehen. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Natur ausdringen und der Kunst abgewinnen wollen, sind Alles vergebliche Bemühungen.

Berzeihen Sie mir diese gleichsam hypochondrischen Reslexionen! Ich freue mich Ihres guten Humors, der aus Ihren freundschaftzlichen Briefen hervorleuchtet, um desto mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Kunst habe kennen lernen. Heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen;

es bleibt uns nichts übrig, als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empsohlen sein! Ich freue mich, wenn der Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Viewegsche sollte schon aufsgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle wären richtig bestorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist eine der angenehmsten Hoffnungen, der ich entgegensehe, Sie noch vor Ende des nächsten Monats zu umarmen.

### An herrn Oberkonfiftorialrath Böttiger.

Zürich, ben 25. Oktober 1797.

Es war unserm Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Zürich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden; denn besonders seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewalztigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Beimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepackt, auf der Reise mitgesührt, weil wir diesen Schatz fremden Händen und neuen Zufällen nicht aussehen mögen.

Seitdem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir viel theoretisirt und praktisirt, und wenn wir diesen Winter unsern Borsatz aussühren und eine Epitome unserer Reise und Nichtzreise zusammenschreiben, so wollen wir abwarten, was unsere Verzlagsverwandten für einen Werth auf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Konkurrenz ausgeschlossen sein. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Oktavbände zusammenzustellen und im dritten dassenige als Noten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht nur ein spezielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurückunft weiter gehandelt werz den, und desto aussührlicher, als wir uns Ihre Beihülse zu erz bitten haben.

Das gute Zeugniß, das Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt; benn ich läugne nicht, daß der Tod der Beder

mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, fürs Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den sormlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sein möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunstschäße der alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen und sich erfreuen, wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichssam wie ein Phönix aus einem Aschenhausen aussteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Pausanias sei, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werzden. Wie manche Unterhaltung soll uns dieß und Alles, was damit verwandt ist, diesen Winter geben! Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinübersehen und dann wahrscheinlich über Schaffhausen und durch Schwaben unsern Rückweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gedenken unserer!

Das Exemplar des Vasenhestes soll von Franksurt wieder zurückkommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewürz der Bosheit und Verwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Nochmals ein Lebewohl und die besten Grüße an Freund Wiesland, bessen freundliche, wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von dem auch einige Nachricht geben.

### An Schiller.

Bilrich, ben 25. Ottober 1797.

Ehe ich von Zürich abgehe, nur einige Wortel benn ich bin sehr zerstreut und werde es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gedenken auf Basel, von da auf Schaffhausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letten Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Musenalmanach, keinen Hermann habe ich noch gesehen; alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz, um mich von den Verhältznissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Versassungen, die bloß auf Sein und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo Alles zum Werden und Verzändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Von Tübingen hören Sie mehr von mir.

Wir hatten kaum in diesen Tagen unser Schema über die zuläßlichen Gegenstände der bildenden Kunst mit großem Nachtenken entworsen, als uns eine ganz besondere Ersahrung in die Ouere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulkan gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der ältern Auszgabe des Hederich nach, und denken dabei, daß Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Kompositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sein?

#### Spaterer Bujak.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, der uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs Neue bestärkt, indem er uns nöthigte, die Deduktion unserer Grundsätze gleichsam umzukehren. Ich drücke mich also hierüber nochmals so aus:

Wir können einen jeden Gegenstand der Erfahrung als einen Stoff ansehen, bessen sich die Kunst bemächtigen kann, und da es bei derselben hauptsächlich auf die Behandlung ankommt, so können wir die Stoffe beinahe als gleichgültig ansehen. Nun ist aber bei näherer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die einen sich der Behandlung bequemer darbieten als die andern, und daß, wenn gewisse Gegenstände durch die Kunst leicht zu überwinden find, andere dagegen unüberwindlich scheinen. Ob es für bas Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, kann man nicht entscheiden; aber die Erfahrung lehrt uns, daß in solchen Fällen die größten Meister wohl angenehme und lobenswürdige Bilder gemacht, die aber keineswegs in dem Sinne vollkommen sind, als die, bei welchen der Stoff sie begünstigte. Denn es muß sich bie Runst ja fast schon erschöpfen, um einem ungunftigen Gegen= stande dasjenige zu geben, was ein günstiger schon mit sich bringt. Bei ben achten Meistern wird man immer bemerken, daß sie ba, wo sie völlige freie Hand hatten, jederzeit günstige Gegenstände wählten und fie mit gludlichem Geiste ausführten. Gaben ihnen Religions - ober andere Verhältnisse andere Aufgaben, so suchten sie sich zwar so gut als möglich herauszuziehen, es wird aber immer einem solchen Stück etwas an der höchsten Vollkommenheit, das heißt an innerer Selbstständigkeit und Bestimmtheit, sehlen. Wunderbar ist es, daß die neuern, und besonders die neuesten Künstler, sich immer die unüberwindlichen Stoffe aussuchen und auch nicht einmal die Schwierigkeiten ahnen, mit denen sie dann zu kämpsen haben; und ich glaube daher, es wäre schon viel für die Kunst gethan, wenn man den Begriff der Gegenstände, die sich selbst darbieten, und anderer, die der Darstellung wider:

streben, recht anschaulich und allgemein machen könnte.

Neußerst merkwürdig ist mir bei dieser Gelegenheit, daß auch hier Alles auf die Erörterung der Frage ankäme, welche die Phisosophen so sehr beschäftigt, in wiesern wir nämlich einen Gegenstand, der uns durch die Erfahrung gegeben wird, als einen Gegenstand an sich ansehen dürsen, oder ihn als unser Werk und Eigenthum ansehen müssen. Denn wenn man der Sache recht genau nachgeht, so sieht man, daß nicht allein die Gegenstände der Kunst, sondern schon die Gegenstände zur Kunst eine gewisse Ibealität an sich haben; denn indem sie bezüglich auf Kunst betrachtet werden, so werden sie durch den menschlichen Geist schon auf der Stelle verändert. Wenn ich nicht irre, so behauptet der kritische Idealismus so etwas von aller Empirie, und es wird nur die Frage sein, wie wir in unserm Falle, in welchem wir wo nicht eine Erschaffung, doch eine Metamorphose der Gegenstände annehmen, uns so deutlich ausdrücken, daß wir allgemein verständlich sein, und daß wir auf eine geschickte Weise den Unterschied zwischen Gegenstand und Behandlung, welche beide so sehr zusammensließen, schällich bezeichnen können.

Schaffhausen, Donnerstag ben 26. Oktober 1797.

Nach einem Aufenthalte von. drei Tagen fuhren wir früh acht Uhr von Zürich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Bülach fanden wir den Weinstock niedergelegt, welches am Züricher See nicht geschieht.

Um zwölf Uhr waren wir in Eglisau, wo wir im Gafthof zum Hirsch einkehrten, am vorbeifließenden Rhein, und um halb

zwei weiter fuhren.

Dunkler Streif zwischen dem Acgenbogen sehr sichtbar. In der Nähe des Rheinfalles stiegen wir aus und giengen den Weg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bosen Fußweg nach Schasshausen.

Tuttlingen, Freitag ben 27. Oktober 1797.

Früh von Schaffhausen ab, auf der Straße nach Tübingen. Seitwärts am Wege sieht man die drei Basaltselsen, Hohentwiel, Hohenträhen und Hohenhöwen. Gegen Mittag in Engen. Gesschichte des Bauern, der sein schlechtes Häuschen anmalen ließ und darüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Sonnabend, den 28. Oktober 1797.

Bis Balingen.

Aeußerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen schiefe Antworten.

Nichts loben.

Alles, wo nicht tadeln, doch nicht recht finden und das Gegene theil wünschen.

Das Taubsein. Das Schweigen.

Temporär im Gegensatz ber Gesprächigkeit des Mannes. Bervetuirlich.

Ohnmacht, wobei man gut hört.

Regative burch übelplacirte Thatigfeit.

Sonntag, den 29. Oktober 1797. Bis Tübingen, wo wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Tübingen, den 80. Oktober 1797.

Wir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tübingen gegangen. Die Jahreszeit, Wetter und Weg sind nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ist noch unentschieden.

Biel Glück zum Wallenstein. Ich wünsche, daß, wenn wir kommen, ein Theil schon sichtbar sein möge. Meyer grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund sinden! Auf der Hälste des Wegs, von Frankfurt oder Nürnberg, hören

Sie noch einmal von uns.

Humboldt hat von München geschrieben: er geht nach Basel. Rochmals Lebewohl und Hoffnung baldigen Wiedersehens! Stuttgart, Mittwoch ben 1. November 1797.

Früh sechs Uhr von Tübingen über Echterbingen, wo wir im Gasthof zum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Adler.

Smünd, Donnerstag ben 2. November 1797.

Morgens fünf Uhr von Stuttgart abgefahren auf ber Straße nach Nürnberg. Bei Cannstatt, wo wir über ben Nedar giengen, und später bei Waiblingen trafen wir eine große Anzahl Wägen und Mehlfässer. Der Weg gieng den ganzen Tag sehr ange-nehm an Hügeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Fruchtund Weinbau. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Smund, die freie Reichsstadt an ber Rems, mit grünen Matten und Gärten umgeben. Die Stadt hat zwei Wälle und manche fehr alte häuser. Wir logirten in ber Bost.

Ellwangen, Freitag ben 8. November 1797.

Früh sechs Uhr aus Smünd. Vor der Stadt große Wagen: burg und Geschütz. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hinter Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Ellwangen vor sich auf der Höhe sieht und die Jaxt unten im Thale fließt. Nachts in Ellwangen.

Großenriedt, Sonnabend ben 4. November 1797.

Früh von Ellwangen ab. Man fährt den Weg nach dem Schloß hinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber einen schönen Berg liegen sieht. Später führt der Weg in eine Tiefe durch Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fischteiche, mit Wald umgeben.

Mittags in Dinkelsbühl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lage,

ist alt, aber reinlich, und hat zwei Wälle. Nachts in Großenriedt.

Schwabach, Sonntag ben 5. November 1797.

Morgens sechs Uhr von Großenriedt weiter. Man kommt durch kleine Waldpartieen und Tannenwäldchen, über fruchtbare Felder und durch ein Thal mit viel Hopfenbau und einige Müblen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stabt liegt in einem ganz flachen, fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ift alt, hat aber bie und da einige schöne neue Häuser. Besonders sind vor den Thoren viele meist gang von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

Im stillen Busch den Bach hinab Treibt Amor seine Spiele. Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: klap, rap, rap; So geht es stille, dip, dip, dap, Was ich im Herzen fühle.

Da saß sie wie ein Täubchen Und rückte sich am Häubchen Und wendete sich ab; Ich glaube gar, sie lachte. Und meine Kleider machte Die Alte gleich zum Bündel. Wie nur so viel Gesindel Im Hause sich verbarg! Es lärmten die Verwandten, Und zwei versluchte Tanten, Die machten's teuflisch arg.

Nürnberg, Montag den 6. November 1797. Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichelsdorf, Eysbach und Schweinau nach Nürnberg, wo wir Vormittags zehn Uhr ankamen und im rothen Hahn Logis nahmen.

#### An Schiller.

Nürnberg, ben 10. November 1797.

Wir haben zu unserer besondern Freude Anebeln hier angestrossen und werden daher etwas länger, als wir gedachten, versweilen. Die Stadt bietet mancherlei Interessantes an, alte Kunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Vershältnisse manche Betrachtungen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Müllerin. Das dritte ist noch nicht sertig; es wird den Titel haben: Verrath, und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mühle übel empfangen wird.

Wir haben in dem freundlichen Zirkel der Kreisgesandten bezreits einige frohe Tage verlebt und gedenken erst den 15. von hier abzugehen. Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Kronach nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Vergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge Ihre Gedanken zu erfragen.

### Aus einer

# Reise am Rhein, Main und Neckar

in den Jahren 1814 und 1815.

Bu bes Rheins gestrecken Higeln, Hochgesegneten Gebreiten, Auen, die den Fluß bespiegeln, Weingeschmücken Landesweiten, Wöget, mit Gedankenslügeln, Ihr den treuen Freund begleiten.

## Sankt-Rochusfest zu Bingen.

Am 16. August 1814.

Vertraute gesellige Freunde, welche schon Wochen lang in Wiesbaden der heilsamen Kur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse Unruhe, die sie durch Aussührung längst gehegter Vorsätz zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei, und doch ein Wagen augenblicklich bestellt, um den Weg ins angesnehme Rheingau zu suchen. Auf der Höhe über Vieberich ersichaute man das weite, prächtige Flusthal mit allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Andlick nicht vollkommen so schön, als man ihn am frühen Morgen schon öfters genossen, wenn die aufgehende Sonne so viel weiß angestrichene Haupt und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am Flusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte dann vor allen das Kloster Johannisderg; einzelne Lichtpunkte lagen dieß und jenseits des Flusses ausgesät.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italianischer Gipsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar fühnslich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Fisguren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrifft,

farblose Götter = und Heldenbilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelfern waren die vorzüglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilgerztleidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein.

Nun fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und da mit Nußbäumen geschmückt. Dann erstreckt sich das fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts. Auf das jenseitige User wird das Auge gezogen: wohlgebaute,

Auf das jenseitige Ufer wird das Auge gezogen: wohlgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich; aber bald muß der Blick wieder herüber: in der Nähe steht eine Kapellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Rechts nun schieden Rebhügel sich völlig an den Weg heran.

In dem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquarties rungskreide an den Hausthüren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weindau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere

Hugel rechts, ganz bedeckt von Rebgelandern.

Und so in freier, umhügelter, zulett nordwärts von Bergen umkränzter Fläche liegt Elseld, gleichfalls nah am Rheine, gegensüber einer großen, bebauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ältere, architektonisch verzierte Häuser und sonst auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Plätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein ansgenehmes Geschäft sein. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhein fließt, bald günstige Lage zum Landen und Aus-

laben, bald sonst irgend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen; Alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Lustz suhren und Lustwandler begegneten uns sleißig, lettere öfters mit Sonnenschirmen. Die Tageshipe war groß, die Trockenheit allzgemein, der Staub höchst beschwerlich.

Unter Elselb liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Weindau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einander gesehen, sich

ju berühren scheinen.

#### Aus einer

# Reise am Rhein, Main und Neckar

in den Jahren 1814 und 1815.

Bu bes Rheins gestreckten Higeln, Hochgesegneten Gebreiten, Auen, die den Fluß bespiegeln, Weingeschmückten Landesweiten, Wöget, mit Gebankenstügeln, Ihr den treuen Freund begleiten.

## Sankt-Rochusfest zu Bingen.

Am 16. August 1814.

Vertraute gesellige Freunde, welche schon Wochen lang in Wiesbaden der heilsamen Kur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse Unruhe, die sie durch Aussührung längst gehegter Vorsätze zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei, und doch ein Wagen augenblicklich bestellt, um den Weg ins angenehme Rheingau zu suchen. Auf der Höhe über Vieberich ersichaute man das weite, prächtige Flußthal mit allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Anblick nicht vollkommen so schön, als man ihn am frühen Morgen schon öfters genossen, wenn die aufgehende Sonne so viel weiß angestrichene Haupt und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am Flusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte dann vor allen das Kloster Johannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dieß und jenseits des Flusses ausgesät.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italianischer Gipsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar fühnelich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Fisguren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrifft,

farblose Götter: und Heldenbilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelfern waren die vorzäglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilgertleidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein. Nun suhren wir dis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und

Nun fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und da mit Nußbäumen geschmückt. Dann erstreckt sich das fruchtbare Land links an den Rhein, rechts an die Hügel, die sich nach und nach dem Wege näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts. Auf das jenseitige User wird das Auge gezogen: wohlgebaute,

Auf das jenseitige Ufer wird das Auge gezogen: wohlgebaute, große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich; aber bald muß der Blick wieder herüber: in der Nähe steht eine Rapellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Rechts nun schieden Rebhügel sich völlig an den Weg heran.

In dem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquartierungstreide an den Hausthüren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weindau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere

Sügel rechts, ganz bedeckt von Rebgelandern.

Und so in freier, umhügelter, zulett nordwärts von Bergen umkränzter Fläche liegt Ellfeld, gleichfalls nah am Rheine, gegensüber einer großen, bebauten Aue. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ältere, architektonisch verzierte Häuser und sonst auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Plätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein anzenehmes Geschäft sein. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhein fließt, bald günstige Lage zum Landen und Aus-

laben, bald sonst irgend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen; Alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Lustz suhren und Lustwandler begegneten uns sleißig, letztere öfters mit Sonnenschirmen. Die Tageshiße war groß, die Trockenheit allz gemein, der Staub höchst beschwerlich.

Unter Elseld liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Weindau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einander gesehen, sich

ju berühren scheinen.

Alles dieses Pflanzenleben der Flächen und Hügel gedeiht in einem Riesboden, der, mehr oder weniger mit Leimen gemischt, den in die Tiefe wurzelnden Weinstock vorzüglich begunstigt. Die Gruben, die man zu Ueberschüttung ber Heerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts Anderes.

Erbach ist wie die übrigen Orte reinlich gepflastert, die Straßen troden, die Erdgeschosse bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palasts ähnliches Gutsgebäude: Die Garten erreichen den Rhein, tostliche Terrassen und schattige Lindengange durchschaut man mit Vergnügen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil desselben, die vorliegende Aue beschränkt ibn und bilbet einen mäßigen, aber frisch und fräftig strömenden Fluß. Run ruden die Rebhügel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern getragen, in welchen eine vertiefte Blende die Aufmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen hält still; man erquickt sich an einem reichlich quellenden Röhrmasser: dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Hügelstrecke gewonnene Wein seinen Namen bat.

Die Mauer hört auf, die Hügel verflächen sich, ihre sanften Seiten und Rücken sind mit Weinstöcken überdrängt. Links Frucht-

bäume. Nah am Fluß Weidichte, die ihn verstecken. Durch Hattenheim steigt die Straße; auf der hinter dem Ort erreichten Höhe ist der Lehmenboden weniger liesig. Bon beiben Seiten Weinbau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgeboicht. Reichartshausen, ehemaliges Klostergut, jest ber Herzogin von Nassau gehörig. Die lette Mauerede, burchbrochen, zeigt einen

anmuthig beschatteten Ataziensis.

Reiche, sanfte Fläche auf der fortlaufenden Höhe, bann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entfernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Feld = und Gartenbau benutt, die mindeste Erhöhung zu Wein. Destrich in einiger Ents fernung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr ans muthig; benn hinter bem Orte ziehen sich die Weinhügel bis an ben Fluß und so fort bis Mittelheim, wo sich ber Rhein in berrlicher Breite zeigt. Langenwinkel folgt unmittelbar; ben Beinamen des langen verdient es, ein Ort bis zur Ungeduld ber Durchfahrenden in die Länge gezogen; Winkelhaftes läßt sich bas gegen nichts bemerken.

Vor Geisenheim erstreckt sich ein flaches, niederes Erdreich bis an den Strom, der es wohl noch jest bei hohem Wasser überschwemmt; es dient zu Garten = und Kleebau. Die Aue im Fluß, bas Städtchen am Ufer ziehen sich schön gegen einander; Die Aussicht jenseits wird freier. Ein weites hüglichtes Thal bewegt sich zwischen zwei ansteigenden Höhen gegen den Hundsruck zu.

Wie man sich Rüdesheim nähert, wird die niedere Kläche links immer auffallender, und man faßt ben Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, bas hier aufgehaltene, jurudgestauchte Wasser biese Nieberung ausgeglichen und endlich, nach und nach ablaufend und fortströmend, das jezige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Rubesheim, wo uns der Gasthof zur Krone, ohnfern des Thores

anmuthig gelegen, sogleich anlockte. Er ist an einen alten Thurm angebaut und läßt aus ben pordern Fenstern rheinabwärts, aus der Rückseite rheinaufwärts bliden; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringender Steinbau ist der Plat, wo man die Gegend am reinsten überschaut. Flußaufwärts sieht man von hier die bewachsenen Auen in ihrer ganzen perspettivischen Schönheit. Unterwärts am gegen= seitigen Ufer Bingen, weiter hinabwarts ben Mäusethurm im Flusse.

Von Bingen heraufwärts erstreckt sich nahe am Strom ein Hugel gegen das obere flache Land: er läßt sich als Vorgebirg in ben alten höhern Waffern benten. Un seinem östlichen Ende sieht man eine Kapelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Ariegsverberben wieder hergestellt wird. An einer Seite steben noch die Rüststangen; demohngeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Man glaubte, wir seien deßhalb hergestommen, und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir denn, daß während den Kriegszeiten, zu großer Betrübniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüstet worden. Zwar nicht gerade aus Willfür und Muth= willen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute und einen Theil berfelben beherrschte. Und so war das Gebäude benn aller gottesdienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivouacs angeschmaucht und ver-

unreinigt, ja durch Pferbestallung geschändet.

Deswegen aber fant der Glaube nicht an den Heiligen, welcher die Best und ansteckende Krankheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war an Wallfahrten hieher nicht zu denken: denn der Feind, argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle fromme Auf: und Umzüge als gefährliche Zusammenkunfte, Gemeinsinn befördernd und Berschwörungen begünstigend. Seit vierundzwanzig Jahren tonnte baber bort oben tein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Vortheilen örtlicher Wallfahrt sich überzeugt fühlten, durch große Noth gedrängt, das Neußerste zu versuchen. Hiervon erzählen die Rüdesheimer folgendes merkwürdige Beispiel. In tiefer Winternacht erblickten sie einen Fadelzug, ber sich gang unerwartet von Bingen aus ben

Hügel hinauf bewegte, endlich um die Rapelle versammelte, bett, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. In wie fern die damaligen französischen Behörden dem Drange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergünstigung bergleichen wohl taum unterfangen hatte, ist niemals betannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tiefer Stille begraben. Alle Rüdesheimer jedoch, die, ans Ufer laufend, von biesem Schauspiel Zeugen waren, versichern, seltsamer und schauberhafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben.

Wir giengen sachte den Strand hinab, und wer uns auch bez gegnete, freute sich über die Wiederherstellung der nachbarlichen heiligen Stätte; benn obgleich Bingen vorzüglich biefe Erneuerung und Belebung wünschen muß, so ist es boch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Gegend und beshalb eine all-

gemeine Freude auf morgen.

Denn der gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Wechsels verkehr der beiden Rheinufer, nur durch den Glauben an diesen Heiligen unterhalten, soll glanzend wiederhergestellt werben. Die ganze umliegende Gegend ist in Bewegung, alte und neue Ge-lübde dankbar abzutragen. Dort will man seine Sünden be-kennen, Vergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden längst vermißten Freunden wieder begegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir ben Fluß und das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rüdesheim hinab, zu dem alten römischen Kastell gelangt, bas, am Ende gelegen, burch trefflice Mauerung sich erhalten hat. Ein gludlicher Gebante bes Befiters, des Herrn Grafen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Hof: ber Raum ift eng, hohe schwarze Mauern steigen wohlgefügt in die Höhe, rauh anzusehen — benn die Steine sind außerlich unbehauen — eine funstlose Rustica. Die steilen Wände sind durch neuangelegte Treppen ersteiglich; in bem Gebäude selbst findet man einen eigenen Kontrast wohleingerichteter Zimmer und großer wüster, von Bachfeuern und Rauch geschwärzter Gewölbe. Man windet fich ftufenweise durch finstere Mauerspalten hindurch und findet gulett, auf thurmartigen Zinnen, die herrlichste Aussicht. Run wandeln wir in der Luft hin und wieder, indessen wir Gartenanlagen, in ben alten Schutt gepflanzt, neben uns bewundern. Durch Bruden sind Thurme, Mauerhöhen und Flächen zusammengehängt, beitere Gruppen von Blumen und Strauchwerk dazwischen; fie waren dießmal regenbedürftig, wie die ganze Gegenb.

Run, im klaren Abendlichte, lag Rübesheim vor und unter

uns. Eine Burg der mittlern Zeit, nicht fern von dieser ursalten. Dann ist die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weinsberge; sanstere und steilere Kieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benutt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Auge begegnen

mag, der Johannisberg herrscht über Alles.

Nun mußte denn wohl, im Angesicht so vieler Rebhügel des Gilfers in Chren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten; er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Vorzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in Aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilfer die Haupteigenschaft des Tresslichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Dammerung versank nach und nach die Gegend. Auch das Berschwinden so vieler bedeutenden Einzelheiten ließ uns erst recht Werth und Würde des Ganzen fühlen, worin wir uns lieber

verloren batten; aber es mußte geschieben sein.

Unser Rückweg ward aufgemuntert durch fortwährendes Kano= niren von der Kapelle her. Dieser kriegerische Klang gab Ge= legenheit, an der Wirthstafel des hohen Hügelpunktes als mili= tärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Rheingau hinauf und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Bugleich machte man uns aufmerksam, daß wir von der Höhe über Bieberich schon die Rochuskapelle, als weißen Punkt, von der Morgensonne beleuchtet, deutlich öfters müßten gesehen haben,

deffen wir uns denn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem diesem konnte es denn nicht sehlen, daß man den beiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Verehrung betrachtete, da er, durch das gesesselte Zutrauen, diesen Haders und Kriegsposten augenblicklich wieder zum Friedenss und Vers

löhnungsposten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische gesett, den man auch als einen Wallfahrer betrachtete und deße balb sich um so unbefangener zum Lobe des Heiligen ergieng. Allein zu großer Verwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft fand sich, daß er, obgleich Katholik, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen sei. Am sechzehnten August, als am Festtage, während so viele den heiligen Rochus seierten, brannte ihm das Haus ab. Ein anderes Jahr, am selbigen Tage, wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein kluger Gast versetzte darauf, bei einzelnen Fällen komme es hauptsächlich darauf an, daß man sich an den eigentlichen Heisligen wende, in dessen Fach die Angelegenheit gehöre. Der Feuer

brunst zu wehren sei St. Florian beauftragt; den Wunden versschaffe St. Sebastian Heilung; was den dritten Punkt betresse, so wisse man nicht, ob St. Hubertus vielleicht Hülfe geschafft hätte. Im Uebrigen sei den Gläubigen genugsamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn heilige Nothhelser aufgestellt worden. Man gieng die Tugenden derselben durch und fand, daß es nicht Nothhelser genug geben könne.

Um dergleichen, selbst in heiterer Stimmung, immer bedentliche Betrachtungen loszuwerden, trat man heraus unter den brennend gestirnten Himmel und verweilte so lange, daß der darauf folgende tiefe Schlaf als Null betrachtet werden konnte, da er uns vor Sonnenaufgang verließ. Wir treten sogleich hers aus, nach den grauen Rheinschluchten hinabzublicken; ein frischer Wind blies von dorther uns ins Angesicht, günstig den Herübers

wie ben hinüberfahrenben.

Schon jest sind die Schiffer sämmtlich rege und beschäftigt, die Segel werden bereitet; man feuert von oben, den Tag anzufangen, wie man ihn Abends angekündigt. Schon zeigen sich einzelne Figuren und Geselligkeiten, als Schattenbilder am Maren Hinmel, um die Kapelle und auf dem Bergrücken, aber Strom

und Ufer sind noch wenig belebt.

Leidenschaft zur Naturkunde reizt uns, eine Sammlung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse des Westerwaldes, nach dessen Länge und Breite, auch vorzügliche Minern von Rheins breitbach vorliegen sollten. Aber diese wissenschaftliche Betrachtung wäre uns fast zum Schaden gediehen: denn als wir zum User des Rheins zurückehren, sinden wir die Absahrenden in lebthaftester Bewegung. Massenweise strömen sie an Bord, und ein überdrängtes Schiff nach dem andern stößt ab.

Drüben, am Ufer her, sieht man Schaaren ziehen, Wagen fahren; Schiffe aus den obern Gegenden landen daselbst. Den Berg aufwärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr oder weniger gähen Fußpfaden die Höhe zu ersteigen bemüht. Fortswährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallsahrender Orts

schaften.

Nun ist es Zeit! auch wir sind mitten auf dem Flusse; Segel und Ruder wetteisern mit Hunderten. Ausgestiegen bemerken wir sogleich, mit geologischer Borliebe, am Fuße des Hügels wunderssame Felsen. Der Natursorscher wird von dem heiligen Psade zurückgehalten. Slücklicherweise ist ein Hammer bei der Hand. Da findet sich ein Konglomerat, der größten Ausmerksamkeit wurdig. Ein im Augenblicke des Werdens zertrümmertes Quarzgestein, die Trümmer scharftantig, durch Quarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigkeit hindert uns, mehr als kleine Bröcken zu

gewinnen. Möge bald ein reisender Naturforscher diese Felsen naher untersuchen, ihr Verhältniß zu ben alteren Gebirgsmassen unterwärts bestimmen, mir bavon gefälligst Nachricht, nebst einigen belehrenden Musterstücken zukommen lassen! Dankbar würde ich es ertennen.

Den fteilsten, zichaad über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit hundert und aber hunderten, langsam, öfters raftend und scherzend. Es war die Tafel des Cebes im eigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende

Rebenwege stattfanden.

Oben um die Kapelle finden wir Drang und Bewegung. Wir bringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Vierect, jede Seite von etwa 30 Fuß, das Chor im Grunde vielleicht 20. Bier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen tatholischen Rirchengeschmad. Er steigt boch in die Bobe, und die Rapelle überhaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in ben nächsten Eden des Hauptvierecks zwei ähnliche Altäre, nicht bes schädigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erklärt man sich dieß in einer jungft gerftorten Rirche?

Die Menge bewegte sich von der Hauptthure gegen den Hoch= altar, wandte sich dann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Verehrung bezeigte. Man betastete ben Kasten, bestrich ihn, segnete sich und verweilte, so lange man konnte; aber einer verdrängte den andern, und so ward auch ich im Strome vorbei und zur Seitenpforte hinausgeschoben.

Aeltere Männer von Bingen treten zu uns, den herzoglich naffauischen Beamten, unsern werthen Geleitsmann, freundlich ju begrüßen; sie rühmen ihn als einen guten und hülfreichen Nachbar, ja als den Mann, der ihnen möglich gemacht, das beutige Fest mit Anstand zu seiern. Nun erfahren wir, daß, nach aufgehobenem Rloster Gibingen, die innern Rirchenerforderniffe, Altare, Rangel, Orgel, Bet = und Beichtstühle, an Die Ge= meinde zu Bingen zu völliger Einrichtung ber Rochustapelle um ein Billiges überlassen worden. Da man sich nun von protestantischer Seite dergestalt förderlich erwiesen, gelobten sämmtliche Burger Bingens, gedachte Stude personlich herüberzuschaffen. Man zog nach Eibingen: Alles ward sorgfältig abgenommen, der Einzelne bemächtigte sich kleinerer, mehrere der größern Theile, und so trugen sie, Ameisen gleich, Säulen und Gesimse, Bilder und Bergierungen herab an das Wasser; bort wurden sie, gleich= falls bem Gelübde gemäß, von Schiffern eingenommen, über= gesett, am linken Ufer ausgeschifft und abermals auf frommen Schultern die mannigfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun bas Alles zugleich geschah, so konnte man, von der Rapelle berabbetet hatte.

schauend über Land und Fluß, den wunderbarsten Zug seben, indem Geschnitztes und Gemaltes, Vergoldetes und Lacirtes in bunter Folgenreihe sich bewegte; dabei genoß man des angenehmen Gefühls, daß Jeder unter seiner Last und bei seiner Bemühung Segen und Erbauung sein ganzes Leben hoffen durste. Die auch herübergeschaffte, noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, dem Hauptaltar gegenüber, Plat sinden. Run löste sich erst das Räthsel, man beantwortet sich die aufgeworfene Frage, wie es komme, daß alle diese Zierden schon verjährt und doch wohlerhalten, undeschädigt und doch nicht neu, in einem erst hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jetige Zustand des Gotteshauses muß uns um so ers baulicher sein, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihülse, planmäßige Ausführung und glückliche Vollendung ers innert werden. Denn daß Alles mit Ueberlegung geschehen, ers hellt nicht weniger aus Folgendem. Der Hauptaltar aus einer weit größern Kirche sollte hier Platz sinden, und man entschloß sich, die Mauern um mehrere Fuß zu erhöhen, wodurch man einen anständigen, ja reich verzierten Raum gewann. Der ältere Gläubige kann nun vor demselbigen Altar auf dem linken Rheins user knieen, vor welchem er von Jugend an auf dem rechten ges

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine schon längst herkömmlich. Diese Ueberreste des heiligen Ruprechts, die man sonst zu Eibingen gläubig berührt und hülfreich gepriesen hatte, sand man hier wieder. Und so Manchen belebt ein freudiges Gefühl, einem längst erprobten Gönner wieder in die Rabe zu treten. Hiebei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hätte, diese Heiligthümer in den Kauf mit einzuschließen oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen vielmehr durch Schenstung, als fromme Zugabe, gleichfalls nach St. Rochus. Nöchte man doch überall in ähnlichen Fällen mit gleicher Schonung verschren sein!

Und nun ergreift uns das Gewühl! tausend und aber tausend Gestalten streiten sich um unsere Aufmerksamkeit. Diese Bölkers schaften sind an Kleidertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannigfaltigsten Sesichtsbildung. Das Getümmel jedoch läßt keine Vergleichung aufkommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augenblicklichen Verworrenheit, man versliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hins einziehen.

Eine Reihe von Buben, wie ein Kirchweihfest sie forbert, steben unfern der Kapelle. Voran geordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemalte, dem verschiedenen Vermögen der Weihenden ansergebens fragten wir nach einem erfreulichen Hefte, wodurch uns ein Leben, Leisten und Leiden klar würde; Rosenkränze jedoch Mer Art fanden sich häusig. Sodann war aber auch für Wecken, Semmeln, Pfessernüsse und mancherlei Buttergebackenes gesorgt, icht weniger für Spielsachen und Galanteriewaaren, Kinder verschiedenen Alters anzulocken.

Brozessionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von dörfern; der Andlick hätte einem ruhigen Beobachter wohl Reultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, sie Jugend nicht, die alten Gesichter sehr ausgearbeitet; mancher Breis besand sich darunter. Sie zogen mit Angesang und Antvort, Fahnen flatterten, Standarten schwankten, eine große und prößere Kerze erhub sich Zug für Zug. Jede Gemeinde hatte hre Mutter Gottes, von Kindern und Jungfrauen getragen, neu sekleidet, mit vielen rosensarbenen, reichlichen, im Winde flatternsen Schleisen geziert. Anmuthig und einzig war ein Jesuskind, in großes Kreuz haltend und das Marterinstrument freundlich in großes Kreuz haltend und das Marterinstrument freundlich in die Belt hineinsieht, in demselben Falle? Sie hatten es in neuen Goldstoff gekleidet, und es nahm sich, Le Jugendfürstchen, gar hübsch und heiter aus.

Eine große Bewegung aber verfündet, nun komme die Haupts rozession von Bingen herauf. Man eilt den Hügelrücken hin, br entgegen. Und nun erstaunt man auf einmal über den schönen, verkich veränderten Landschaftsblick in eine ganz neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gebaut und erhalten, Gärten und Baumstruppen um sie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Kahe herauskommt. Und nun der Rhein, der Mäusethurm, die Ihrendurg! Im Hintergrunde die ernsten und grauen Felswände,

n die sich der mächtige Fluß eindrängt und verbirgt.

Die Prozession kommt bergauf, gereiht und geordnet wie die ibrigen. Vorweg die kleinsten Knaben, Jünglinge und Männer interdrein. Getragen der heilige Rochus, in schwarzsammtenem bilgerkeide, dazu von gleichem Stoff einen langen, goldverbrämten königsmantel, unter welchem ein kleiner Hund, das Brod zwischen en Zähnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Knaben n kurzen, schwarzen Pilgerkutten, Muscheln auf Hut und Kragen, stäbe in Händen. Dann treten ernste Männer heran, weder für Bauern noch Bürger zu halten. An ihren ausgearbeiteten Gesichtern laubt' ich Schiffer zu erkennen, Menschen, die ein gefährliches, ebenkliches Handwert, wo jeder Augenblick sinnig beachtet werden auß, ihr ganzes Leben über sorgfältig betreiben.

Ein rothseidener Baldachin wankte herauf; unter ihm verehrte

man das Hochwürdigste, vom Bischof getragen, von Geistlichwürdigen umgeben, von österreichischen Ariegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um dieses politischereligiöse Fest zu seiern, welches für ein Symbol gelten sollte des wiedergewonnenen linken Rheinusers, so wie der Glaubensfreiheit an Wunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Eindrücke kürzlich aussprechen, die alle Prozessionen bei mir zurückließen, so würde ich sagen: die Kinder waren sämmtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Ereigniß; die jungen Leute dagegen traten gleichgültig anher; denn sie, in böser Zeit geborene, konnte das Fest an nichts erinnern; und wer sich des Guten nicht erinnert, hosst nicht. Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glücklichen, für sie unnütz zurückehrenden Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in sosern etwas werth ist, als es eine Folge hat.

Nun aber ward von diesem edeln und vielsach-würdigen Borsschreiten der Betrachter unschicklich abgezogen und weggestört durch einen Lärm im Rücken, durch ein wunderliches, gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiederholte sich die Erfahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schicksale oft durch ein unversehenes absgeschmacktes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel,

unterbrochen werden.

An dem Hügel rückwärts entsteht ein seltsames Rufen; es sind nicht Töne des Haders, des Schreckens, der Wuth, aber doch wild genug. Zwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine aufgeregte, hin und wieder laufende Menge, rusend: halt!— hier!— da!— dort!— nun!— hier!— nun heran! So schallt es mit allerlei Tönen; Hunderte beschäftigen sich lausend, springend, mit hastigem Ungethüm, als jagend und versolgend. Doch gerade in dem Augenblick, als der Bischof mit dem hochsehrwürdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Räthsel gelöst.

Ein flinker, derber Bursche läuft hervor, einen blutenden Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme, schuldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge aufgeschreckt, abgeschnitten von seinem Bau, wird am schonungsreichsten Feste von den immer unbarmherzigen Menschen im segenvollsten Augenblicke getödtet.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsobald wieder hergestellt, und die Ausmerksamkeit auf eine neue, stattlich heranziehende Prozession gelock. Denn indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anständig heran. Auch hier mißlang der Versuch, den Charakter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, durch so viel Verwirrendes verwirrt, ließen sie in die immer wachsende Verwirrung ruhig dahinziehen.

Alles drängte sich nun gegen die Kapelle und strebte zu derzelben hinein. Wir, durch die Wege seitwärts geschoben, verzeilten im Freien, um an der Rückseite des Hügels der weiten lussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem ie Nahe ungesehen heranschleicht. Hier beherrscht ein gesundes luge die mannigfaltigste, fruchtbarste Gegend, dis zu dem Fuße es Donnersbergs, dessen mächtiger Rücken den Hintergrund majestätisch abschließt.

Nun wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir uns dem kebensgenusse näherten. Gezelte, Buden, Bänke, Schirme aller Irt standen hier aufgereiht. Ein willkommener Geruch gebratenen settes drang uns entgegen. Beschäftigt fanden wir eine junge hätige Wirthin, umgehend einen glühenden weiten Aschenhausen, rische Würste — sie war eine Metgerstochter — zu braten.

Durch eigenes Handreichen und vieler flinken Diener unabäffige Bemühung wußte sie einer solchen Masse von zuströmenden

Basten genugzuthun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise nehst frischem treffsichem Brod reichlich versehen, bemühten uns, Plat an einem seschirmten, langen, schon besetzten Tische zu nehmen. Freundsiche Leute rückten zusammen, und wir erfreuten uns angenehmer lachbarschaft, ja liebenswürdiger Gesellschaft, die von dem User er Nahe zu dem erneuten Fest gekommen war. Muntere Kinder ranken Wein wie die Alten. Braune Krüglein, mit weißem lamenszug des Heiligen, rundeten im Familienkreise. Auch wir atten dergleichen angeschafft und setzten sie wohlgefüllt vor uns zieder.

Da ergab sich nun der große Vortheil solcher Volksversamm= ung, wenn, durch irgend ein höheres Interesse, aus einem großen, veitschichtigen Kreise so viele einzelne Strahlen nach Einem Mittel=

runkt gezogen werden.

Hier unterrichtet man sich auf einmal von mehreren Provinzen. Schnell entdeckte der Mineralog Personen, welche, bekannt mit ver Gebirgsart von Oberstein, den Achaten daselbst und ihrer Bestrbeitung, dem Naturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Inecksilberminern zu Muschellandsberg erwähnte man gleichfalls. Reue Kenntnisse thaten sich auf, und man faßte Hoffnung, schönes rystallisirtes Amalgam von dorther zu erhalten.

Der Genuß des Weins war durch solche Gespräche nicht unters rochen. Wir sendeten unsere leeren Gesäße zu dem Schenken, der uns ersuchen ließ, Geduld zu haben, bis die vierte Ohm angesteckt ei. Die dritte war in der frühen Morgenstunde schon verzapft.

Niemand schämte sich der Weinlust, sie rühmen sich einigers naßen des Trinkens. Hübsche Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Mutterbrust zugleich Wein genießen. Wir fragten, ob benn wahr sei, daß es geistlichen Herren, ja Kurfürsten geglück, acht rheinische Maß, das heißt sechzehn unserer Bouteillen, in vier-

und zwanzig Stunden zu sich zu nehmen? Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte, man dürfe sich zu Beantwortung dieser Frage nur der Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er bas schredliche Laster ber Trunkenbeit seiner Gemeinde mit den stärksten Farben bargestellt, also ge-

schlossen habe:

"Ihr überzeugt euch also hieraus, andächtige, zur Reu' und Buse schon begnadigte Zuhörer, daß derjenige die größte Sande beaehe, welcher die herrlichen Gaben Gottes solcherweise migbraucht. Der Migbrauch aber schließt ben Gebrauch nicht aus. Stebet boch geschrieben: Der Wein erfreut bes Menschen Berg! Daraus erhellet, daß wir, uns und andere zu erfreuen, bes Weins gar wohl genießen können und sollen. Nun ist aber unter meinen mannlichen Zuhörern vielleicht keiner, ber nicht zwei Maß Wein zu sich nahme, ohne deßhalb gerade einige Verwirrung seiner Sinne zu spüren; wer jedoch bei dem dritten oder vierten Maß schon so arg in Bergeffenheit seiner selbst gerath, daß er Frau und Rinder vertennt, fie mit Schelten, Schlägen und Fußtritten verlett und feine Geliebtesten als die ärgsten Feinde behandelt, der gehe fogleich in sich und unterlasse ein solches Uebermaß, welches ihn mißfällig macht Gott und Menschen und seines Gleichen verächtlich. Wer aber bei dem Genuß von vier Maß, ja von fünfen und sechsen noch bergestalt sich selbst gleich bleibt, daß er seinem Rebenchriften liebevoll unter die Arme greifen mag, bem hauswesen vorsteben tann, ja die Befehle geistlicher und weltlicher Obern auszurichten sich im Stande findet, auch ber genieße sein bescheiben Theil und nehme es mit Dank bahin! Er hute sich aber, ohne besondere Prufung weiter zu gehen, weil hier gewöhnlich bem schwachen Menschen ein Ziel gesetzt ward. Denn der Fall ist außerft selten, baß ber grundgütige Gott Jemanden die besondere Gnade verleibt, acht Das trinten zu burfen, wie er mich, seinen Anecht, gewürdigt bat. Da mir nun aber nicht nachgesagt werden tann, daß ich in ungerechtem Born auf irgend Jemand losgefahren sei, baß ich Bausgenossen und Anverwandte mißkannt, ober wohl gar bie mir ob: liegenden geistlichen Pflichten und Geschäfte verabsaumt hatte, viels mehr ihr alle mir das Zeugniß geben werdet, wie ich immer bereit bin, zu Lob und Ehre Gottes, auch zu Rut und Vortheil meines Nächsten mich thätig finden zu laffen, so darf ich wohl mit gutem Gewissen und mit Dant bieser anvertrauten Gabe mich auch fernerhin erfreuen.

"Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeber, bamit

er, nach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, sein bescheiden Theil dahin! Und auf daß ein solches zeschehe, alles Uebermaß dagegen verbannt sei, handelt sämmtlich nach der Vorschrift des heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet illes und das Beste behaltet."

Und so konnte es benn nicht fehlen, daß der Hauptgegenstand illes Gesprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt ich denn sogleich ein Streit über den Vorzug der verschiedenen Bewächse, und hier ist erfreulich zu sehen, daß die Magnaten inter sich keinen Rangstreit haben. Hochheimer, Johannisberger, Rüdesheimer lassen einander gelten, nur unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Neid. Hier ist denn besonders ver sehr beliebte Aßmannshäuser Rothe vielen Ansechtungen untervorsen. Einen Weinbergsbesitzer von Oberingelheim hörte ich vehaupten, der ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eilfer solle dstlich gewesen sein; davon sich jedoch kein Beweis sühren lasse, veil er schon ausgetrunken sei. Dieß wurde von den Beisigenden zur sehr gebilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten zahren genießen müsse.

Nun rühmte bagegen die Sesellschaft von der Nahe einen in hrer Segend wachsenden Wein, den Monzinger genannt. Er soll ich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's ersieht, zu Kopfe steigen. Man lud uns darauf ein. Er war zu chön empsohlen, als daß wir nicht gewünscht hätten, in so guter Besellschaft, und wäre es mit einiger Sesahr, ihn zu kosten und

ins an ihm zu prufen.

Auch unsere braunen Krüglein kamen wiederum gefüllt zurück, ind als man die heitern weißen Namenszüge des Heiligen überall o wohlthätig beschäftigt sah, mußte man sich sast schämen, die Beschichte desselben nicht genau zu wissen, ob man gleich sich recht zut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, ei Wartung von Pestkranken auch sein Leben nicht in Anschlag zebracht habe.

Nun erzählte die Gesellschaft, dem Wunsche gefällig, jene ans nuthige Legende, und zwar um die Wette, Kinder und Eltern,

ich einander einhelfend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn ie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche amen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes Gemüth einen andern Antheil an der Begebenheit und den einzelnen Vorfällen genommen, wodurch denn in Umstand bald zurückgesett, bald hervorgehoben, nicht weniger ie verschiedenen Wanderungen, so wie der Ausenthalt des Heiligen un verschiedenen Orten verwechselt wurde.

Ein Versuch, die Geschichte, wie ich sie gehört, gesprächsweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie uns auf die Art, wie sie gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Rochus, ein Bekenner des Glaubens, war aus Montpellier gebürtig, und hieß sein Bater Johann, die Mutter aber Libera. Und zwar hatte dieser Johann nicht nur Montpellier, sondern auch noch andere Orte unter seiner Gewalt, war aber ein frommer Mann und hatte lange Zeit ohne Kindersegen gelebt, bis er seinen Rochum von der heiligen Maria erbeten, und brachte das Kind ein rothes Kreuz auf der Bruft mit auf die Welt. Wenn seine Eltern fasteten, mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem solchen Tag nur einmal ihre Brust zu trinken. Im fünften Jahre seines Alters fieng er an sehr wenig zu essen und zu trinken; im zwölften legte er allen Ueberfluß und Gitelkeit ab und wendete sein Taschengeld an die Armen, benen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte sich auch fleißig im Studiren und erlangte bald großen Ruhm durch seine Geschicklichkeit, wie ihn denn auch noch sein Vater auf seinem Todbette durch eine beweg: liche Rede, die er an ihn hielte, zu allem Guten ermahnte. war noch nicht zwanzig Jahre alt, als seine Eltern gestorben, da er denn alle sein ererbtes Vermögen unter die Armen austheilte, das Regiment über das Land niederlegte, nach Italien reiste und zu einem Hospital tam, barinnen viele an anstedenben Krankheiten lagen, benen er aufwarten wollte. Und ob man ibn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vorstellte, so hielte er boch ferner an, und als man ihn zu ben Kranken ließ, machte er sie alle durch Berührung mit seiner rechten hand und Bezeichnung mit dem heiligen Kreuz gesund. Sodann begab er sich ferner nach Rom, befreite auch allda nebst vielen andern einen Karbinal von der Pest und hielte sich in die drei Jahre bei demselben auf.

Als er aber selbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er wegen grausamer Schmerzen manchmal erschrecklich schreien mußte, gieng er aus dem Hospital und setzte sich außen vor die Thüre hin, damit er den anderen durch sein Geschrei nicht beschwerlich siele. Und als die Vorbeigehenden solches sahen, versmeinten sie, es wäre aus Unachtsamkeit der Pestwärter geschehen; als sie aber hernach das Gegentheil vernahmen, hielte ihn Jedersmann sür thöricht und unsinnig, und so trieben sie ihn zur Stadt dinaus. Da er denn unter Gottes Geleit durch Hülse seines Stades allgemach in den nächsten Wald fortkroch. Als ihn aber der große Schmerz nicht weiter fortkommen ließ, legte er sich unter einen Ahornbaum und ruhete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunnen entsprang, daraus er sich erquickte.

Nun lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Vorstehme aus der Stadt geslüchtet, darunter einer Namens Gotthardus, velcher viele Knechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignete ich aber der sonderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogezier Jagdhund ein Brod vom Tische wegschnappt und davonläuft. Obgleich abgestraft, ersieht er seinen Vortheil den zweiten Tag vieder und entslieht glücklich mit der Beute. Da argwohnt der

Fraf irgend ein Geheimniß und folgt mit den Dienern.

Dort finden sie benn unter bem Baum den sterbenden frommen Bilger, der sie ersucht, sich zu entfernen, ihn zu verlassen, damit ie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gotthardus aber rahm sich vor, den Kranken nicht eher von sich zu lassen, als vis er genesen ware, und versorgte ihn zum besten. Als nun Rochus wieder ein wenig zu Kräften kam, begab er sich vollends rach Florenz, heilte daselbst viele von der Best und wurde selbst purch eine Stimme vom Himmel völlig wiederhergestellt. Er be= :edete auch Gotthardum dahin, daß dieser sich entschloß, mit ihm eine Wohnung in dem Wald aufzuschlagen und Gott ohne Unter= aß zu dienen, welches auch Gotthardus versprach, wenn er nur bei ihm bleiben wollte; da sie sich benn eine geraume Zeit mit inander in einer alten Hutte aufhielten. Und nachdem endlich Rocus Gotthardum zu solchem Eremitenleben genugsam eingeweiht, nachte er sich abermals auf den Weg und kam nach einer be= dwerlichen Reise glücklich wieder nach Hause und zwar in seiner Stadt, die ihm ehemals zugehört und die er seinem Better geschenkt gatte. Allba nun wurde er, weil es Kriegszeit war, für einen kundschafter gehalten und vor den Landesherrn geführt, der ihn vegen seiner großen Veränderung und armseligen Kleidung nicht nehr kannte, sondern in ein hart Gefängniß setzen ließ. Er aber ankte seinem Gott, daß er ihn allerlei Unglud erfahren ließ, ind brachte fünf ganzer Jahre im Kerker zu; wollte es auch nicht inmal annehmen, wenn man ihm etwas Gefochtes zu effen brachte, ondern treuzigte noch dazu seinen Leib mit Wachen und Fasten. Als er merkte, daß sein Ende nahe sei, bat er die Bedienten des kerkermeisters, daß sie ihm einen Priester holen möchten. Nun var es eine sehr finstere Gruft, wo er lag; als aber der Priester am, wurde es helle, barüber dieser sich höchlich verwunderte, auch, obald er Rochum ansahe, etwas Göttliches an ihm erblickte und vor Schrecken halb todt zur Erden fiel, auch sich sogleich zum landesherrn begab und ihm anzeigte, was er erfahren, und wie Bott ware sehr beleidigt worden, indem man den frommsten Menden so lange Zeit in einem so beschwerlichen Gefängniß aufgealten. Als dieses in der Stadt bekannt worden, lief Jedermann aufig nach bem Thurm. St. Rochus aber murbe von einer Schwachs

heit überfallen und gab seinen Geist auf. Jedermann aber sahe durch die Spalten der Thüre einen hellen Glanz hervordringen; man fand auch bei Eröffnung den Heiligen todt und ausgestreckt auf der Erde liegen und bei seinem Haupt und den Füßen Lampen brennen; darauf man ihn auf des Landesherrn Besehl mit großem Gepränge in die Kirche begrub. Er wurde auch noch an dem rothen Kreuz, so er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte, erstannt, und war ein großes Heulen und Lamentiren darüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 den 16. August: und ist ihm auch nach der Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verswahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Konstanz ein Konzilium gehalten wurde und die Pest allda entstand, auch nirgend Hülfe vorhanden war, ließ die Pest alsobald nach, sobald man diesen Heiligen anrief und ihm

zu Ehren Prozessionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen, war kaum der Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon längst über die Zahl der heute Wallfahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach andern mehr, und dann noch mehr auf diesem Hügelrücken durch einander wimmeln. Sin österzreichischer Offizier, militärischem Blick vertrauend, bekannte sich zu dem höchsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche treuzten sich. Verswiedene Bauernregeln und sprüchwörtliche Wetterprophezeiungen, welche dieß Jahr
eingetroffen sein sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als
man Theilnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn
auch hier Plat sinden mögen, weil sie auf Landesart und auf die

wichtigften Angelegenheiten der Bewohner hindeuten.

"Trockner April ist nicht der Bauern Will. — Wenn die Grassmücke singt, ehe der Weinstock sproßt, so verkindet es ein gutes Jahr. — Viel Sonnenschein im August bringt guten Wein. — Je näher das Christsest dem neuen Monde zufällt, ein desto härteres Jahr soll hernach folgen; so es aber gegen den vollen und absnehmenden Mond kommt, je gelinder es sein soll. — Die Fischer haben von der Hechtsleber dieses Merkmal, welches genau einstressen soll: wenn dieselbe gegen dem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil aber spisig und schmal ist, so bedeutet es einen langen und harten Winter. — Wenn die Milchstraße im Dezember schön weiß und hell scheint, so bedeutet es ein gutes Jahr. — Wenn die Zeit von Weihnachten dis Dreikönig neblicht und dunkel ist, sollen das Jahr darauf Krankheiten solgen. — Wenn in der Christnacht die Weine in den Fässern sich bewegen, daß sie übergeben, so hosst man auf ein gutes Weinjahr. — Wenn die Robrs

Dommel zeitig gehört wird, so hosst man eine gute Ernte. — Wenn die Bohnen übermäßig wachsen und die Sichbäume viel Frucht bringen, so giebt es wenig Getreide. — Wenn die Eulen und andere Bögel ungewöhnlich die Wälder verlassen und häusig den Dörfern und Städten zusliegen, so giebt es ein unsruchtbares Jahr. — Rühler Mai giebt guten Wein und vieles Heu. — Nicht zu talt und nicht zu naß, füllt die Scheuer und das Faß. — Reise Erdbeeren um Psingsten bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in der Walpurgisnacht regnet, so hosst man ein gutes Jahr. — Ist das Brustbein von einer gebratenen Martinsgans braun, so bedeutet es Kälte, ist es weiß, Schnee."

Ein Bergbewohner, welcher diese vielen, auf reiche Fruchtbarsteit hinzielenden Sprüche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst versnommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen dergleichen gang und gabe wäre. Er versetzte darauf, mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen; Räthselrede und Segen sei bei ihnen nur einfach

und beiße:

. . .

Morgens rund, Mittags gestampst, Abends in Scheiben, Dabei soll's bleiben; Es ist gesund.

Man freute sich über diese glückliche Genügsamkeit und verssicherte, daß es Zeiten gebe, wo man zufrieden sei, es eben so

gut zu haben.

Indessen steht manche Gesellschaft gleichgültig auf, den sast unübersehdaren Tisch verlassend; andere grüßen und werden gesgrüßt: so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die Zusnächtsigenden, wenige wünschenswerthe Säste, zaudern; man versläßt sich ungern, ja man kehrt einigemal gegen einander zurück, das angenehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, unmögliches Wiedersehen.

Außer den Zelten und Buden empfindet man leider in der hohen Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Anpflanzung junger Nußbäume auf dem Hügelzrücken künftigen Urenkeln verspricht. Möge jeder Wallfahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachpflanzen und sorgfälztiges Hegen ihr zu Nuß und Freude so vieler Tausende nach und nach in die Höhe helfen!

Eine neue Bewegung beutet auf neues Creigniß: man eilt zur Predigt; alles Volk drängt sich nach der Ostseite. Dort ist das Gebäude noch nicht vollendet, hier stehen noch Küststangen,

schon während des Baues dient man Gott. Eben so war es, als in Wüsteneien von frommen Einsiedlern mit eigenen Händen Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Ries derlegen eines Steins war Gottesdienst. Kunstfreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesueur, des heiligen Brund Wandel und Wirkung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende

im großen Weltgange; der Achtsame bemerkt es überall. Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmauer auf Krag-

steinen getragen, ist nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Anabe den Schirm überhält. Er spricht mit klarer, verständlicher Stimme einen rein verständigen Vortrag. Wir glaubten, seinen Sinn gefaßt zu haben, und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir bei solchen Ueberlieferungen von dem Urtert abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachstehens den einen milden, Thätigkeit fordernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die kräftigen, aussührlichen Worte sein sollten,

die wir damals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Zuhörer! In großer Anzahl besteigt ihr an dem heutigen Tage diese Höhe, um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt, das vor kurzem noch entehrt und verwüstet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und eingeweiht zu sinden, das selbe andächtig zu betreten und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten Gelübbe dankbar abzutragen. Da mir nun die Pflicht zukommt, an euch bei dieser Gelegenheit ein erbauliches Wort zu sprechen, so möchte wohl nichts besser an der Stelle sein, als wenn wir zusammen beherzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Eltern erzeugt worden, zur Enade gelangt sei, vor Gottes Thron zu stehen, und, sür diesenigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vorzbittend, Besteiung von schredlichen, ganze Völlerschaften dahinsrassenden Uebeln, ja vom Tode selbst erlangen könne?

"Er ist dieser Gnade gewürdigt worden, so dürfen wir mit Zutrauen erwiedern, gleich allen denen, die wir als Heilige versehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen

Gottes.

"Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen dürfte, Gott gleich ober demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirkt doch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen heiligen Willen die erste und sicherste Annäherung an das höchste Wesen.

"Sehen wir boch ein Beispiel an Batern und Müttern, Die,

mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Besehle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger, so erwirdt es sich große Vorrechte. Auf dessen Bitte und Vorbitte hören die Eltern und lassen oft Zorn und Unmuth, durch freundliche Liebstosungen besänstigt, vorübergehen. Also deute man sich menschslicherweise das Verhältniß unseres Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung emporgeschwungen."

Wir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölbe des Himmels hinauf: das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt; wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rhein= auswärts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns,

die Zuhörer vor ihm und uns hinabwärts.

Der Raum, auf welchem die gablreiche Gemeinde steht, ift eine große unvollendete Terrasse, ungleich und hinterwärts abhängig. Künftig mit baumeisterlichem Sinne zwedmäßig herangemauert und eingerichtet, ware bas Ganze eine ber schönsten Dertlichkeiten in der Welt. Rein Prediger, por mehreren tausend Zuhörern sprechend, fah je eine so reiche Landschaft über ihren Häuptern. Nun stelle der Baumeister aber die Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwärts wenig erhöhte Fläche, so sähen alle den Prediger und borten bequem; dießmal aber, bei unvollendeter Anlage, standen sie abwärts hinter einander, sich in einander schickend, so gut sie konnten, eine von oben überschaute wundersame, stillschwankende Der Plat, wo der Bischof der Predigt zuhörte, war nur durch den hervorragenden Baldachin bezeichnet, er selbst in der Menge verborgen und verschlungen. Auch diesem würdigen obersten Beistlichen wurde der einsichtige Baumeister einen angemessenen, ansehnlichen Plat anweisen und dadurch die Feier verherrlichen. Dieser Umblid, Diese bem geubten Runftauge abgenöthigten Betrachtungen hinderten nicht, aufmerksam zu sein auf die Worte bes würdigen Predigers, der zum zweiten Theile schritt und etwa folgendermaßen zu sprechen fortfuhr.

"Eine solche Ergebung in den Willen Gottes, so hoch verstienstlich sie and gepriesen werden kann, wäre jedoch nur uns suchtbar geblieben, wenn der fromme Jüngling nicht seinen Nächsten, so wie sich selbst, ja mehr wie sich selbst geliebt hätte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Vermögen den Armen vertheilt, um als frommer Pilger das heilige Land zu erreichen, so ließ er sich doch von diesem preiswürdigen Entsichlusse unterwegs ablenken. Die große Noth, worin er seine Mitschriften sindet, legt ihm die unerläßliche Pflicht auf, den gefährs

lichsten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu denken. Er folgt seinem Beruf durch mehrere Städte, bis er endlich, selbst vom wüthenden Uebel ergriffen, seinen Nächsten weiter zu dienen außer Stand gesetzt wird. Durch diese gefahrvolle Thätigkeit nun hat er sich dem göttlichen Wesen abermals genähert: denn wie Sott die Welt in so hohem Grade liebte, daß er zu ihrem heil seinen einzigen Sohn gab, so opferte St. Rochus sich selbst seinen Mitmenschen."

Die Aufmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehbar. Alle einzeln herangekommenen Wallfahrer und alle vereinigten Gemeindeprozessionen standen hier versammelt, nachdem sie vorher ihre Standarten und Fahnen an die Kirche zur linken Hand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfreulich aber war nebenan in einem kleinen Höschen, das gegen die Versammlung zu unvollendet sich öffnete, sämmtlich herangetragene Vilder auf Gerüsten erhöht zu sehen, als die vors

nehmsten Zuhörer ihre Rechte behauptend.

Drei Muttergottesbilder von verschiedener Größe standen neu und frisch im Sonnenscheine; die langen rosensarbenen Schleisens bänder flatterten munter und lustig im lebhaftesten Zugwinde. Das Christuskind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heislige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Jeste geruhig zu, die Gestalt im schwarzen Sammetkleide wie billig oben an.

Der Prediger wandte sich nun zum dritten Theil und ließ sich

ungefähr also vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung wäre von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus für so große Ausopserungen einen irdischen Lohn erwartet hätte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne ver Zeit ist zu kurz für gränzenlose Vergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern heiligen Mann für alle Zeiten bez gnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt, nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch von oben herab für und für hülfreich zu sein.

"Wir dürfen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ansehen, an welchem wir die Stufen unseres geistlichen Wachsthums abmeesen. Habt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet und glückliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitigt jetzt allen Uebermuth und anmaßliches Hochsahren; aber fragt euch demüthig und wohlgemuth: Haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? Haben wir uns beeisert, ihm nachzustreben? Ergaben wir uns zur schrecklichsten Zeit, unter kaum erträglichen Lasten, in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein ausseimendes

ver Kriegsschauplat in der Nähe geblieben wäre. Und so ran sich noch über diesen Schutt und über die verlassene freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume nturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer bedürfnisse benutzen zu wollen. Im Chor liegen Sättel ge= in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Mon-Istuden fehlt es auch nicht, so daß, wenn eine der Ronnen ahren die Gabe des Vorgesichts gehabt hätte, sie sich vor nftigen Zerrüttung und Entweihung hätte entseten muffen. appen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen en noch einen ausgeleerten Saal.

erauf besuchten wir in Rüdesheim das Bromsersche Gebäube, 3 zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sech= Sahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut er Aufmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

mürdia.

- 14 M

der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Wunder= ras ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. is knieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, heinlich die übrig gebliebene Hauptfigur einer uralten Delruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnitt. Das Gewand inem Leinenzeuge aufgeklebt, fest anliegend, wo die Falten ins Holz geschnitt waren, an den rohen Armen aber locker, cmel bildend und ausgestopft, das Ganze bekreidet und be-Die angesetzten Hände zwar zu lang, die Gelenke und Nägel en gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber un= ten Zeit.

Den 2. September 1814.

igefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der ju, um Bollrath ju besuchen. Erst geht ber Weg zwischen ergen. Dann erreicht man eine Wiesenfläche — sie ist hier artet —, feucht und mit Weiden umgeben. Um Fuß bes jes, auf einem Hügel, liegt das Schloß, rechts und links are Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen iden im Rücken.

x Schloßhof, von ansehnlichen Mohn= und Haushaltungs= men umschlossen, zeuc' ir ..... Mahlstande; der kleinere Theil tracall a f isen gewidinet. wie das Ganze, von and ,

rze zeugt und jett, als pricht. Die sonst ppra= · Jume sind zu mächtigen

und Kunst besiegten, glitten wir hinab; der märchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzgestein gebaut, blieb uns zur Linken, die Shrenburg rechts; bald aber kehrten wir für dießmal zurück, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgsschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Zeiten hindurcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rückwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Negen Hoffnung gaben; und wirklich strömte er endlich alles erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Rückreise die ganze Landesstrecke erfrischt sanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen. Obliegenheit reichlich erwiesen.

### Im Rheingau Berbsttage.

Supplement des Rocusfeftes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Usern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete. Die herrliche Lage des Gebäudes läßt nach allen Seiten die

Die herrliche Lage des Gebäudes läßt nach allen Seiten die Blicke frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumber, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannigsaltiger, als man sie denkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Mögen des halb diese Blätter wenigstens meinem Gefühl an jenen unschäpt daren Augenblicken und meinem Dank dasür treulich gewidmet sein!

Den 1. September 1814.

Kloster Eibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zersstörten würdigen Daseins. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgeräth, die Zellenwände eingeschlagen, die Thüren nach den Gängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, der Schutt umberliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zwed und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden.

der Kriegsschauplat in der Nähe geblieben wäre. Und so man sich noch über diesen Schutt und über die verlassene t freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume onturkammern und Aufbewahrung älterer, wenig brauchbarer sbedürfnisse benutzen zu wollen. Im Chor liegen Sättel ge-

in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Monzöstücken sehlt es auch nicht, so daß, wenn eine der Monnen Jahren die Gabe des Vorgesichts gehabt hätte, sie sich vor ünftigen Zerrüttung und Entweihung hatte entsetzen muffen. Bappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen

ren noch einen ausgeleerten Saal.

ierauf besuchten wir in Rüdesheim bas Brömsersche Gebäude, es zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sech= m Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der n von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut der Aufmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

: würdig.

n der Stadtkirche auf dem Markt befindet sich das Wunder= das ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. tus knieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Boll hoch, icheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Del= gruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnitt. Das Gewand jeinem Leinenzeuge aufgeklebt, fest anliegend, wo die Falten ins Holz geschnitt waren, an den rohen Armen aber locker, ermel bildend und ausgestopft, das Ganze betreidet und be-Die angesetzten Sände zwar zu lang, die Gelenke und Nägel gen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber un=

cten Zeit.

Den 2. September 1814.

ingefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der zu, um Vollrath zu besuchen. Erst geht ber Weg zwischen bergen. Dann erreicht man eine Wiesenfläche — sie ist bier vartet —, feucht und mit Weiden umgeben. Um Fuß bes :ges, auf einem Hügel, liegt das Schloß, rechts und links bare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen Ciden im Rücken.

der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn- und Haushaltungsiden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; '! ce Theil desselben ist den Feldbedürfnissen gew lechts tritt man in einen Garten, ber, wie bas : Wohlhaben und gutsberrlicher Borforge zeugt belebte Ruine, uns eigenthümlich anspricht. A 1 . und facherartig gehaltenen Obstbaume fint

und Kunst besiegten, glitten wir hinab; der märchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzgestein gebaut, blieb uns zur Linken, die Ehrenburg rechts; bald aber kehrten wir für dießmal zurück, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Gebirgsschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Zeiten hindurcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rūdwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Negen Hoffnung gaben; und wirlich strömte er endlich alles erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Rückreise die ganze Landesstrecke erfrischt fanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelfer wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen. Obliegenheit reichlich erwiesen.

## Im Rheingau Berbsttage.

Supplement des Rocusfestes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Derts lichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebäudes läßt nach allen Seiten die Blicke frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumber, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannigsaltiger, als man sie denkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Nögen deß halb diese Blätter wenigstens meinem Gesühl an jenen unschäpt baren Augenblicken und meinem Dank dafür treulich gewidmet sein!

Den 1. September 1814.

Aloster Eibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zersstörten würdigen Daseins. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgeräth, die Zellenwände eingeschlagen, die Thüren nach den Gängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, der Schutt umberliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zweck und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden,

venn der Kriegsschauplat in der Nähe geblieben wäre. Und so nuß man sich noch über diesen Schutt und über die verlassene Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume u Monturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer Kriegsbedürsnisse benußen zu wollen. Im Chor liegen Sättel gezeiht, in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Monzirungsstücken sehlt es auch nicht, so daß, wenn eine der Nonnen vor Jahren die Sabe des Vorgesichts gehabt hätte, sie sich vor der künftigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsesen müssen. Die Wappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rüdesheim das Brömsersche Gebäude, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der Herren von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Aufmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der

Kunft würdig.

In der Stadtfirche auf dem Markt befindet sich das Wundersbild, das ehemals so viel Gläubige nach Nothgottes gezogen hatte. Ihristus inieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, vahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Oelsbergsgruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnist. Das Gewand von seinem Leinenzeuge aufgeklebt, sest anliegend, wo die Falten schon ins Holz geschnist waren, an den rohen Armen aber locker, die Aermel bildend und ausgestopst, das Ganze bekreidet und besmalt. Die angesesten Hände zwar zu lang, die Gelenke und Nägel hingegen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber unsgeschickten Zeit.

Den 2. September 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe zu, um Vollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Beinbergen. Dann erreicht man eine Wiesensläche — sie ist hier unerwartet —, seucht und mit Weiden umgeben. Um Fuß des Sebirges, auf einem Hügel, liegt das Schloß, rechts und links fruchtbare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Eichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn= und Haushaltungs= gebäuden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; der kleinere

hintere Theil desselben ist den Feldbedürfnissen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, der, wie das Ganze, von altem Wohlhaben und gutsherrlicher Vorsorge zeugt und jetzt, als eine belebte Ruine, uns eigenthümlich auspricht. Die sonst pyramiden und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind zu mächtigen

Stämmen und Aesten kunftlos wild ausgewachsen, überschatten bie Beete, ja verdrängen die Wege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, ben wundersamsten Anblice. Gine Lustwohnung, von dem Kurfürsten aus der Greifenklauischen Familie erbaut, empfängt mit sichtbarstem Verfall ben Eintretenden. Die untern Räume sind völlig entadelt, der Saal des ersten Stocks erweckt durch Familienbilder, die, ohne gut gemalt zu sein, doch die Gegenwart der Persönlichkeiten aussprechen, das Unbenken einer frühern blühenden Zeit. Lebensgroß sitt ein behaglicher Greifenklan, der auf sich und seinen Zustand sich etwas einbilden durfte. Gattinnen und mehrere Söhne, Domberren, Soldaten und Hofleute, stehen ihm zur Seite, und was von Kindern, vielleicht auch Berwandten, auf ebenem Boden nicht Plat fand, erscheint als Gemalbe im Gemalde oben im Bilde. So hängen auch Kurfürsten, Domherren und Ritter lebensgroß, in ganzen und halben Figuren umber, in dem nicht vermüsteten, aber musten Saale, wo alte, reiche Stühle zwischen vernachlässigten Samenstauden und anderm Unrath unordentlich noch ihren Plat behaupten. In den Seitenzimmern schlottern die Goldledertapeten an den Wänden; man scheint die Tapeziernägel, die sie festhielten, zu anderm Gebrauch berausgezogen zu haben.

Wendet nun das Auge von diesem Gräuel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den verwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrlichsten Aussicht. Durch ein sanstgeöffnetes Thal sieht man Winkel nach seiner Länge; überrheinisch sodann Unter= und Oberingelheim in fruchtbarer Gegend. Wir giengen durch den vernachlässigten Garten, die Baumschulen aufzusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden; der Gärtner, wollte

man wissen, liebe die Fischerei.

Drausien unter dem Garten, auf der Wiese, zog eine große, wohlgewachsene Pappel unsere Ausmerksamkeit an sich: wir hörten, sie sei am Hochzeitösseste des vorletzen Greisenklau gepflanzt, dessen Wittwe noch zuletzt diese Herrlichkeiten mit ungebändigter Lust genossen habe. Nach dem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber gieng der Besitz dieses schonen Gutes auf eine andere Linie hinüber, welche, entsernt wohnend, für dessen Erhaltung weniger besorgt zu sein scheint. Einen wunderlichen, in einen kleinen Teich gesbauten Thurm giengen wir vorüber und versügten uns in das ansehnliche Wohngebäude.

Hatten wir gestern im Kloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche durch Aenderung der Staatsverhältnisse, Religionsbegrisse, durch Kriegsläufte und andere Sorgen und Bedürfnisse mit Willen und Unwillen einreißt, sahen wir dort ein aufgehobenes Kloster, so fanden wir hier die Spuren einer alten Familie, die sich selbst

ushebt. Die ehrwürdigen Stammbäume erhielten sich noch an den Bänden der umherlaufenden Gänge. Hier sproßten Greifenklaue ind Sickingen gegen einander über und verzweigten sich ins vielsache; die vornehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich weibs

icherfeits an die Greifenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bischöfe, Aebte, Geistziche, Frauen unter dem Baume, von dem sie entsprossen, Heil rbittend. Ein drittes Gemälde dieser Art war muthwillig oder bsichtlich entstellt; es hatte Jemand den Stammvater herauszeschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Alterthümer, denen zirgends zu trauen ist. Da schwebten nun Aeste und Zweige in er Luft, das Verdorren weissagend.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diese Balerien für Familienglieder, für Verwandte müssen gewesen sein, ann man noch daraus ermessen, daß die Grundrisse mancher Besitzungen mit ihren Gränzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken, und was sonst bemerklich sein mochte, hier aufgehangen und vor

1as Auge gebracht sind.

Doch fehlte nunmehr Manches, was Besuchende hier in früherer zeit gekannt hatten, und wir entdeckten zuletzt in einer Kammer ämmtliche Familienbilder, flötweise über einander geschichtet und em Verderben geweiht. Einige sind werth, erhalten zu sein, allen ätte man wohl einen Plat an den Wänden gegönnt. In wenigen zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Kommoden und vergleichen, durch Zeit und Unordnung langsam verdorben und inbrauchbar.

In der kleinen Kapelle wird noch Gottesdienst gehalten; auch riese ist nur nothdürftig reinlich. Ein paar kleine griechische Bilds ben verdienen kaum aus diesem allgemeinen Verderben gerettet zu verden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche, rohe Natur, indem wir auf |der Höhe des Hügels, Weinberge inks, frischgeackerte Fruchtfelder rechts, dem Johannisderg zugiengen. Die Gränze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufseschwemmten Erdreichs; wo die Aecker anfangen, zeigt sich die irsprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer erwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man kann nicht unterlassen, links hinterwärts nach dem Fluß ind nach den ihn an beiden Ufern begleitenden Landschaften und Bohnlichkeiten umzuschauen, die, im Einzelnen schon bekannt, mit

rößerem Antheil im Ganzen überblickt werden.

Ueberrascht wird man aber doch, wenn man auf den Altan es Johannisberger Schlosses tritt. Denn wollte man auch alle n der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wieders

holen, so würde sich boch nur dasjenige allenfalls in der Folge dem Gedächtniß darstellen, was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Flecke stehend, den Kopf nur rechts und links wendet; denn von Bieberich dis Bingen ist alles einem gesunden oder bewassneten Auge sichtbar. Der Rhein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Inselauen, jenseitigen Usern und ansteigenden Gesilden. Links oben die blauen Gipfel des Allskönigs und Feldbergs, gerade vor uns der Rücken des Donnersbergs. Er leitet das Auge nach der Gegend, woher die Rahe sließt. Rechts unten liegt Bingen, daneben die ahnungsvolle Bergsschlucht, wohin sich der Rhein verliert.

Die uns im Rücken verweilende Abendsonne beleuchtete diese mannigfaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweise vom Horizont nach dem Zenith strebende Wolken unterbrachen die allgemeine Klarheit des Bildes; wechselnde Sonnenblicke lenkten jest die Ausmerksamkeit bald das, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frischer Anmuth ers götzt. Der Zustand des Schlosses selbst störte nicht diese angerehmen Eindrücke. Leer steht's, ohne Hausgeräth, aber nicht vers

dorben.

Bei untergehender Sonne bedeckte sich der Himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf den Horizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verkündigten eine Wetterveranderung, über welche die Nacht entscheiden wird.

Den 3. September 1814.

Der Morgenhimmel, erst völlig umwölkt, erheiterte sich bei sortdauerndem Nordwind. Nachdem wir in Geisenheim bei einem Handelsmanne ein altes Gemälde gesehen, gieng der Weg auszwärts durch einen Eichenbusch, welcher alle vierzehn Jahre zum Behuf der Gerberei abgetrieben wird. Hier sindet sich das Quarzgestein wieder und weiter oben eine Art von Todtliegendem. Rechts blickt man in ein tieses, von alten und jungen Eichen vollgedrängtes Bergthal hinab; die Thürme und Dächer eines alten Klosters zeigen sich, von dem reichsten Grün ganz eingeschlossen, in wildem, einsamem Grunde — eine Lage, übereinstimmend mit dem Namen dieser heiligen Stätte: denn man nennt sie noch immer Nothgottes, obgleich das Wunderbild, das dem Ritter hier seine Noth zujammerte, in die Kirche von Küdesheim versetzt worden. Völlig unwirthdar erschiene diese Stelle noch jett, hätte man nicht einen kleinen Theil der angränzenden Höhe gerodet und dem Feldbau gewidmet.

Aufwärts bann, eine hochgelegene, bebaute Flace bin, gebt

.

**-**

•

. . .

...

•

rerection

e. Als wir en wite der eine weiche atter **hörer**  wollten, rafften sie das Ausgestreute wieder in ihre Körbchen,

und die Gabe ward zum zweiten Male geopfert.

Sodann zu der verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Kapelle des heiligen Rhabanus. Sie soll das erste Gehäude in Winkel gewesen sein; alt genug scheint cs. Die Erde oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle, wo der Altar gestanden, soll Ratten und Mäuse vertreiben.

Nach Tische in einem mit Menschen überladenen Rahne von Mittelheim nach Weinheim, bei ziemlich lebhastem Nordostwind. Der Stromstrich wirkt hier start auf das linke User, nachdem er eine vorliegende Aue weggerissen. Die Wurzeln der alten Weiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen, um die dahinter liegenden Felder vor Ueber-

schwemmung zu sichern.

Am Ende dieses Dammes, gegen Niederingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Dünen, in den ältesten Zeiten vom Wasser abgesett, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieben. Unzählige kleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalltusse besirk vermehren, läßt sich folgern, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schneckenhaus mit lebendigem Thiere vorgezeigt.

Hich bis Niederingelheim zieht. Dieser Ort, schon hoch an einer sanften Anhöhe gelegen, gehört zu dem Distrikt, der sonst des heiligen Römischen Reichs Thal genannt wurde. Karls des Großen Palast fanden wir halb zerstört, zerstückt, in kleine Besitzungen vertheilt; den Bezirk desselben kann man noch an den hohen, viels leicht spätern Mauern erkennen. Ein Stück einer weißen Marmorsfäule sindet sich an dem Thor eingemauert, mit folgender Inschrift

aus dem dreißigjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers Karl, nach ihm Ludwig des milden Kaisers Karlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im Jahr 1360 Kaisers Karlen Königs in Böhmen Palast gewesen, und hat Kaiser Karle der Große, neben andern gegossenen Säulen, diese Säule aus Italia von Kavenna anhero in diesen Palast sahren lassen, welche man bei Regierung Kaisers Ferdinandi des II. und Königs in Hispania Philippi des IV., auch derer verordneter hochlöblicher Regierung in der untern Pfalz, den 6. Aprilis Anno 1628, als der katholische Glauben wiederumb eingeführet worden ist, aufgerichtet."

Münsterus in Historia von Ingelheim des heilg. Rom. Reichs

That fol. DCLXXXIX.

Den Ort, wo die Ruche vor Alters gestanden, will man ba-

dweinszähne, in dem nächsten Graben entdeckt worden. Während der französischen Herrschaft hat man verschiedene Nachsuchungen zethan; auch wurden einige Säulen nach Paris geschafft.

Neuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chaussebaues Ingelspeim vortresslich gepflastert, das Posthaus gut eingerichtet. Frau Blöckle nennt sich die Postmeisterin, jetzt von Reisenden, besonders

Inglandern und Englanderinnen, fleißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fähre, zwar nicht ihne Unbilden, aber doch glücklich nach Hause.

Den 5. September

uhren wir im Wagen nach Rüdesheim, sodann im Kahne, bei inem starken, stromauswärts wehenden Winde, nach Bingen hin-

iber; die Fähre brachte den Wagen nach.

Spaziergang am Ufer. Gips ausgelaben, viel mit grauem thon vermischt. Woher derselbe kommen mag? Spaziergang durch vie Stadt; im Gasthaus zum weißen Roß eingekehrt. Melanchosische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsein ihres Zustandes. Nach zuter und wohlseiler Bewirthung suhren wir den Rochusberg hinsuf, an den versallenen Stationen vorbei. Die Rochuskapelle anden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung besorgt zute, war gegenwärtig, froh über sein Werk, das auch wirklich ür gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmauern erhöht, vo viel als nöthig, um dem Hauptaltar von Eibingen gehörigen kaum zu verschassen. Der Transport kostete nichts; denn die von Bingen hatten Alles von drüben herab und hüben herauf getragen, zie Schiffer gleichfalls ohne Lohn gesahren. Dadurch war das Sinzelne wohl erhalten geblieben und nur Weniges zu repariren zöthig.

Man beschäftigte sich eben, die Orgel aufzustellen. Als wir enjenigen, den wir für den Meister hielten, nach der Güte der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: Es ist eine weiche Orgel, eine Nonnenorgel! Man ließ uns einige Register hören;

ie waren für den Umfang der Kapelle stark genug.

Nun wendeten wir uns zu der niemals genug zu schauenden Lussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuße jegen Kempten zu aus einer Art von Todtliegendem, welches aus charstantigen Quarzstücken, fast ohne Bindungsmittel, besteht. Es st äußerst sest und hat außen durch die Witterung den bekannten Shalcedonüberzug erlangt. Es wird billig unter die Urbreccien jerechnet.

Wir fuhren durch die Weinberge hinabwärts, ließen Kempten links und gelangten auf die neue treffliche Chaussee, an deren beiden Seiten ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. De wir nach Oberingelheim verlangten, so verließen wir die Straße und fuhren rechts, auf einem sandigen Boden, durch junge Kieser wäldchen; sanste Anhöhen zeigten schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Oberingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen zuß ein Wasser, die Sulze genannt, hinsließt.

In dem reinlichen, wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Zu oberst liegt ein altes, durchaus verfallenes, weit läufiges Schloß, in dessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene Kirche. Zur Revolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und

nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den Häuptern der steinernen Ritterkolosse sah man bunte, leichte Kronen von Draht, Papier und Band, thurmartig zusammengeflochten. Dersgleichen standen auch auf Gesimsen, große beschriebene Papiers herzen daran gehängt. Wir erfuhren, daß es zum Andenken verstorbener unverheiratheter Personen geschehe. Diese Todtensgedächtnisse waren der einzige Schmuck des Gebäudes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, der, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingels heime gehörten zu einem Landesstrich, den man die acht Ortschaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegien genossen. Die Abgaben waren gering, bei schöner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute sonst hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiserung von Aßmannshausen, auch rothen; man rühmte dessen Vorzüge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilser mehr dienen konnte; wir ließen uns daher den weißen ge-

nannten Jahres wohl schmeden.

Als wir nach Weinheim zurück ans Ufer kamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben, uns überzussahren. Man zeigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend: sie versicherten aber, besser zu sein als die Alten; auch brachten sie uns schnell und glücklich ans rechte Ufer.

Den 6. September 1814.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit, daß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß ber Kalkstein, welcher fast ganz us kleinen Schneden besteht, an den jenseitigen Höhen und mehreren Irten gebrochen werde. Da diese Schneden nach der neuesten leberzeugung Ausgeburten des süßen Wassers sind, so wird die hemalige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer

ınschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Weidicht, den Irt, wo Fräulein von Günderode sich entleibt. Die Erzählung rieser Katastrophe an Ort und Stelle, von Personen, welche in er Nähe gewesen und Theil genommen, gab das unangenehme Befühl, was ein tragisches Lokal jederzeit erregt. Wie man Eger zicht betreten kann, ohne daß die Seister Wallensteins und seiner Befährten uns umschweben.

Von diesen tragischen Gefühlen wurden wir befreit, indem wir

ins nach den Gewerben des Lebens erkundigten.

Gerberei. Der Stockausschlag eines abgetriebenen Eichennsches braucht dreizehn bis vierzehn Jahre; dann werden die ungen Eichen geschält, entweder am Stamme oder schon umgechlagen; dieß muß im Saste geschehen. Diese Schale wird von ernen Orten hergeholt, vom Neckar über Heidelberg, von Trier 1. s. Die Wasserfahrt erleichtert das Geschäft. Mühlen zum Reinmahlen der Lohe. Häute, die nordamerikanischen, kommen vährend der letzten Zeit immer über Frankreich. Behandlung der

daute, Zeit bes Garwerdens.

Weinbau. Mühe dabei. Bortheile, Gewinn, Berlust. Anno 1811 wurden in Winkel 800 Stück Wein gebaut. Großer Erzag des Zehnten. Die Güte des Weins hängt von der Lage ab, iber auch von der spätern Lese. Hierüber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein. Nan behauptet, es gebe um den Johannisderg bessere Lagen; veil aber jener, als eingeschlossener Bezirk, seine Weinlese ungezindert verspäten könne, daher komme die größere Güte des Erzeugnisses. In den Gemeindebezirken werden die Weinberge einige zeit vor der Lese geschlossen: auch der Eigenthümer darf nicht sinein. Will er Trauben, so muß er einen verpslichteten Mann um Zeugen rufen.

Und so hätten wir denn abermals mit dem glücklichen Runds vorte geschlossen:

Am Rhein, am Rhein, Da wachsen unsre Reben!

# Kunfischätze am Rhein, Main und Aleckar.

1814 und 1815.

#### Röln.

Nach einer glücklichen Rheinfahrt wurden wir in Köln von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten, mit dem frohen Gruße überrascht, daß jenes von Rubens sür seinen Geburtsort gemalte, die Kreuzigung Petri vorstellende, der Kirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris zurückgebracht werde und nächstens im Triumph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten uns, daß einer zahlreichen Bürgerschaft durch eine einsache große Handlung das herrliche Gefühl gegeben sei, nunmehr einem Fürsten anzugehören, der, ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen und ein schmählich vermißtes Sigenthum wieder zu erstatten, kräftig genug wäre. Nun durste man mit desto froherer Theilnahme Kunstliebhaber besuchen, die sich durch ihren wieder erscheinenden Heiligen doppelt getröstet und erquickt sühlten und den allgemeinen Gewinn als Unterpfand bestrachteten, daß ihrer eigensten Reigung Sicherheit und Förderniß gelobt sei.

Wenn nämlich im dreizehnten Jahrhundert die bildende Kunst am Niederrhein sich zu regen ansieng, so schmückte sie vorzüglich Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf großen Tafeln, mit frommen und heiligen Gegensständen; die neuere Kunst verschaffte dagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und häuslichen Gefühlen. Mit glänzender Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und Jedermann konnte in seiner eigenen Wohnung an herrlichen Werken ein stilles Behagen ems

pfinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu den Bedürfinissen des Bemittelten, zum Anstande des Wohlhabenden. Eins heimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Bradant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerke in Umtried. Liedhaberei und Gewinn waren zu verdinden, und Gewinn belebte die Neigung. Handelsleute thaten sich hervor, welche in das ferne Ausland wirtend, Kunst und Künstler sörberten. Unter solchen wird der Name Jabach mit Ehrsucht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jetzt, lebensgroß, durch ein Bild von Lebrun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln und verdient, als eine der ersten Zierden einer bald zu hossenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Nun muffen wir aber jener bedeutenden Richtung gebenken, velche die Kunstliebe in unsern Tagen genommen. Gine gegen pas Ende des vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem regenwärtigen aber sich mehr entwickelnde Leidenschaft zu den Kesten der alten Kunst, wie sie sich nach und nach aus dem rübern Mittelalter hervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Rirchen und Klöster aufgehoben, heilige Gemalde und Gerath= chaften verkauft wurden. Nunmehr konnten die schätbarsten Dinae, velche bisher der Gemeinde gehörten, in den Besitz des Privatnanns übergehen. Mehrere Personen in Köln fühlten sich daher! veranlaßt, bergleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die Herren Boifferee, Gebrüder, und Bertram ftellten mit Reigung, Renntniß, Ausdauer, Aufwand und Glück eine Reihe solcher Bilder ils unterrichtenden Kunstschatz zusammen, welcher, gegenwärtig in Deibelberg befindlich, in Köln ungern vermißt wird. Hier am Orte jedoch besitzen die Herren Wallraf, Lyversberg, Fochem nebst andern Personen bochft schätbare Werke Dieser Art.

Da nun aber fast alle solche Gemälde von Rauch und Staub mußten behutsam gereinigt, schadhafte Stellen sorgfältig außzebessert und der Goldgrund vorsichtig hergestellt werden, so bilz veten sich Restauratoren, unentbehrliche Personen für jeden Ort, wo sich ein lebhafter Kunstverkehr entwickelt. Ein herrliches Dokument solcher Bemühungen, wo Liebhaber und Künstler patriotisch tunstverständig zusammengewirkt, ist das große aus der Rathsztapelle in den Dom versetzte Altarbild. Die mittlere Tafel stellt die Anbetung der heiligen Dreikonige vor, die Seitentaseln aber zeigen die übrigen Schutpatrone der Stadt, ritterlich und jungsstäulich, kühn und bescheiden, fromm alle mit einander. Der

Künstler lebte zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts.

Alle jene dem Gottesdienst gewidmeten Vorstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige, zerstückelnde Zeit von ihren geweihten Pläten entsernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere, ersinderische Geist der Besitzer und Künstler an schickliche Umgebung dachte, um dem Geschmad zu erstatten, was der Frömmigkeit entrissen war. Man ersann scheindare Haustapellen, um Kirchenbilder und Geräthschaften in altem Zusammenhang und Würde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheiben auf Leinwand täuschend nach; man wußte an den Wänden theils perspektivische, theils halberhobene kösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Dekorirkunst blieb jedoch nicht lange im Düstern, der muntere Geist der Einwohner führte sie bald ins freie Tageslicht; wo denn der Künstler auch solchen Forderungen genugzuthun verstand, indem er den Hintergrund enger, an den Seiten

mit Pflanzen und Blumen besetzer Höse durch wohlgerathene persspektivische Gemälde ins Unendliche zu erweitern glücklich unternahm. Alles dieses und so manches Andere, welches auf den Fremden höchst angenehm, neu und bedeutend wirkt, zeugt von einer frohen, frommen, Genuß und Erhebung verlangenden Sinnslichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Noth sich so thätig und heiter bewies, in Zeiten der Sicherheit und Ruhe, bei zus nehmendem Wohlhaben, neu ermuntert gar bald hervortreten wird.

Betrachtet man also bas viele in Köln Verbliebene, Erbaltene, Neubelebte mit Aufmerksamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Regierung hier einwirken kann, wenn die Obern und Borgesetzten zuerst dasjenige freundlich anerkennen, was von Einzelnen aus freier Neigung und Liebhaberei bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Weise begünstigen. Hieburch wird den Obgeordneten, als Kennern und Liebhabern, nichts unbefannt bleiben, was am Orte von Kunstwerken befindlich ift, was zus und abgeht oder den Besitzer verändert. Zugleich werden sie, die Thätigkeit des Einzelnen fördernd, auf den Fall merken, wo lebens-längliche Bemühung eines Privatmanns dem Gemeinwesen auf einmal zu Gute kommt; benn es geschieht nicht selten, daß eine Sammlung dem Liebhaber, der sich auf mancherlei Weise beengt fühlt, zur Last wird. Mangel an Raum, Wechsel ber Wohnung, verändertes oder abgestumpftes Interesse vermindern oft den Kunftwerth in den Augen des Besitzers; und hier ist es, wo die Obern zu Gunften beider Theile sich thatig erweisen tonnen. Durch ehrenvolle Aufmerksamkeit findet fich der Wohlhabende schon bergestalt geschmeichelt, daß er, patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkend, doch zu mäßigen Bedingungen sein Besitzthum einer öffentlichen Anstalt überläßt und einverleibt. Findet er in seinem Wohnorte. nur Gleichgültigkeit, er wird sich in der Fremde des Danks erholen. So ware z. B. die unübersehbare Sammlung bes Baron von Supsch, die unter mancherlei Bust die schätbarften Gegens stände der Kunft und des Alterthums enthielt, nicht von Koln nach Darmstadt gezogen, nicht des Herrn Nose höchst bedeutende Zusammenstellung niederrheinischer Gebirgsarten von Gobesberg nach Berlin gewandert, hätten diese Manner in Zeiten gelebt. wie diejenigen, denen wir entgegenseben.

Forschen wir nun nach bergleichen Schäpen gegenwärtig in Köln, so werden wir zuerst auf die Sammlung des Herrn Prosessors und Kanonitus Wallraf gewiesen, der, seiner Baterstadt leidensschaftlich angeeignet, sein ganzes Leben, Habe und Gut verwendete, ja die ersten Bedürfnisse sich öfters entzog, um alles ihm erreichs bare Merkwürdige seinem Geburtsort zu erhalten. Vorzüglich auf merksam auf römische Alterthümer, Bildwerke, Münzen, geschnittene

Steine und Inschriften hat er zugleich neuere Kunstwerke aller Art, Gemälde, Handzeichnungen und Kupferstiche, Bücher, Handschriften, selbst sehr bedeutende Mineralien an sich gebracht. Dieser vegen Mannigsaltigkeit und Verwicklung schwer zu übersehende Borrath konnte weder zu eigenem Genuß noch zum Unterricht Anzerer jemals geordnet werden, weil selbst die dem Sammler späterzin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat, so viel zu fassen, zeschweige gesondert aufzustellen. Wünschenswerth wär' es daher, venn man baldmöglichst dem gemeinen Wesen diesen Schatzusignete, damit die Jahre, welche dem würdigen Besitzer gegönnt ind, benutzt werden könnten, diese kostbaren Gegenstände mit Benauigkeit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und nutzbarzu machen.

Dieses aber sett ein hinreichendes Lokal voraus, welches in der veitläuftigen Stadt gar wohl zu finden ware. Hätte man ein oldes bestimmt, so würden die vorhandenen Räume wohl beichtet, damit die verschiedenen Abtheilungen der Sammlung geporig zu sondern wären. Dabei nähme man auf die Zukunft beständig hinsicht; die Raume würden groß genug eingerichtet, nach Maßgabe einer zu hoffenden Vermehrung. Die Anleitung piezu wurde die Sammlung selbst geben, die, indem sie Gegen= stände aller Art besitzt und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Rubriken veranlaßt, die sich in der Folge innerlich vermehren und rusbehnen. Denn auch beghalb ift biese Sammlung so schätbar, veil sie künftige Konservatoren nöthigt, alles Vorkommende nach einer Art zu würdigen und auch das Geringste als integrirenden Theil des Ganzen zu betrachten. Wie überraschend angenehm vurde es alsbann sein, wenn die Lokalitäten geschmacvoll und malog den Gegenständen verziert würden, wovon wir zwar ein= eine Beispiele in verschiedenen Städten bewundern, jedoch tein janges allgemeines Museum in diesem Sinne verziert missen. Es ft gar so angenehm unterrichtend, wenn Sarkophagen, Urnen ind alle dazu gehörigen Leichen = und Grabgerathe in nachgeahmten Rolumbarien aufgestellt sind; wenn der romische Dentstein, Altar ind Cippus von einer Deforation eingefaßt werden, welche an vie Appische Straße exinnert; wenn die Ueberreste des frühern Nittelalters von Verzierungen ihrer Art, die des spätern gleich= alls übereinstimmend bekleidet sind; wenn selbst den Naturreichen rurch Abbildung des Nichtvorhandenen nachgeholfen wird. Wollte nan diese Gedanken verfolgen und Vorschläge gelten lassen, so varde gar Manches bewirkt werden, welches voraus anzudeuten ur anmaßlich scheinen möchte. In einer Gegend, wo das Wissen ur in sofern geschätzt werden kann, als es zugleich ins Leben ritt, wird eine solche Ginrichtung schon gefordert. Bier wird ber

bloß neugierig Gleichgültige unterhalten und angeregt, ja, er mag sich stellen, wie er will, belehrt; ber Kenner aber läßt sich durch eine solche, der Ordnung noch hinzugefügte Täuschung eben so wenig irre machen als durch die Konfusion der alten Krambube eines Raritätenhändlers. In Köln würde man sich hiezu des Talents eines vorzüglichen Künstlers, Herrn Fuchs, bedienen, der in ähnlichen Fällen schon Ersindungsgabe, Geschmack und Fertigsteit bewiesen. Zugleich aber wird man mit Bedauern den in jugendlichem Alter schon Vieles leistenden Joseph Hoffmann vermissen, welcher wohl verdient hätte, bessere Zeiten zu erleben.

Jebermann, der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß, bei weiser, kräftiger Anregung von oben, tüchtiger Grandung und klarer Anlage eines Konservatoriums in Köln, Kunst, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmüden; da es denn auch an patriotischer Thätigkeit nicht sehlen wird, dasselbige fortwährend zu vermehren und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Vereinigungspunkt nur erst gehofst wird, das rühmliche Beispiel, wie Herr General von Rauch alles daszenige, was bei Anlage der neuen Festungswerte ausgegraben wird, bei sich sammelt, um solches dereinst dem össentslichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende, was schon gestunden worden, erregt die schönsten Hossnungen und sichert diesem tresslichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dankbarkeit einer wieder aussehnden Stadt.

In Köln jedoch an eine förmliche Kunstakademie zu benken, möchte nicht nöthig noch räthlich sein. Republikanische, von alten Beiten her den Gemüthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft sett sich überall an die Stelle der Direktion; jeder Künstler zicht in seinem Fache sich seine eigenes Schüler, so wie jeder Schüler sich frei seinen Meister aufsicht. Hier kann Jeder, uneingeschränkt von seines Gleichen, durch eigene Arbeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine Lage versetzen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Talent auch zu ihren Zweden benutt, durch angemessene seinen sein Talent der ersten Nahrungssorgen überhebt, sodant aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten der sohnt.

Wird sich nach allgemeinem Wünschen und Hossen ein zusammenkängender Kunstverkehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht sehlen. Der Kunstfreund rerlangt nicht immer Originale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, dessen Besitz nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Ropie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei reude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen demälden dieser Art verlangt und schätzt. Bon jener großen im Dom hat Herr Lieutenant Raabe die Mittelgruppe in tur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Beckenkamp bez gt sich immersort mit Kopieen derselben, die sogleich ihre iber sinden. Wie viel Umstände tressen nicht zusammen, uns sprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleben sen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen it fröhlich entwickeln werde!

h jedoch der Fremde so mannigsaltige Merkwürdigkeiten mit genießen kann, wird er vor Allem unwiderstehlich nach dem gezogen. Hat er nun dieses, leider nur beabsichtigten Weltzers Unvollendung von außen und innen beschaut, so wird von einer schmerzlichen Empsindung belastet fühlen, die sich n einiges Behagen auslösen kann, wenn er den Wunsch, ja wössnung nährt, das Gebäude völlig ausgeführt zu sehen. vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterwerk erst jene ung hervor, welche der außerordentliche Geist beabsichtigte: Ingeheure faßlich zu machen. Bleibt aber ein solches Werksgeführt, so hat weder die Einbildungskraft Macht, noch der und Gewandtheit genug, das Bild oder den Begriff zu erzn.

lit diesem leidigen Gefühl, welches einen Jeden druckt, kampften iserer Zeit in Köln eingeborene Jünglinge, welche glücklicher= den Muth fasten, eine Vollendung des Doms, nach der Absicht des Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Riffen tande zu bringen. Dürfte auch ein solches bildliches Unter= m gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so ge= boch schon hiezu so viel Einsicht als Unternehmungsgeist, so that als Beharren, so viel Selbstständigkeit als Einwirkung Indere, wenn die Gebrüder Boisserée zur ungunstigsten Zeit unst= und Prachtwerk so weit fördern sollten, daß es von an heftweise wird erscheinen können. Der Grundriß hatte lüdlicherweise im Original gefunden, so wie auch der Aufriß, entdedt, der bisherigen Bemühung, Ausmeffung und Bering gludlich zu Hülfe kam. In gehöriger Größe werden also driß, Aufrisse, Durchschnitte, perspettivische Zeichnungen nach nach erscheinen, wodurch ein Werk gebildet wird, das verseines Inhalts, wie durch die Künstler, die es gearbeitet, ebhaftesten Antheil verdient. Denn daß die Zeichnungen vor= der deutscher Manner, Moller, Fuchs, Quaglio, auch utschland gestochen werden konnten, dazu gehörte von Seiten Internehmer jene stille, unverwüstliche Vaterlandsliebe, die in blimmsten Zeiten dasjenige zu erhalten und zu fördern weiß, was glücklichen Tagen unentbehrlich ist; und so sind die trefflichen Rupferstecher, die Herren Duttenhofer in Stuttgart, Darnstedt in Dresden, zur Theilnahme an dieser wichtigen Arbeit

herbeigerufen worden.

Sind wir nun durch Bemühungen von Privatpersonen dazu gelangt, uns einen deutlichen Begriff von jenem unschäpbaren Gebäude zu machen, so daß wir es als ein Wunderwert, ges gründet auf die höchsten cristlich tirchlichen Bedürsnisse, so genial als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und Handwert ausz geführt, in der Einbildungstraft sassen und seine wirklich vorshandenen Theile einsichtig genießen können: so wird man sich nicht verwehren, jene kühne Frage nochmals auszuwersen, ob nicht jest der günstige Zeitpunkt sei, an den Fortbau eines solchen Werts zu denken.

Hier treffen wir aber bei näherm Erwägen auf die traurige Entdeckung, daß der Dom seit zwanzig Jahren aller Hilfsmittel beraubt ist, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu werden. Als Reichsstift, und weil die Güter für den Bauunterhalt mit den Pfründegütern zusammengeworfen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schickfal, sie, die am meisten bedarf, die aruste von allen zu werden, indessen andere Kirchen ihre Baugüter be-

halten oder zurückekommen haben.

Das erste vor allen Dingen wäre daher, an eine Stiftung zu denken zu vollkommener Erhaltung des Gebäudes. Erhaltung ist aber nicht zu bewirken, wenn man den Vorsatz des Fortbauens gänzlich aufgiebt; denn nicht allein Baarschaft reicht hin zu solchen Bedürfnissen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des Meisters, Kunst und Handwert auß Neue erregt und belebt sein. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand mit Großheit zu behandeln, zu welcher man nur gelangt, wenn man sich die Schwierigkeiten nicht verbirgt, noch verläugnet.

Auf alle Woise aber steht der Dom schon jest als sester Mittelpunkt; er und die vielen andern Gebäude der Stadt und der Landes bilden im engen Kreise eine ganze Kunstgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbereitet, indem jene so leidenschaftlich als gründlich arbeitenden Kunstliebhaber, bei dem Fleise, den sie dem Kölner Dom gewidmet, ihre Aufmerksankeit zugleich auf die Bor- und Nachtunst richteten. Daher wurden alte Risse gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Kupferstiche und Zeichnungen der vorzüglichsten sogenannten gothischen Gebäude in allen Landen angeschafst, besonders von allen bedeutenden alten Bauwerken des ganzen Niederrheins von der Mosel akswärts. Hieraus könnte ein Werk entstehen, das, in mäßigem

format, die Epochen der ältern Baukunst in Deutschland, von den ersten dristlichen Zeiten an dis zum Erscheinen des sogenannten zothischen Geschmack im dreizehnten Jahrhundert, in belehrender

Form zur Anschauung brächte.

Die den Reisenden zugemessene Zeit war zu kurz, als daß man von allem Bedeutenden hätte völlige Kenntniß nehmen können; jeboch versaumte man nicht, den herrn Domvikarius hardy zu besuchen, einen merkwürdigen achtzigjährigen muntern Greis, der, bei angeborenem entschiedenem Talent und Kunsttrieb, von Jugend uf sich selbst bildete, physikalische Instrumente künstlich ausar= zeitete, sich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber, von ver bildenden Kunst angezogen, Email zu malen unternahm, welches ibm aufs glücklichste gelang. Am meisten jedoch hat er sich dem Wachsbossiren ergeben, wo er denn schon in frühester Jugend die unendlich feinen perspektivisch = landschaftlichen, architektonisch= bistorischen kleinen Arbeiten verfertigte, dergleichen, von mehrern Künstlern versucht, wir noch bis auf die neueste Zeit sogar in Ringen bewundern. Später beschäftigte er sich mit einer Art, die bocht gefällig ist: er bossirte nämlich halbe Figuren in Wachs, beinahe rund, wozu er die Jahreszeiten und sonft charakteristisch= gefällige Gegenstände mählte, von der lebensluftigften Gartnerin mit Frucht= und Gemüskorbe bis zum alten, vor einem frugalen Tisch betenden Bauersmann, ja bis zum frommen Sterbenden. Diese Gegenstände, hinter Glas, in ungefähr fußhohen Kästchen, sind mit buntem Wachs harmonisch, dem Charakter gemäß, kolorirt. Sie eignen sich, bereinst in einem kölnischen Museum sorgfältig ausbewahrt zu werden; denn man wird hierdurch so deutlich an= gesprochen, daß wir uns in der Geburtsstadt des Rubens befinden, am Niederrhein, wo die Farbe von jeher die Kunstwerke beherrscht und verherrlicht hat. Die stille Wirkung eines solchen Mannes in seinem Kreise verdient recht deutlich geschildert zu werden, ein Seschäft, welches Herr Kanonikus Wallraf mit Vergnügen übernehmen wird, da er, als ein Jüngerer, diesem würdigen Greis auf dem Lebens: und Kunstwege gewiß manche Anregung verdankt.

Ein Schüler dieses würdigen Mannes, Herr Hagbold, bes schäftigt sich mit ähnlichen Arbeiten; doch hat er bisher nur Prosilsporträte geliesert, denen man eine glückliche Aehnlichkeit nicht absprechen kann. Die Reinlichkeit und Feinheit der Kleidungss und Bupstücke an diesen Bildern ist höchlich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben, aussühren wird, so kann

es ihm an Beifall und Kunden nicht fehlen.

Noch ist hier ein geschickter Miniaturmaler zu erwähnen, Herr Entenfirchen, welcher sich, bei sehr schönen Talenten, als ein denkender Künstler erweist und sich auch schon das Bertrauen hober

Personen bei bedeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man nun von dem Bergangenen und Gegenwärtigen spricht, was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodann fragt, was denn ferner wünschenswerth wäre, damit gebildete Personen aller Art ihren Ausenthalt hier gerne wählten, so wird man die Antwort hören, daß Wissenschaft und diesenige Kultur, welche aus dem Studium der alten Sprachen hervorgeht, nebst allem, was geschichtlich heißen lann, hier von frischem angeregt und begünstigt werden sollten; von frischem sag' ich; denn auch diese Borzüge haben sich hier nicht ganz verloren. Man darf nur die im Lapidarstyl glücklich aufgestellten Inschriften, worin Herr Kanonitus Wallraf sich besonders hervorthut, so wie seine heitern und gehaltreichen lateinischen Gelegenheitsgedichte betrachten; man darf die historischen Bemühungen, welche derselbe nebst andern Bersonen den vaterstädtischen kirchlichen Ereignissen widmet, näher ins Auge sassen: so sindet man noch Verzahnungen genug, welche

nur auf einen neuen Anbau zu warten scheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universität erinnert, welche ehemals hier ihren Sit hatte. Ihre Lage war vortheilhaft, in der Mitte der Länder zwischen Mosel, Maas und Lippe, auch zur Verbindung mit verwandten Nachbarlandern. wober noch bis zur französischen Umwälzung Studirende, meist von tatholischer Religion, sich auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenannte Nation unter ben Stubenten ausmachten. Die medizinische Fakultät zog durch ausgezeichnete Lehrer noch bis zu Ende des letten Jahrzehnts hollandische Studenten nach Roln, und noch jest genießt die Stadt in ben angrangenben Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den ersten Jahren der fran-zösischen Herrschaft wurde die Hoffnung rege zu Wiederbelebung der alten Universität, und, bis in die letten Zeiten nicht ganz aufgegeben, erhielt sie sich an der Aufmerksamkeit, welche die Centralschule genoß, die nachher in eine böhere Sekundärschulc verwandelt wurde. Ihr blieben bedeutende Güter, Anstalten und Sammlungen, welche zum Theil sich noch vermehrten; wie benn ein wohlbestelltes physikalisches Kabinet angeschafft und ein botanischer Garten gang neu angelegt wurde. Fanben nun in bemselbigen, von den Jesuiten ehemals benutten Raume die Runst: sammlungen gleichfalls ihren Plat, so würde sich alles Kennenswerthe bier vereinigen lassen. Hierauf, wie auf manches Andere, gründen die Kölner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Mauern wieder erneuert zu seben.

Alles, was wir bisher an dieser Stadt gerühmt, schien diese Hoffnung zu begünstigen, da nicht mehr die Frage sein kann, ob

nicht auch in großen Städten eine Universität gedeihen könne. Ja man wollte behaupten, daß hier, wo die reichsten Schäße der großen Borzeit zu sinden sind, wo geistliche und weltliche Gebäude, Mauern und Thürme, und so mannigsaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Vergangenheit liefern, wo Schiffsfahrt und Handel das gegenwärtige Leben darstellen, daß hier Lehrenden und Lernenden Alles nüglich und sörderlich sein müsse, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schuls und Parteiwissen, sondern von allgemeinen Weltansichten, auf ächte Kenntnisse ges

grundet, die Rede fei.

Man wolle jenen Universitäten, in kleinen Städten angelegt, gewisse Bortheile nicht streitig machen, es sei aber boch nicht zu laugnen, daß sie sich aus jenen Zeiten herschreiben, wo der Jugend, bie aus einem bumpfen Schulzwange zu einem angftlichen Geschäfts= zwange gebildet werden follte, ein gewisser Zwischenraum gegonnt war, in welchem sie sich neben bem Lernen auch abtoben und eine fröhliche Erinnerung vollbrachter Thorheiten gewinnen möchte. Gegenwärtig sei bieses aber unzulässig, schablich und gefährlch; denn der deutsche Jüngling habe sich meist im Felde versucht habe an großen Thaten Untheil genommen, und selbst ber Rachwuchs sei schon ernster gesinnt, man verlange nicht nach einer abenteuer= lichen, hohlen Freiheit, sondern nach einer ausbildenden, reichen Begränzung. Wo sei nun eine solche schönere zu finden als in einer Stadt, die eine Welt in sich enthalte, wo Thätigkeit aller Art sich musterhaft vor dem Geiste des Jünglings bewege, und wo junge Leute nicht an Kameradenselbstigkeit, sondern an höhern Beltansichten und an unzähligen Gewerbs: und Runftthätigkeiten ihre Unterhaltung fänden; wo der Studirende nur über den Fluß ju seten brauche, um seine Ferien in bem reichsten Bergwerts-, Hutten= und Fabrikenlande nüplich zuzubringen?

Ferner behaupteten die Kölner, daß der Studirende nirgends mehr sich selbst achten und geachtet werden könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schicksal zurückgekommenen Existenz angesehen werden musse.

#### Bonn.

Rach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und des öffentslich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchzreisenden eine Sammlung des Herrn Kanonikus Pick. Dieser heitere, geistreiche Mann hat alles und jedes, was ihm als alterzchümlich in die Hände kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Berdienst wäre; ein größeres aber hat er sich erworben,

daß er, mit Ernst und Scherz, gefühlvoll und geistreich, heiter und wizig, ein Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nütsich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Haus, mit welchem diese Schäße zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann

man sich hiervon keine Borftellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Porträte von sehr versichiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Beiten vors Auge zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Kupferstichen und Gemälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glüd und Unglüd eines übermüthigen Feindes anspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftliche Tafel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Interesse, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Kupferstiche und Münzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gebenken zum Beispiel einer ganzen Band mit gemaltscheinenden Bildern, merkwürdig durch den Stoff, woraus sie versertigt worden: Mosaik und Eingelegtes, von Stroh oder Moss Zusammengesetes, aus gehackter Wolle Gestreutes, sammtartig Gewobenes, Gesticktes oder aus Läppchen Zusammengesticktes. Durch solche Annäherungen werden hundert Dinge, deren Ausbewahrung einen ersahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmacksurtheil manchen Anlaß. Hierbei ist zu bemerken, daß ein junger Better, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine schone Mineraliensammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willkommen, sostematisch aufges

stellt hat.

Und so nach ergößender Betrachtung einer unzähligen Menge älterer Puß- und Scherzgeräthe, nimmt man ernsteren Antheil an einer würdig errichteten Scheinkapelle. Geschmackvoll zusammengerahmte bunte alte Glassenster verbreiten ein düsteres Licht über den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die erssorderliche Hellung, so sieht man die aus ausgehobenen Kirchen geretteten frommen Bedürfnisse aller Art an schicklicher Stelle: geschnitzte Betschemel und Pulte, ein völlig hergestellter Altar, auf demselben ein Reliquienkasten, mit getriebenen Silbersigürchen geziert, mit Email reichlich bedeckt; serner Kruzisze und Leuchter, alle älteren Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Prachtkasten erinnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der drei Könige verwahrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht versändert, einer gewohnten Nachbarschaft erfreuen.

Gelangt man darauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manustripte ausbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einste veilen niedergelegt sind, so bedauert man, daß die Unruhe der zeiten diesen würdigen Mann verhinderte, von seinem ganzen pause Gebrauch zu machen, um Alles in gleichem Sinne zu ordnen

ind zu bewahren.

Mit dem größten Vergnügen aber betritt man die Gartensterrasse, wo das Talent eines geistreichen Konservators sich in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem Himmel verschiedene architektonische Theile und Glieder, Säulen und Gesimstümmer, so wie manche Zierrathsreste, zu Ruinen gruppirt, Inschristen zierlich eingemauert, halb erhabene Arbeiten wohl versheilt, große gebrannte Gesäße als Denkmale aufgestellt und, mit venigen Worten, hie und da wahrhaftsrege patriotische Gesinzungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine aussührliche Beschreibung dieses glücklichen Unternehmens vurde schon der Einbildungstraft und dem Gemüth eine anzenehme Unterhaltung geben. Nur eines führe ich an, daß ein leines, wohlerhaltenes Basrelief, die schlimmen Folgen der Trunzlenheit vorstellend, unter einer Weinranke gesehen wurde, die so

ben voller Trauben hieng.

Denkt man sich Bonn als Residenz und diesen Schatz unverschaft als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Sammlung, so illgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie in gleichem Sinne fort, so würden Besitzer und Erhalter sich und andern zu großem Vergnügen bemüht sein.

Während man nun diese Zeit über mit aufgeklärten und, im ichten Sinne, freibenkenben Bersonen umgieng, so tam bie Anzelegenheit ber ehemals hier vorhandenen Universität zur Sprache. Da man nämlich schon längst an der Wiederherstellung der veralteten hohen Schule in Köln verzweifelt, habe man den Bersuch remacht, eine neue in Bonn zu gründen. Dieses Unternehmen jei beshalb mißlungen, weil man, besonders in geiftlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeist zwischen ben verschiedenen Glaubensgenoffen sei indessen beschwich= tigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernünftig berbeijuführende Vereinigung der Katholiken und Protestanten könne nicht auf bogmatischem und philosophischem, sondern allein auf bistorischem Wege gefunden werden, in allgemeiner Bildung durch gründliche Gelehrsamkeit. Eine bedeutende Universität am Rieders rhein sei höchst wünschenswerth, da es der katholischen Geiftlich= leit, und somit auch bem größten Theil ber Gemeinde, an einer vielseitigern Geistesbildung fehle. Die Abneigung, ja die Furcht por ber Gelehrsamkeit sei früher baber entstanden, daß die Trennung

der Christenheit durch Philologie und Aritik geschehen; dadurch sei die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entfernung und Stillstand verursacht worden. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne dasjenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht wäre eine so schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am

sichersten zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Sitz einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben; sie betheuern die Achtung, welche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nützlichem Mitbewohner; sie schildern die Freisbeit, die der Jüngling genießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Versuch mißlungen, kenne man nunmehr und dürfe nur die ähnlichen Fehler vermeiden, so habe man die völlige Gewißheit, dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des Schloßgartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Ausssicht von demselben entzückend sei. Der Rhein und die Siebensgebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Bersuchs, sie mit Worten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

#### Renwied.

Doch unser eigentlichster Zwed ruft uns stromauswärts, um Reuwieds zu gedenken. Diese freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umstellten Raum, ist uns wegen der Alterthümer merkwürdig, welche man daselbst gefunden hat und sindet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutte Gelegenheit, hier über den Rhein zu gehen, ward von den Römern schon ergrissen, sodann aber der sichere und angenehme Raum Kastellen und Wohn: gebäuden angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Bezsettigung fanden sich hinter Bieber eine halbe Stunde von Reuwied, wobei die Ueberreste eines Bades entdeckt wurden. Die versschütteten Trümmer von städtischen Wohnungen sinden sich bei Hedesdorf, wovon schon Manches zu Tage gefördert worden. Möge die friedliche Ruhe, deren wir zu genießen hossen, auch sernere Ausgrabungen begünstigen! Das sorgsältig angelegte Musseum in dem Schlosse zu Reuwied würde dadurch bereichert, so wie die Sitten und Gebräuche der ältesten Feinde Deutschlands immer mehr ausgeklärt werden. Bon alten Wegen und Schutze

die sich am Main und Rhein weit erstrecken, haben Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach efester Bemühung der ganze Zusammenhang endlich vollzentwickeln.

## Roblenz.

ern verlassen wir diese Gegenden und eilen, unseres Zweckest, nach Koblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt vewahrung der Alterthümer und zu Förderung der Kunst st bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen und Gebäude, die günstigen Wohnräume sind für den schen erfreulich, für den Fremden einladend. Da diese im beständigen Sitz einer Regierung bestimmt ist, so kann niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmerkzur Manches entdeden und versammeln wird; wie denn fange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei nit Vorsicht und Sorgsalt hieher zu retten wären.

Juristenschule zu Koblenz ist eine neue Anstalt, die wohl ), isolirt, wie sie steht, erhalten werden dürste, dagegen er der dortigen Sekundärschule wohl zu einem höheren um hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten ät vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher 1 sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern

, willig und fräftig anschließen.

rschaut man von der Karthaus die köstliche Lage der nd deren reiche Umgebung, so bedauert man die uns rstellbaren Ruinen der Festung Ehrenbreitstein, welche nun e der neuern Kriegskunst wieder ausgebessert werden. Das veitläuftige, der Stadt sich verbindende Schloß hingegen n gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, veit es als Residenz wieder herzurichten sei, liegt außer Kreise, aber des traurigen Schicksals müssen wir gedenken, überhaupt den Niederrhein betrossen hat, daß, durch seltz gung, weit und breit alle Fürstensiße verödet sind, während rrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schnen ausenthalt würden höchste und hohe Personen sinden, wenn, ziemlich erhaltenen großen Schlösser Poppelsdorf, Renshera Renrath und andere wieder eingerichtet

Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet e Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet Für die Zwede, welche wir im Auge haben, könnte

Die gunstigfte Wirkung entspringen.

der Christenheit durch Philologie und Aritik geschehen; dadurch sei die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entfernung und Stillstand verursacht worden. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne dasjenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht wäre eine so schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gelegenheit, im oben angedeuteten Sinne, am

fichersten zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Sitz einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben; sie betheuern die Achtung, welche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nützlichem Mitbewohner; sie schilbern die Freizheit, die der Jüngling genießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Versuch mißlungen, kenne man nunmehr und dürfe nur die ähnlichen Fehler vermeiden, so habe man die völlige Gewißheit, dießmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des Schloßgartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Ausssicht von demselben entzückend sei. Der Rhein und die Siebensgebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Bersuchs, sie mit Worten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

#### Reumied.

Doch unser eigentlichster Zwed ruft uns stromauswärts, um Reuwieds zu gedenken. Diese freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umstellten Raum, ist uns wegen der Alterthümer merkwürdig, welche man daselbst gefunden hat und sindet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutzte Gelegenheit, hier über den Rhein zu gehen, ward von den Römern schon ergriffen, sodann aber der sichere und angenehme Raum Kastellen und Wohn: gebäuden angeeignet. Die Spuren einer einsachen alten Beschläuben angeeignet. Die Spuren einer einsachen alten Beschläuben sie Leberreste eines Bades entdeckt wurden. Die versschütteten Trümmer von städtischen Wohnungen sinden sich bei Heberbesdorf, wovon schon Manches zu Tage gefördert worden. Möge die friedliche Ruhe, deren wir zu genießen hossen, auch sernere Ausgrabungen begünstigen! Das sorgfältig angelegte Musseum in dem Schlosse zu Neuwied würde dadurch bereichert, so wie die Sitten und Gebräuche der ältesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgellärt werden. Bon alten Wegen und Schup-

nauern, die sich am Main und Ahein weit erstrecken, haben nehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach ei fortgesetzter Bemühung der ganze Zusammenhang endlich vollsmmen entwickeln.

### Roblenz.

Ungern verlassen wir diese Gegenden und eilen, unseres Zweckes ingebent, nach Roblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt ur Ausbewahrung der Alterthümer und zu Förderung der Kunst on selbst bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen straßen und Gebäude, die günstigen Wohnräume sind für den sinheimischen erfreulich, für den Fremden einladend. Da diese stadt zum beständigen Sitz einer Regierung bestimmt ist, so kann bier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmertzamkeit gar Manches entdecken und versammeln wird; wie denn um Ansange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Vorsicht und Sorgsalt hieher zu retten wären.

Die Juristenschule zu Koblenz ist eine neue Anstalt, die wohl chwerlich, isolirt, wie sie steht, erhalten werden dürfte, dagegen ie Güter der dortigen Sekundärschule wohl zu einem höheren komnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Iniversität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Instalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern

ebächte, willig und kräftig anschließen.

Ueberschaut man von der Karthaus die köstliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bedauert man die un-eiederherstellbaren Ruinen der Festung Ehrenbreitstein, welche nun m Sinne ber neuern Kriegskunst wieder ausgebessert werden. Das done, weitläuftige, ber Stadt sich verbindende Schloß hingegen iebt man gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, n wie weit es als Residenz wieder herzurichten sei, liegt außer inserm Kreise, aber bes traurigen Schicksals muffen wir gebenten, velches überhaupt den Niederrhein betroffen hat, daß, durch selt= ame Fügung, weit und breit alle Fürstensitze verödet sind, während m Oberrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schönen Sommeraufenthalt würden höchste und hohe Personen finden, wenn ie noch ziemlich erhaltenen großen Schlösser Poppelsborf, Brubl, Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet ınd neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet vurden! Für die Zwecke, welche wir im Auge haben, konnte varque die günstigfte Wirkung entspringen.

## Mainz.

Der Bewohner von Mainz darf sich nicht verbergen, daß er für ewige Zeiten einen Kriegsposten bewohnt: alte und neue Ruinen erinnern ihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Forscher zur Vermehrung seiner Kenntnisse, zu Bildung bes Beistes nugen; und so sind wir einem fleißigen und forgfaltigen Manne, Herrn Professor Lehne, vielen Dant schuldig, daß er manches befannte Alterthümliche mehr bezeichnet und bestimmt, Anderes aber neu aufgefunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Karte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Kastelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerten, dargestellt ift, giebt einen freien Ueberblick über das Vergangene, welches, von dem Gegenswärtigen fast verschlungen, unsern Sinnen entzogen ist. Die Mauern des uralten Kriegspostens, die innerhalb desselben ehemals befindlichen Tempel und Gebäude werben uns wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Denkmal des Drusus, die Wasserleitung, der künstliche Teich, die Graber wieder an ihre Stelle treten: und schnell fast ber Reisende bie Berhaltniffe folder Baulichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Rathsel geblichen.

Das Bibliotheksgebäude enthält in seinen untern Hallen wohls geordnete Alterthümer. In anschaulichster Ordnung sind die Gradsteine römischer Soldaten aufgestellt, die, aus allen Nationen zussammengesordert, hier in der Garnison ihren Tod fanden. Name, Geburtsort, Zahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man fand sie reihenweise an Hügel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschätzt wurde.

In derselben Halle finden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders aufbewahrten antiken Gefäße und Geräthsschaften, in Kupfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebshaber befriedigen und unter denselbigen einen neuen Bereinigungspunkt stiften wird.

Außer der Büchersammlung enthält das Gebäude manches wissenschaftlich Brauchbare. Was von physitalischem Apparat, von mineralogischen und andern Segenständen der vormaligen Universität angehörte, ist hier ausbewahrt und kann einer kunftigen Lehranstalt zum Grunde dienen.

Eine Anzahl schätbarer Gemalde, die aus Paris hierher gebrackt worden, ist gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt und wird immer beitragen, die Kunstliebe in Stadt und Gegend zu beleben. Herr Graf Kesselstädt, Freund und Erhalter von Gemälden nd Alterthümern, versäumt keine Gelegenheit, seine bedeutende sammlung zu bereichern. Die Gemälde des Landschaftmalers taspar Schneider vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein tünstler und Gemäldehändler, Namens Arbeiter, besitzt schöne sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es steht hier so Ranches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werden dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und örderlich erweisen.

Bum Schlusse sei es vergönnt, einen Wunsch auszusprechen, selcher der jetzigen und tünftigen Lage von Mainz so ganz gemäß t. Möge der militärische Genius, der über diesem Orte waltet, ier eine Kriegsschule anordnen und gründen, hier, wo mitten m Frieden jeder, der die Augen aufschlägt, an Krieg erinnert sird! Thätigkeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch in Schauplatz der Befestigungs= und Belagerungskunst hat sich ier nicht schon so manchmal eröffnet! Jede Schanze, jeder Hügel vürde lehrreich zu dem jungen Krieger sprechen und ihm täglich und stündlich das Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Bunkt sei, wo die deutsche Vaterlandsliebe sich zu den festesten korsätzen stählen müsse.

## Bieberich.

Nach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche den teisenden am Nicderrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist wieder die angenehmste Empfindung, ein wohlerhaltenes Lustzchloß zu sehen, das, ohnerachtet der gesährlichsten Nachdarschaft, n völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen zof belebt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges gezießen läßt. Die hier befindlichen Bibliotheten und Naturalienzammlungen, deren Ordnung durch die vielzährigen Unbilden des triegs gelitten, werden nun bald auch zum Nupen und Berzinügen der Einheimischen und Borübergehenden aufgestellt sein; die denn Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Berzinügen belehrend vorweist.

### Wiesbaden.

Hier ist in gedachter Rüchsicht schon viel geschehen und mehrere nus Klöstern gewonnene Bücher in guter Ordnung aufgestellt. Ein ilres Manustript, die Bisionen der heiligen Hildegard enthaltend,

ist merkwürdig. Was neu in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den Zweck, die Staatsdiener mit dem Lausenden der Literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Jeitungen und Journale werden deshalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. Dieses geschieht unter der Aufsicht des Herrn Bibliothetars Hundeshagen, welcher dem Publitum schon durch die Bemühungen um den Palast Friedrichs I. zu Gelnhausen rühmelich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Ausgade dieses Werks bei dem Bombardement von Hanau verbrannt, wiewohl die Kupfertaseln glücklich gerettet worden; deshald man die Hossenung nähren kann, daß die günstigere Zeit auch die Reise dieses Werks befördern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem talentvollen Manne herausgegeden, zeigt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschicklichkeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an ähnlichen Unternehmungen.

Das Kabinet des Herrn Oberbergraths Cramer ist ein vorzüglicher Schmuck dieses Ortes. Es enthält eine vollständige spstematische Folge der Mineralien und außerdem belehrende Practischt aus den wichtigen Bergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besitzer, auch als Schriftsteller seines Faches geschätzt, widmet Kurgasten und Durchreisenden

jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Bautunst wird der große Kursaal so wie die neuangelegten Straßen Vergnügen und Mufter gewähren. Diese burch ansehnliche Befreiungen und Buschuffe von bochften Bebörden entschieden begünstigten Anlagen zeugen von des herrn Baudirektors Göz und des Herrn Bauinspektors Zais Talenten und Thätigkeit. Die großen Wohnräume, die in den neuansgelegten schönen Häusern entstehen, beleben die Hoffnung, daß mancher Borfat auszuführen fei, ben man bier im Stillen nahrt, um eine so viel besuchte, an Ausdehnung und Umfang täglich wachsende Stadt durch Sammlungen und wissenschaftliche Anstalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Runft, ber Natur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche sowohl überhaupt als besonders für diese Gegend um alles Merkwürdige bemüht ware. herr von Gerning, ber das Taunusgebirg zum Gegenstand seiner Diche tungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt, möchte wohl zu bewegen sein, seine reiche Sammlung hieher zu versetzen und einen Grund zu legen, worauf die Gunft des Fürsten und die Bereitwilligkeit manches bankbaren Fremden gewiß mit Gifer jort bauen mürde.

### Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbruck und Dulden hat sich diese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn er sie lange nicht besucht, bat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich das Längstbekannte. Der mit großer Freiheit und Einsicht entworfene Plan bietet noch zum fernern Fortbau bie schönsten Räume. Gesegnet ruben daber an öffentlicher freund= licher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Intwürfe zu diesen weitausgreifenden Unlagen fürstlicher Befünstigung vorlegte und bis an sein Ende der folgerechten Aus-Abrung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Künften im weitesten Sinne bat sich immerfort bei Privatpersonen lebendig erhalten, ind es tritt nunmehr der Zeitpunkt ein, wo eine freie Bürgerchaft auch für öffentliche Annäherung und Zusammenordnung inzelner Schäte, durch gludlich zusammentreffende Umstände auf=

zefordert, gemeinsam Sorge tragen wird. Gleich beim Beginn kommt uns die erwünschte Nachricht entzegen, daß man sich ernstlich mit dem Gebanken beschäftige, ein neues Bibliotheksgebäude aufzuführen. Die ansehnliche Bucherammlung hatte ber neu zu erbauenden Barfüßerkirche weichen nuffen und ward bisher in verschiedenen ungünstigen Lokalitäten ufbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien proßen Plätze zu diesem Zweck, wo noch Raum genug ist, daß uch andere öffentliche Anstalten sich würdig anschließen können. berr Baumeister Heß, burch Lehre und Beispiel seines Herrn Baters, burch ausbildende Reisen und das Anschauen der großen, leschmacooll bier schon errichteten Gebäude geubt und erregt, bat en Auftrag, die Risse zu verfertigen. Der einsichtige und thätige Bibliothetar, Herr Professor Schlosser, wird sowohl bei Einichtung und Aufstellung, als bei fünftiger planmäßiger Bermeb: ung sich um seine Baterstadt bochst verbient machen; benn man arf wohl sagen, daß mit diesem Gebaude ber Grund zu allen brigen wiffenschaftlichen Bemühungen wird gelegt sein. at dieses wichtige Unternehmen sich schon ansehnlicher patriotischer Beitrage zu erfreuen, indem bei der Jeier wiederhergestellter Stadtreiheit eine sehr bedeutende Substription zu Stande gekommen.

Und vielleicht schließt sich an dieses Lokal eine gegenwärtig don blühende Anstalt, unter dem Ramen Museum bekannt, lachbarlich an. Gine Gesellschaft von Runftfreunden hatte eine jusreichende Raffe gestiftet, schöne, weitläuftige Raume gemiethet, ım sich von Zeit zu Beit zu versammeln und am Runstgenuß zu Um diesen Mittelpunkt vereinigte sich alsobald gar Nanches: eine Gemalbereihe füllte ben großen Saal, eine reiche Rupferstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst ansehne lichem Rapital, vermacht, ja sogar alle den aufgehobenen Klöstern

entnommenen Gemälde derselben zugeeignet.

Hauptsächlich um dieser Bilder willen ist zu wunschen, bas man an hinreichende Raume bente, um sie wurdig aufzustellen, indem sie gegenwärtig über einander geschichtet dasteben und nicht ohne die Unbequemlichkeit des gefälligen herrn Schut von bem Runstfreunde betrachtet werben. Diese Sammlung ist begbalb merts würdig, weil sie meist Gemälde von oberdeutschen, oberrbeinischen Runftlern enthält, mit welchen Frankfurt mehr in Berkehr gestanden als mit den niederrheinischen, brabantischen. der Aeltere ward einige Jahre von den Karmeliten bewirthet, dessen Talent man hier ganz zu überschauen und zu würdigen im Fall ist. Möge in einigen Jahren diese Sammlung zur Ergötzung des Liebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet sein! Wie schnell wird sie sich alsdann vermehren durch Ankauf, Geschenke und Bers mächtnisse! Es werden daher diejenigen, welche dem neu ausuführenden Bau vorstehen, keinen Tadel zu befürchten baben. bas fie febr große Raume einrichteten, wenn fie auch für bas augenblidliche Bedürfniß unverhältnismäßig scheinen follten; benn auch solche sind sogleich auf das fruchtbarste zu benuten.

Sieht der Deutsche sich um, was zu der schlimmsten Zeit an vielen Orten Lobens = und Nachahmungswürdiges eingerichtet worden, so wird er gewiß der schönen Unstalt gedenken, welche bie Stadt Prag den böhmischen Ständen schuldig geworben. nämlich haben den Borgang bes murdigen Grafen Sternberg, der, als ein edler Kunstfreund und Patriot, seine eigene bedeutende Gemaldesammlung zur öffentlichen Betrachtung ausstellte, ju murdigen gewußt und ihre Kunstschäte zu bemfelbigen Amed mit der seinigen vereinigt, und zwar dergestalt, daß bas Gigenthum einem jeden Besitzer verbleibt, burch angeheftete Ramen bezeichnet und die Freiheit, darüber zu schalten, unbenommen ist. Auch gelobte dieselbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterbalt einer Kunst = und Zeichenschule, in welcher sich durch das belebende Talent bes herrn Direttor Bergler bewundernswürdige Schüler selbst in ben böbern Standen gebildet haben. Und warum follte man in Frankfurt nicht ein Aehnliches, ja ein Gleiches boffen

fönnen?

Denn schon gegenwärtig ist einem wichtigen, für sich bestehenden Institut eine sichere Gründung zugedacht. Der Dekan aller hier sebenden ächten Kunstsreunde, Herr Städel, genießt in seinem hohen Alter noch immer der lebenslänglich mit Einsicht und Bestarrlichteit gesammelten Kunstschäpe in dem wohlgelegensten Hause. Allehrere Jimmer sind mit ausgesuchten Gemälden aller Schulen

dt; in vielen Schränken sind Handzeichnungen und Kupfers sbewahrt, deren unübersehbare Anzahl, so wie ihr unschäßsterth, den öfters wiederkehrenden Kunstfreund in Erstaunen kan will wissen, daß dieser im Stillen unablässig vaters denkende treffliche Mann seine Kunstschäße sämmtlich, nehst gem Lokal und ansehnlichen Kapitalien, dem gemeinsamen gewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstfreunde und n hier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die Bildung hoffen können.

Dr. Grambs besitt gleichfalls eine Sammlung, die partung übersteigt, an Gemälden, Rupferstichen und Hand= Die entschiedene Kunstkenntniß des Besitzers hilft uchenden zu schneller Aufklärung und gründlicher Ginsicht. unermüdliche Runftfreund, bis auf die neuesten Zeiten an Rünftlern theilnehmend, beschäftigt und begünftigt mehrere oidelnde Talente, unter welchen herr Wendelstädt ihm un= r an Handen geht und sich durch Geschicklichkeit zum Lehrer, storische Renntnisse aber zum fünftigen Konservator qualifizirt. r Frang Brentano hat in einem geräumigen, wohl= eten Saal, so wie in mehrern großen Zimmern eine treff= mäldesammlung wohlgeordnet aufgestellt; sie ist durch deffen ten Schwiegervater, von Birtenstod, ber, aus ben Rhein= n abstammend, in der gelehrten und Kunstwelt rühmlichst war, mährend seines lebenslänglichen Aufenthalts in Wien engebracht. Hieran schließt sich eine reiche Rupferstichsamm= vo unter andern die Werke des Marc-Antons und sonstiger Italianer in Abdruden geschaut werden, wie sie dem Lieb= elten vor Augen kommen.

r diese benannten Sammlungen zu benutzen das Glück hat, ine Kenntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe,

xweitert und belebt fühlen.

r von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen 1, welche, in größere Räume vertheilt, die Freude und verung eines jeden Lichhabers und Kenners noch mehr ersürden, als gegenwärtig, wo in einer Privatwohnung nicht Gegenstande Gerechtigkeit widerfahren kann. So würde ie Sammlung antiker Basen, Bronzen und sonstiger Altersschon allein, als integrirender Theil einer großen Samms vie Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

r Becker, als Medailleur höchst schätzenswerth, hat eine ide Folge von Münzen aller Zeiten, zu Aufklärung der te seines Fachs, einseitig geordnet. Man findet bei dems demälde von Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alters

je Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälde befinden sich hie und da im Privatsbesitz. Bei Herrn von Holzhausen auf der Oede ein schäfenswerthes Bild von Lukas Cranach: Christus, der die Mutter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechslung der Motive von Mutterliebe und Verehrung des Propheten. Wohlerhaltene Familiengemälde aus der ältern Zeit geben uns einen Begriff von der Würde des genannten Geschlechts und der Kunstliebe seiner Uhnherren.

Vorzügliche Gemälde zieren auch die Wohnungen des Herrn Leerse und Frau de Neufville. Eins der schönsten Bilber von van der Neer besitzt Herr Ettling. Die Lausbergische

Sammlung ift leider in alle Welt zerftreut.

Hier wollen wir nun einer Art und Weise vorläusig gedenken, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt Alles mehr gestaltet und geordnet hat, ein dortiger Kunstfreund Einheimischen und Reisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Benetianer besitzen nämlich von den Gemälden ihrer Stadt einen Ratalog, nach den Epochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren, in welchen die Künstler geblüht; sie sind sämmtlich in historischer Folge aufgezählt und bei jedem Bilde bemerkt, wo es zu sinden. Wenn ein junger Frankfurter Kunstfreund sich dieses Wert zum Muster nähme und im Stillen die nötdigen Vorbereitungen machte, so könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten und dadurch die lehrreichste Ucbersicht besördern. Jede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine Art von geistiger Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wornach wir streben.

Ferner dürfen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Kunststreunde noch auf mancherlei Weise gefördert sind. Herr Morgensstern sährt auch im hohen Alter fort, Gemälde mit bewundernswürdigem Fleiß und Genauigkeit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Art eines jeden Künstlers zu versetzen weiß, davon zeugen mehrere Kopieen, die er im Kleinen, nach den vorzägslichsten Meisterwerken, die durch seine Hände gegangen, gesertigt und in einem Schränkten gleichsam als einen Hausaltar zusammengeordnet. Auf diesen Schatz werden gewiß Vorsteher öffentlicher Anstalten ausmerksam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt ents

fernt werde.

Herr Silberberg ist im Besitz der trefflichsten alten und neuen Aupserstiche, die er durch Tausch und Handel dem Liebhaber zu überlassen geneigt ist. Bei Herrn Bope sindet man alle Arten von Aunst: und Naturprodukten, und wie mancher Name bleibt noch demjenigen zu nennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Frankfurt kennen zu lernen, aussehen wird!

Ueberhaupt tann die Lage eines Kunstfreundes nicht gunftige

als an diesem Orte: man gedenke nur der Auktionen inscher Verlassenschaften, so wie der Sammlungen, welche auf lation hieher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch i Stand gesett, sich mit vielen Meistern und ihren Vorsbekannt zu machen, ja, wenn er Neigung hat, gelegentlich üßige Preise durch trefsliche Sachen seinen Kunstvorrath zu hren. Solche Ausstellungen sinden sich jede Messe öfterskt und dreisach, und künstig gewiß häusiger, da, bei der euern Weltbewegung, gar manches Kunstwerk seinen Herrn lte, gar mancher Liebhaber sich genöthigt sieht, einen werthen gegen Baarschaft umzutauschen. Und so läßt sich Franksils kunstvermittelnd zwischen dem Obers und Unterrhein, en dem nordöstlichen und südwestlichen Deutschland, ja zwischen Ins und Auslande denken.

prschen wir nun nach dem, was für den Unterricht in Künsten ht, so sinden wir auch schon deßhalb vorläusig gesorgt. der Zeichenschulen, wie sie in Deutschland mit Recht seit Zeit beliebt sind, wo man mehr das Auge des Privats und des Handwerkers zu bilden und einen gewissen Gest zu verbreiten denkt, als daß man Künstler zu erziehen bsicht hätte, ist auch hier schon eingerichtet. Herr Reges erselbigen vor, unter der Direktion des Herrn Dr. Grambs. Schulen haben außer jenen Zwecken noch den besondern zil, daß sie Noviziate fürs Talent sind, indem die Vorsteher alb unterscheiden, wo angeborne Fertigkeiten sich mit Aufsmkeit und Fleiß zusammensinden, als woran der künstige liche Künstler allein erkannt wird.

n solche jedoch weiter zu bringen, würde ich hier so wenig iderswo zu einer Kunstakademie rathen. Es gehört schon roße Masse von gebildeten Künstlern, eine Menge von heran= iben Fähigkeiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen esetzliche Form, ja ein Oberhaupt zu geben. Wir wissen unstakademie zu ehren, die in der Hauptstadt eines großen , in der Fülle von Kunstschätzen von trefflichen Männern t wird; aber ehe man sich's versieht, schleicht sich die republi= e Form auch daselbst ein. So unterscheidet man in Dresden düler der herren Seidelmann, Graffi, Matthai, Igen und Hartmann, so wie diejenigen, welche sich an g, Klengel ober Friedrich halten. Gin Unterricht im neinen ist höchst schätzbar; der einzelne Jüngling hingegen om einzelnen Meister unterrichtet sein, und wenn er bort sehorcht, so werden hier Neigung, Zutrauen und eine gestille Ueberzeugung höchst fraftig wirken.

lan würde also nach Frankfurt vorzügliche Männer wo nicht

gerade berufen, doch ihnen leicht machen, an foldem Orte gu leben: man sette sie in die Lage, ein schickliches Quartier miethen zu können, und verschaffte ihnen sonst einige Vortheile. Die Oberaufsicht städtischer Kunstanstalten gabe nun solchen Meistern ein vielversprechendes Talent in die Lehre und zahlte dagegen ein billiges Honorar. Ja der junge Mann dürfte seinen Lehrer selbst mählen, je nachdem er zu einer Kunstart ober zu einer Person Reigung und Zntrauen hätte. Wohlhabende Eltern zahlten für ihre Kinder, wohlwollende Liebhaber für Günstlinge, von denen sie etwas hossten. Wäre ein solcher Meister verheirathet und sonft nicht einem größern Berhältnisse abgeneigt, so konnte er Junglinge ins Quartier, an Tisch nehmen und eine formliche Pension einrichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an Handen giengen. Steht nun eben dasselbe zu thun in einer freien Stadt mehrern frei, so wird man berrliche Wirkungen bavon erfabren.

Daß man junge Männer praktisch bilde, forbert die neueste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussezen, würden sie zeichnen, malen, kopiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzuweit ausholt, in Verdruß und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Zeit, ihn einer

auswärtigen höhern Anstalt anzuvertrauen.

Daß diejenigen, denen eine solche Uebersicht obliegt, auch durchs aus dafür sorgen werden, daß den Meistern Alles, was sie selbst nicht beischaffen können, an Modellen, Gliedermännern und sonst genugsam gereicht werde, darf man kaum erwähnen. So steht schon jest eine Sammlung von Sipsabgüssen antiker Statuen in dem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läßt sich nicht Alles von einem Manne erwarten, dessen Neigung und Thätigkeit durch ein so großes Vermögen in lebhafter Bewegung erhalten wird!

Vorschläge dieser Art können wir um so eher thun, als sie dem Zeitgeist gemäß sind, und man bei allen Bildungsanstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheilhafter sei, sie auf eine liberale, humane Weise auszusäen, als auf eine zwingende, klösters lich subordinirende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Franksturter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem akademischen Zwange unterworfen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Akademie galt. Man erinnere sich von den ältern dis in die neuesten Zeiten der Feperabend, Merian, Roos, Schütz, so wird der Weg vorgezeichnet sein, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Abssicht am besten erreicht.

Und hier werden wir denn aufgefordert, noch einiger vorzügscher Künstler zu gedenken. Herr Schüß, durch den Beinamen der detter bezeichnet, sett die landschaftlichen Arbeiten sort, welche eit Sachtleben sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheinszegenden beschäftigen. Seine Zeichnungen in Sepia sind von des vundernswürdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers und des Himmels unübertrefslich. Die Darstellung der User an widen Seiten, der Auen und Felsen und des Stromes selbst ist o treu als anmuthig, und das Gefühl, das den Rheinsahrenden rgreift, wird uns dei Betrachtung dieser Blätter mitgetheilt oder vieder erweckt. Die Delgemälde dieses Künstlers geben ihm Gezegenheit, die Abänderung der Farbentöne, wie sie die Tagszund zahreszeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorzringen, auf eine glückliche Weise nachzubilden.

Von Herrn Radl sind bei Grambs höchst schätzbare Aquarelleichnungen zu sehen, Gegenden um Frankfurt, so wie anmuthige thäler des Taunusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Natur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, in kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der

farbe, nichts zu munschen übrig laffen.

Solche Künstler dem größern und auch auswärtigen Publikum ekannt zu machen, wird eine angenehme Pflicht der Kunstvor= teher sein; uns sei es erlaubt, hier einen Vorschlag zu thun, er, wenn er auch etwas wunderbar scheinen sollte, doch gewiß Me Brufung verdient. Wir haben kein Geheimniß daraus ge= nacht, daß wir Alles, was einer Pfründe ähnlich sieht, bei unsern dunstanstalten nicht lieben; dagegen wäre unser Vorschlag dieser. Bei einem geschickten Künstler, der nicht gerade Bestellungen hat der aufs Gerathewohl arbeiten kann, bestelle man von Seiten der Vorsteher gewissenhaft gearbeitete Bilder; man bezahle sie ihm rach Billigkeit und überlasse sie alsbann Liebhabern um einen ge= ingern Preis. Der Verluft, der hieraus entspringt, wird eine größere Wohlthat für den Künstler, als wenn man ihm eine Bension obne Bedingungen gabe. Hat er wirklich Verdienst, und vird derselbe den Liebhabern allgemeiner bekannt, so werden sich nie Bestellungen häufen, und er kann alsdann mit einiger Klugeit immer wieder auf seinen Preisen bestehen. Gine genugsam iusgestattete Kasse tonnte auf dieses Kapital eine gewisse Summe estjepen, und die Vorsteher berselben könnten sich recht gut burch isentliche Ausstellungen und Ausgebot solcher Arbeiten, vielleicht jar durch Auttion, vor allem Vorwurfe der Parteilichkeit sichern. Ind jo werden Männer von anerkannter Redlichkeit und ge= rüfter Einsicht aufs neue Geist und Leben in die Epoche bringen, vie wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei diesen neuen Ginrichtungen republikanische Formen begunftigen, so fei es uns erlaubt, bingugufügen, bas es bagegen dem freien Bürger, ber sich nicht leicht von Jemand will meistern lassen, gar wohl anstehe, an sich felbst gesellige Tugenden auszubilden; denn die Erfahrung von den ältesten bis in die neuesten Zeiten belehrt uns, daß der Bewohner einer freien Stadt sich schwer mit seines Gleichen vereinige. Es ift nichts natürlicher, als daß Unabhängigkeit uns in unserm eigenen Wesen bestärke, wodurch der Charakter in einer Folge von mehrern Jahren immer schroffer werden muß; und weil nun ein jeder sich so selbft gewähren läßt, muffen diejenigen am Ende fich ofters getrennt finden, welche durch die schönsten Bande verknüpft fein konnten. Selbst gemeinsame Liebhaberei ist nicht mehr im Stande, solche Gemüther auch nur für einen Moment zu vereinigen: Blumenfreunde werden sich über Blumen, Münztenner bei Munzen ents meien, wenn der Geist gewohnt ift, seinen Gefühlen und Leiben= schaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher, zu vernehmen, daß in Frankfurt eine Gesellschaft von Runstfreunden sich reihum versammelt, wo fie an Rupferstichen, im Besitz eines jeden, sich belehrend unterhalten. Hiedurch wird ein so weitläuftiges und schwieriges Rach, wo Alles auf dem Werthe des einzelnen Abdrucks beruht, nach und nach übersehbar. Der weit größere Vortheil aber wird baraus entspringen, daß auch, was Andern gehört, geiftig unser eigen Das Vortreffliche zu kennen und zu lieben, was man nicht besitzt, noch zu besitzen hofft, ist eigentlich ber größte Borjug bes gebildeten Menschen; da ber robere, selbstige im Best oft nur ein Surrogat für Ginsicht und Liebe, Die ihm abgeben, ju erwerben sucht. Geschehen solche Mittheilungen fünftig in allen Runstfächern, so wird sich die neue Generation burch allgemeine heitere Friedensbande vereint fühlen, wie in schrecklicher Beit Die eine Hälfte sich zu Schutz und Trut, die andere zu Rath und Bulfe, bas Baterland zu retten, mufterhaft verbundete.

Baben wir nun von ben bochften Beweggrunden gefprochen, die uns zu Belebung der Kunst und Wissenschaft treiben, von jart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so muffen wir auch einem Vorurtheil begegnen, welches fich mitunter merten läßt. Der Liebhaber nämlich trennt fich oft gu ftreng von dem Kunsthändler. Es schreibt sich dieses aus altern Zeiten her, wo der Wohlhabende dasjenige, was er besaß, eben deswegen, weil er es besaß, hoch schätzte, ja oft überschätzte. In der neuern, mehr belebten Welt aber kann sich der Liebhaber nicht entbrechen, burch Tausch ober Handel so manches Runft. wert, dem er entwachsen ist, ober für welches seine Liebhaberei bstumpfte, einem dritten zu überlassen, dem cs Freude macht. iders in Frankfurt läßt sich, bei der großen Bewegung, bei Zu= und Abströmen von Kunstwerken, kaum ein stationäres iet denken, und man wird es in der Folge gewiß keinem aber verargen, wenn er, seine Kräfte berechnend, durch verzten Besitz seine Neigung lebendig zu erhalten sucht.

nd so brauchen wir nicht weit umherzuschauen, wenn wir iele suchen, daß Gewerbsthätigkeit mit Liebe zu Wissenschaft kunst, wie vor Alters, so auch in unsern Tagen, recht wohl ibar fei; benn wir finden, daß von Seiten des Buchhandels ür Runft ermunschte Aussichten hervorthun. Berr Bronner n einem anständigen, wohl angelegten und verzierten Lokal eingebundene Bücher aufgestellt, und außer dem, was sich jelbst versteht, findet man bei ihm die neuesten Kupferwerke. emälde zur Unterhaltung und beliebigem Ankauf. ner, auf seiner Reise nach Rom, erwies thätigen Antheil m bortigen beutschen Künstlern, forberte bie Berren Riepen= en, Overbeck und Cornelius und übernahm den Ber= ver von diesem in Federzeichnungen dargestellten Scenen aus Sie sind von Ferdinand Ruschewenh mit großer und Genauigkeit gestochen, wie sich Liebhaber an ben Brobes m überzeugen können. Auch verpflanzte Herr Wenner die efflichen Rupferstiche nach Canova und Thorwaldsen in seine stadt, indem er die Betrachtung und Anschaffung derselben pterte. Herr Wilmans, gleichfalls Kunstliebhaber, besitt mswerthe Gemälde; seine Bemühungen um Literatur und : find allgemein bekannt. Möge doch je eher je lieber eine ihrlichere Nachricht, als der Reisende geben kann, von allen ichäten und Runstthätigkeiten, welche diese wieder frei auf= de Stadt verherrlichen, bald in dem einen oder andern Berricheinen.

Beil wir aber dieses sowohl von Franksurt als von verschies schon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten chen, so ersuchen wir die Unternehmer, eine solche Arbeit ängstlich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entwors heft, welches der Fremde gern für ein Billiges anschaffen nur kleine Auflagen zu machen und die nächste darauf erst, vermehrter und belebter zu geben. Alles, was in den eingreisen soll, muß ein frisches Ansehen haben, und hier tein Wert zum Ausbewahren, sondern nur zum Ausbrauchen nat.

anfange, davon giebt eine Singschule Zeugniß, welche Düring aus eigenem Antrieb und aus reiner Liebe zur

Kunst unternommen. Diese Anstalt ist schon so weit gedieben, daß junge Personen beiderlei Geschlechts, die sich seiner Leitung anvertraut, bei seierlichen Gelegenheiten in den Kirchen beider Konfessionen Musiken aufgeführt, zu Vergnügen und Erbauung der Gemeinden. Auch in öffentlichen Konzerten ist dieses gesschehen. Jeden Sonntag früh sindet eine solche Uedung statt, zu welcher auf Anmeldung auch Zuhörer gelassen werden. Sin größeres Lokal wäre der Anstalt zu gönnen, wodurch sie auf einsmal sehr viel gewinnen würde. Sie empsiehlt sich allen Musiksfreunden, und es wird ihr auch weder an Unterstützung sehlen, noch an Ausbildung der einzelnen Stimmen, da Frankfurt an Herrn Schmidt einen tresslichen Musikdirektor besitzt und die Oper mit Talenten geschmückt ist, die nicht allein durch Ausühung ihrer Kunst ergößen, sondern auch dieselbe durch Lehre und Unterzicht zu verbreiten und fortzupslanzen sich zur Pslicht machen.

Nachdem wir nun so manchen frommen Wunsch geäußert, von manchen bedeutenden Borsätzen und weitaussehenden Planen gessprochen, so gelangen wir endlich zu einer Anstalt, die auf das sicherste gegründet ist, und bei welcher eben jetzt eine erneute Thätigkeit hervortritt, um bisherige Stockungen aufzulösen und zufällige Hindernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rede, welche Dr. Senckenberg, gesegneten Andenkens, ausähdender Arzt und kenntnißreicher Mann, seiner Baterstadt hinterslassen. Sie theilt sich in zwei Einrichtungen, die eine zu praktischem, die andere zu theoretischem Zweck. Die erste, ein Bürgerhospital, ist auf ein palast ähnliches, von dem Stifter neuerrichtetes Gebäude gegründet, so wie durch ansehnliche Kapitalien gesichert. Hieher slossen, von der ersten Zeit an, große Schenkungen und Vermächtnisse, woraus ein bedeutendes Versmögen entstand, welches durch Ueberschuß der Kasse sich jährlich vermehrt. Hier bleibt also nichts zu wünschen übrig.

Desto mehr Aufmerksamkeit und guten Willen haben wir dazgegen auf die zweite Abtheilung zu wenden, welche, in theoretisch wissenschaftlicher Absicht angelegt, nicht in gleicher Maße begünstigt ist. Sie umfaßt Haus-, Hof= und Gartenräume der ehemaligen Wohnung des Besitzers. Das Haus, darin einem von den Borzgeseten ein Quartier bestimmt ist, hat freilich nur beschränkte Zimmer, welche für dassenige, was sie fassen sollen, nur alsdann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung aufgestellt ist. Hier sindet sich eine tressliche Bibliothek, welche dis auf die unmittelbaren Nachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die besdeutendsten ältern anatomischen und physiologischen Bücher und würde, geordnet, fortgesetzt und zum Gebrauch erössnet, der Stadts bie bestellt ist.

bibliothet ein bedeutendes Fach ersparen.

Ein mineralogisches Kabinet, das bis jetzt der Bibliothek nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet; es enthält viel Vortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Versteinerungen, zur glücklichsten Zeit gessammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geräumig genug, um der Stiftung gemäß die offizinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch Platz sinden würde, um das physiologisch Bedeutende, was zur Einsicht in das Pflanzenleben führt und das ganze Studium krönt,

weislich anzufügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf der gegenwärtigen Höhe der Wissenschaft nicht mehr brauchbar: ein neues hinreichenses ward, zum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Schafenbergischen Gartenmauer erbaut und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenutzt.

Das anatomische Theater ist zweckmäßig und geräumig; die daselbst aufgestellten Präparate gehören nicht sämmtlich der Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, woraus das Ganze besteht, ist es Pflicht, die Zustände nochmals vorzusnehmen, dabei auch Wünsche und Hoffnungen auszusprechen und zu bezeichnen. Hier ist nun wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedenken, der, als wissenschaftlicher, kenntnißereicher Mann, sein Hospital nicht besser zu versorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studiens und Lehranstalt an die Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Baterstadt einen Mittelspunkt wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nehst andern Bürgern zu Pflegern, rief sie sämmtlich zu monatzlichen Zusammenkünsten in sein Lokal und ermunterte sie, Vorzlesungen in mehrern Fächern zu halten.

Sein früher, unglücklicher Tod unterbrach eine von ihm selbst ausgehende Einleitung; und doch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Periode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Reichard, Verfasser der Frankfurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheilung bestimmten Kapitalien nicht zu, aus dem Grunde, weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen geneigter als dem Wissenschaupt mehr gedrängt fühlt, einem gegenwärtigen Uebel abzuhelsen, als einem künstigen vorzubeugen. Diesem nach wurde die Krankenaustalt mit Schenkungen und Versmächtnissen allein bedacht und das Wissenschaftliche vorbeigegangen.

Dieses versank immer mehr in Staub und Verborgenheit und erkrankte an äußern und innern Uebeln. Eine medizinische Schule, welche das Studium aufs neue beleben sollte, entstand und verseing. Die Kriegslasten wurden und werden mitgetragen, so wie

manches andere Unheil, das sich auflud; genug, das Institut ist gegenwärtig so arm, daß es nicht das geringste Bedürfniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon jest, bei Anschaffung der Schränke zu Sonderung und Ordnung der Mineralien, muß auf fremde Güte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz verstorbene Stiftarzt, Dr. Lehr, dem Frankfurt die Einimpfung der Ruhpoden verdankt, hat seine Bibliothek der Sendenbergischen eins verleibt, eine Sammlung von Porträten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Kapital von neuntausend Gulden, dessen Zinsen dem jedesmaligen Arzte als Zulage dienen, mit der Bestingung, im Sommerhalbenjahr unentgeltlich Botanik zu lesen.

Herr Dr. Neuburg, ärztlicher Pfleger dieser Anstalt, dessen Kenntnisse, Thätigkeit und Wohlwollen allgemein anerkannt sind, und welcher gegenwärtig das Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt, sobald man Besitz und Lücken übersieht, die Doubletten seiner Konchylien und Bögel hierher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und Naturmuseum, wenn es nur erst im Reinen den Franksurter Patrioten vor Augen steht, manchen einzelnen Besitz und manche Wohlthat an sich ziehen.

Gedenken wir nun der Pflanzenkunde, so ist aus obigem erssichtlich, daß für diese vorläufig gesorgt sei. Herr Dr. Reef wird, unter Ussistenz der Gärtner Bäumert und Jermann, die zweckmäßige Vollskändigkeit des Gartens so wie den Gebrauch

desselben nächstes Frühjahr einzuleiten wissen.

Im Ganzen ware jedoch für Botanit in Frankfurt schon viel geleistet, wenn die Pflanzenfreunde sich zu wechselseitigen Besuchen und Mittheilungen vereinigten, besonders aber sich barin verbänden, daß Jeder ein einzelnes Fach vorzüglich übernähme. Hollander und Englander geben uns mit dem besten Beispiele por, jene, daß sie eine Gesellschaft errichteten, beren Glieber fic die Aufgabe machten, Brachtpflanzen in ber größten Berrlichteit darzustellen; diese, daß eine Anzahl Gartenfreunde sich verabredeten, gang einzelnen Abtheilungen, wie g. G. den Stachelbeeren, porzügliche Aufmertsamkeit zu widmen, wobei jeder Theilnehmende sich anheischig machte, nur Gine Spielart mit ber größten Sorgfalt zu pflegen. Collte Dicfes manchem von ber wissenschaftlichen Höhe herab kleinlich, ja lächerlich scheinen, so bebente man, bas ein reicher Liebhaber etwas Seltenes und Augenfälliges zu befigen wünscht, und bag ber Obstgartner auch für die Safel feiner Runden zu forgen hat. Bei einem folden Verein wurde Frantfurt sogleich im botanischen Jache bedeutend erscheinen.

Bliebe der Sendenbergische Garten bloß medizinischen und physiologischen Forderungen gewidmet, so würde der Lehrer an dieser Anstalt sehr gefördert sein, wenn er die Vergünstigung hätte, die Gärten der Herren Salzwedel, Jassoy, Lehr in und bei Frankfurt, die Anlage des Herrn Metzler über Oberrad mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besitzern wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Freude und Aufmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich Alles aufsuchen, was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniker, Blumist, Runstgärtner, Obst = und Küchengärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nuten können.

Was die Chemie betrifft, so wird dieser durch ben einfachsten Entschluß leicht zu helfen sein, da es weder an Lokal noch an Berfonlichkeit fehlt. Das unmittelbar an den Sencenbergischen Stiftsgarten anftoßende Laboratorium, neu und zwedmäßig erbaut, steht, nach aufgehobener medizinischen Schule, herrenlos und unbenutt, und es muß ber allgemeine Bunsch sein, baffelbe dem Sendenbergischen Stifte einverleibt ju seben. Die höchste obrigkeitliche Anordnung deßhalb wird, bei nunmehr beruhigten Beiten, nicht länger außenbleiben. Berr Dr. Restner erwartet sehnlichst diese höchste Entscheidung und darf hoffen, daß ihm bei feinen Bemühungen jede Unterstützung nicht fehlen werde. Gewiß sieht durch eine chemische regelmäßige Vorlesung mancher gebildete Einwohner einen seiner schönsten Wünsche gludlich erfüllt. Denn die Gelegenheit, mit dem Umfange der neuern Chemie, die schon den größten Theil der Physik in sich aufgenommen hat, bekannt zu werden, ist jedem größern Ort, besonders Frankfurt, zu gönnen. hier fande der ausübende Arzt die neuesten Erfahrungen und Ansichten, die er auf seiner praktischen Laufbahn zur Seite liegen läßt, bequem überliefert. Der Pharmazeut murbe besser einsehen lernen, mas es benn eigentlich mit den Bereitungen und Mischungen, die er so lange nach Vorschrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. So viele Personen, die in wichtigen Fabrifunternehmungen die Quellen ihres Reichthums finden, murden durch Uebersicht der neuesten Entdeckungen gefördert, andere nach höherer Bildung strebende murben in der chemischen Kenntniß wahre Geisteserhebung gewinnen, ja solche, welche den ältern chemisch = mystischen Vorstellungen nicht abgeneigt sind, würden hier volltommene Befriedigung finden, wenn sie erkennten, daß so vieles, mas unfere Vorfahren in dunkeln Zeiten nur zerstückelt gewahr wurden und im Ganzen trübsinnig ahnten, jest sich immer mehr an und in einander schließt, sich aufklärt, so daß vielleicht in teinem Fache mehr als im demischen wissenschaftliche Uebersicht das Ideelle in der Wirklichkeit darzustellen vermag.

Ware es möglich, einen tüchtigen Physiker herbeizuziehen, ber

sich mit dem Chemiker vereinigte und dasjenige heranbrachte, was so manches andere Kapitel der Physik, woran der Chemiker keine Ansprüche macht, enthält und andeutet; setze man auch biesen in Stand, die zur Versinnlichung der Phänomene nöthigen Instrumente anzuschaffen, ohne deßhalb einen weitläuftigen, tostspieligen und platraubenden Apparat aufzuhäufen: so wäre in einer großen Stadt für wichtige, ingeheim immer genährte Bedürfnisse gesorgt und mancher verderblichen Anwendung von Zeit und Kräften eine edlere Richtung gegeben. Zum Lokal solcher physischen Anstalt könnte man mit gutem Gewissen bas anatomische Theater bestimmen. Anstatt zu gebenken, daß herr Dr. Bebrends, der, als ein würdiger Schüler Sömmerings, bisher biesem Rache vorstand, seine Entlassung genommen, anstatt zu erwähnen, daß herr Dr. Luca, ein thätiger, in der vergleichenden Zergliederung geübter Mann, nach Marburg abgeht, sei uns vergönnt, im Allgemeinen von dem Verhältniß der Anatomie zu dem bestebenden Sendenbergischen Institut zu sprechen. Hier hat sich nämlich ber Stifter, indem er sich ein Bild einer vollständigen medizinischen Anstalt dachte, vielleicht vergriffen, da er die besondern Bedingungen, in der sich seine Anstalt befand, nicht beachtete. Renner ver Zergliederungskunst, Professoren dieses Fachs auf Akademieen werden gerne zugestehen, daß es eine der schwierigsten Aufgaben sei, die Lehre der Zergliederung zu überliefern. Bibliothek, Zeichnungen, Präparate und hundert Vorrichtungen, Vorarbeiten, Die viclen Aufwand erfordern, sollen zum Grunde liegen, und alse bann wird noch die menschliche Leiche, als unmittelbarer Gegenstand des Beobachtens und Belehrens, gefordert. Woher aber diese nehmen? Ueberall werden die deßhalb bestandenen Zwanggesche lässiger beobachtet ober umgangen, und ber Professor ber Anatomie steht in einem humanen Zeitalter immer als unmenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Möge alles dieses als Reslexion eines vorübereilenden Reissenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht viels

leicht die Verhältnisse in einem andern Lichte.

Allein Alles, was wir gesagt, würde ganz vergeblich gewesen sein, wenn wir uns nicht erkühnten, auszusprechen, daß ein so wohl durchdachtes, dem Stifter wie der Stadt Ehre bringendes wissenschaftliches Institut nicht gedeihen, noch auch mit aller Bermühung der Angestellten nur im mindesten nüßen könne, wenn seine Einkünfte nicht verbessert werden. Auch hievon liegt die Möglichkeit nahe genug, und wir tragen kein Bedenken, sowohl die dürgerlichen als ärztlichen Herren Vorsteher aufzusordern, in Ueberlegung zu nehmen, in wiesern von dem Uebersluß, dessen das Hospital genießt, ein Theil zur wissenschaftlichen Anstalt hers

Abergewendet werden könne, und jene trefslichen Männer dringend zu ersuchen, daß sie hierüber, wenn sie bejahend einig geworden, um die höchste obrigkeitliche Billigung baldigst nachsuchen mögen. Die einer solchen Wendun entgegenstehenden Schwierigkeiten sind richt unbekannt; es läßt ich ihnen aber mit Einem Wort bestegnen: daß einer freien Stadt ein freier Sinn gezieme, und daß nan bei einem erneuten Dasein, um die Spuren ungeheurer Uebel unszulöschen, sich vor allen Dingen von veralteten Vorurtheilen u befreien habe. Es geziemt Frankfurt, von allen Seiten zu stänzen und nach allen Seiten hin thätig zu sein. Freilich gesört theoretische Betrachtung, wissenschaftliche Vildung den Universitäten vorzüglich an; aber nicht außschließlich gehört sie ihnen. Sinsicht ist überall willkommen. Man erkundige sich, welchen Sinslicht überall willkommen. Man erkundige sich, welchen Sinsliche Leben der Bürger haben; man sehe, wie in London und Baris, den bewegtesten und thätigsten Orten, der Chemiker und Ihhsiker gerade sein wahres Element sindet; und Frankfurt hat ar wohl das Recht, nach seinem Zustand, seiner Lage, seinen dräften, sür so löbliche Zwede mitzueisern.

# Nachträgliches zu Frankfurt.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Anstalt, ind zwar deren wissenschaftlicher Theil steht unter der Aussicht es Herrn Dr. Neuburg, eines Mannes von unermüdlichem sifer, eben so bereit, sich für die Sache aufzuopfern, als für ieselbe zu streiten. Da wir in Jahresfrist durch seine Bemühunzen und die eingreisende Thätigkeit der Angestellten schon so viel Bünschenswerthes erfüllt gesehen, so kann es nicht sehlen, daß nan auch endlich von Seiten der Administration des Krankenzuses dem wissenschaftlichen Institut zu Hülse kommen werde. Der Geist, diese Nothwendigkeit einzusehen, die Nüxlickeit zu erzrtennen und die Aussührung zu bewerkstelligen, muß in Frankzurt schon lebendig sein, oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Senckenberg hinterließ eine Sammlung von Nineralien und fossilen Schalthieren, wovon die erste minder vichtig und nach dem früheren Standpunkt der Mineralogie uns irdentlich durch einander lag. Ueber vierzig Jahre lag diese Sammlung mit Staub bedeckt, ohne daß sich Jemand darum besümmerte, und nur erst in diesem Jahre verbanden sich einige Nineralogen, unter welchen Herr Dr. Buch sich besonders versient gemacht hatte, und brachten dieselbe nach dem Wernerischen ind Leonhardischen Systeme in Ordnung, mit dem lebendigsten

Vorsate, sie mit den vielen mangelnden Mineralkörpern zu ber reichern und ein geordnetes Ganzes daraus zu machen. Es ist zu bedauern, daß der rege Eifer der Unternehmer wenig Unterstützung sindet und sie, trot ihres Auswandes an Zeit, so wie an manchen, ob zwar geringen Geldausgaben, nur nach und nach ihren Zweck erreichen können. Diese Einrichtung wäre beisnahe noch neulich erst durch den Vorschlag einiger Administratoren zu Grunde gegangen, der aber glücklicherweise zurückgewiesen wurde. Man wollte nämlich, um der Stiftung in etwas aufzuhelsen, das Stifthaus vermiethen; dem Uebel wäre dadurch eben so abgeholsen worden, wie mancher unheilbaren Krankheit durch den Tod.

Das anatomische Theater hat durch den unermüdeten Fleiß des Herrn Dr. Cresschmar, der Vorlesungen darin hält, bes deutend gewonnen; auch sucht derselbe durch eigenen Fleiß und denjenigen seiner Schüler die Präparate zu ersesen, die dasselbe in der letzten Zeit verloren hat. Mehrere gelungene Präparate eingespritzer Blutgefäße, Vogelstelette und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr absweichende Theile des Testudo Mydas gehören, können hiezu als

überzeugende Beweise bienen.

Much ber botanische Garten hat im letten Sommer sehr viel gewonnen. Eine nicht geringe Bahl Pflanzen wurden, ohne bas der Stiftungsfonds sie anschaffte, in das Treibhaus gebracht, und mehrere in der Wetterauer Flora nicht aufgenommene, in hiesiger Gegend wildwachsenbe Pflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man hat sich es nämlich zum Gesetze gemacht, bei ber Beschränktheit des botanischen Gartens, hauptsächlich auf offizinelle ober ökonomische Pflanzen, ober auch auf solche Ruchficht zu nebmen, die als seltene Gewächse in unserer Gegend vorkommen, indem der geringe Raum des Lokals keine große Menge aufzunehmen gestattet. Der hiesige sehr unterrichtete Herr Apotheker Stein hat mehrere von der Stadt entfernte Extursionen vorges nonimen und mehrere seltene Gewächse, die er auf denselben fand, dem Garten geschenkt. Das Gewächshaus wurde mit mehrern feltenen ausländischen Pflanzen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. s. w. botirt. Die Kurze ber Zeit erlaubte nicht, den bisher in seiner Einrichtung vernachläffigien Garten in dem letztverflossenen regnichten Sommer völlig in Ords nung zu bringen, jedoch ein Theil beffelben murde mit Beibulje bes sehr geschickten Botanikers, Herrn Beder aus Offenbach, ber aus Liebe zur Wissenschaft mitwirkte, in spstematische Ordnung gebracht, und es ist nicht zu zweifeln, daß der ganze Garten im Laufe des fünftigen Sommers dabin gebracht werden wird.

Die Bibliothek erhielt eine ansehnliche Zahl der besten alten nedizinischen Werke, konnte aber mit den neuern nicht, wie es u wünschen gewesen wäre, bereichert werden, aus der schon ers vähnten Beschränktheit des Fonds. Sie ist dis zur Periode, in ver Senckenberg starb, ziemlich vollskändig, da er sie selbst anschafste und sie der Stiftung überließ. Nachher wurden zwar nehrere Werke angeschafst, auch Herr Dr. Lehr vermehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Büchervorrath: in den letzten zahren blieben aber manche Lücken der medizinischen Literatur n derselben unausgefüllt.

Das unter dem Fürsten Primas zum Behuse der medizinischen Spezialschule aufgeführte chemische Laboratorium, das nun wieder tädtisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende, auf dem hemaligen Wall gelegene kleine Garten wurde auf Ansuchen der Idministratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Is ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Sendenbergs Wille in Erfüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Chemie zu würsigen wußte und sie in einem angewiesenen Lokal in dem Stiftstause betrieben wissen wollte, um so mehr da diese Wissenschaft

n unsern Tagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht ninder das Alter der übrigen Gebäude, der Mangel an so manchen mentbehrlichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Irt, dürsten bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts bezeieben werden, die mit des seligen Stifters Wünschen so grell absticht, ins eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, as die Kassen unserer reichen Mitbürger, wenn auch nur durch näßige Beiträge, dem einbrechenden Verfall eines so nütlichen

Instituts porbauen möchten.

Für das Krankenhaus, dessen Fonds von demjenigen der Stifsung getrennt ist, ist disher viel geschehen. Noch erst im verslossenen Jahre wurde eine bedeutende Summe zurückgelegt, als leberschuß über die Ausgabe. So löblich diese Wohlthätigkeit er Franksurter gegen das Krankenhaus sein mag, so ist es doch raurig, so wenig Sinn für die medizinische Wissenschaft und Kunst, ie der Stifter so sehr beabsichtigte und deren Beförderung so weilsam in ihren Folgen ist, bei ihnen zu bemerken. Man würde insehlbar im Geiste des Stifters mehr handeln, wenn das mit er Stiftung verschwisterte Krankenhaus von seinem Uebersluß, er jährlich zunimmt, nur einen kleinen Theil abgäbe, wenigstens nzweiselhaften Fällen, die nicht selten vorkommen, nicht so drückend segen dasselbe versühre. Man sollte bedenken, daß der größte Zerlust für beide Institute in der Unterlassung des Suten bestehe, ind daß keine angeschafften Kapitalien, so wichtig sie dem scheinen

mögen, der sich von Jugend auf sie zu häufen gewöhnt hat, dasselbe nur im geringsten zu ersetzen im Stande find. Die Opfer, welche die Stiftung dem Institute bei seiner Entstehung brachte, diese allein sollten die Administratoren bewegen, die erstere zu unterstützen, mit deren Zusammensinken den Frankfurter Aerzten, die wie Handwerker für jeden einzelnen Gang belohnt werden, und die weder Auszeichnung noch sonstige Beförderung für das Gefahrvolle und Beschwerliche ihres Standes zu erwarten haben, jede Aufmunterung, mit der Zeit weiter zu kommen, benommen wird.

Herr Städel, ein Kunstfreund wie wenige, ist in seinem neunundachtzigsten Jahre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt Haus, Sammlungen und Vermögen, nach einem mäßigen Anschlag auf dreizehnmal hunderttausend Gulden geschätt, einer Stiftung für bilbenbe Runft. Berr Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund, ist zum Bollstreder dieses letten Willens bestimmt.

### Offenbach.

An" diesem wohlgebauten und täglich zunehmenden heitern Orte verdient die Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Hofrath Mener alle Aufmerksamkeit, indem dieser verdienstvolle Mann, als Bewohner einer glücklichen Gegend, sich zugleich als Jagbliebhaber und Naturforscher ausgebildet und eine vollständige Reibe inländischer Bögel aufgestellt hat. Er beschäftigt mehrere Kunstler mit Abbildung dieser Geschöpfe, fördert und belebt dadurch einen in der Naturgeschichte sehr nothwendigen Runftzweig, Die genaue Nachbildung organischer Wesen, unter welchen die mannigfaltige Gestalt der Bögel, die abweichende Bildung ihrer Körpertheile, das leichte, garte, buntfarbige Gesicher die feinste Unterscheidungs: gabe des Künstlers und bessen größte Sorgfalt in Anspruch nimmt. Das von Herrn Meyer herausgegebene Werk hat die Verdienste biefes vorzüglichen Mannes längft dem Baterlande bewährt, welcher sich durch die in diesem Jahre erschienene Beschreibung ber Bogel Liv = und Esthlands abermals ben Dant ber Naturforscher er-Die von ihm sowohl in seinem Hause als außerhalb beschäftigten Künstler sind namentlich die Berren Gabler und Hergenröder. Die Schwester des lettern wird als Pflanzenzeichnerin gerühmt. Demoiselle Stricker in Frankfurt, welche gleichfalls ein schönes Talent hierin besitzt, kann sich nicht so viel damit beschäftigen, als zu munschen mare.

### Hanau.

Die neuere Zeit hat dieser Stadt einen vortheilhaften und mewährten Ruf in naturgeschichtlicher Hinsicht verschafft. Es fan= en sich hier eifrige Forscher aus allen Zweigen der herrlichen Scienz durch einen seltenen günstigen Zufall vereinigt. So hatte perr Dr. Gartner, dieser achtungswerthe Veteran unter Deutsch= lands Botanikern, durch die Theilnahme an der Wetterauischen Flora längst schon seinen Meisterbrief gelöst. Der geistvolle Leisler umfaßte die gesammte Zoologie, jedoch konzentrirte er ein Studium mehr auf die Vögel und Säugethiere. Chemie und ßhysik wurden von Herrn Hofrath Dr. Kopp, zumal in beson= verer Anwendung auf das mineralogische Wissen, mit dem besten Erfolge getrieben. Der vorzugsweise als naturhistorischer Künstler ehr schätbare Schaumburg, bessen Sammlung unter ben beutschen Brivatkabinetten sonder Zweifel die erste Stelle einnimmt, bot ine Fülle trefflicher Erfahrungen dar. Eben so hatten sich in bem Herrn Geheimen Rath Leonhard und bem nun verstorbenen Bfarrer Merz thätige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Bublikum kennt das von beiden in Gemeinschaft mit Dr. Kopp verausgegebene größere tabellarische Werk. Geheimer Rath Leon= jard, der fortdauernd durch seine Zeitschrift wirkt, hat ferner ine topographische Mineralogie verfaßt, und ehestens haben wir von ihm, Dr. Kopp und Gärtner dem jüngern, einem sehr ver= tändigen Chemiker und Physiker, eine Einleitung und Vorbe= eitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen kupfern zu erwarten. Diese Propädeutik für die Naturgeschichte ves unorganischen Reiches, die Frucht einer mehrjährigen muhe= welche Arbeit, durch welche eine sehr wesentliche Luce unserer Literatur ausgefüllt wird, darf von dem wissenschaftlichen Puditum mit gerechtem Vertrauen erwartet werden.

Unterdessen schien es den genannten Männern zweckmäßig, die Bemühungen der Einzelnen auf Einen Punkt zu leiten, um mit zemeinsamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Stürmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwiste der Völker, 1808, wurde der Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Verzines gefaßt. Die kleine Zahl der Verbundenen gab dem Ganzen haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verziente Männer aus nahen und fernen Gegenden bei, und so erzweiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der zeimathlichen Provinz, nach allen Theilen des gelehrten Europa zinaus. Ein passendes Lokal, vom Gouvernement eingeräumt, bot zur Anlage eines Museums Gelegenheit. Von allen Seiten vurde die nütliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indessen

blieben die Mittel sehr beschränkt, bis der theilnehmende Karl von Dalberg 1811 aus seiner Schatulle eine nicht unbedeustende Kente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des französischen Kückzugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hossnung, das jetige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleichmäßig werth achten, die Bestätigung des Lokals gewähren und so der löblichsten Anstalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleihen.

Es ist leicht zu erachten, daß, bei dem regen Eifer der Hanauer Naturforscher, auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu sinden

fein muffen.

Das Museum der Wetterauischen Gesellschaft umfaßt alle Zweige dieses Wissens und war disher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Vorschrift der Gessehe, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrens vollen Bestimmung rief. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allgemeinheit weniger Interesse als die einem jeden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgfalt, womit solch ein Werk geschassen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Kabinette betrifft, so zeichnen sich darunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die lettere ist jedoch, seitdem der Bessitzer den Ort seines Aufenthalts mit Kassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir Folgendes. Er beschäftigte sich in frühern Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Säugethiere, Bögel und Fische; indessen blieb die Ornithologie für die längste Beit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Berdienste um die Kenntniß vaterländischer Vögel nur im Vorbeigehen demerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Vögel zu kennen und zu berichtigen demüht war, denn die meisten Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre, und so erscheint derselbe Vogel im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleik jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst, thierische Körper auszustopfen, vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung

son mehrern Seiten große Vorzüge, so daß man ihr, wenigstens n Deutschland, die Meyerische ausgenommen, keine andere an die Seite stellen kann.

In den letten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium der Fledermäuse; da er aber, seinem trefflichen Gedächtniß verstrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Erfahrungen für uns sammtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schülern, sich so viel davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche rächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Bröße. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands st beinahe vollständig, und aus der See sindet man viele Exemplare von hoher Schönheit. Die Insettensammlung ist bedeutend. Von echzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte

palfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heilkunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Natur-

rechts sich Beifall erwarb.

Dr. Gärtner, ber eifrige und berühmte Pflanzenforscher, bem vir die Bildung mancher trefflichen Botanisten verdanken, bat sich nurch die Mittheilung vieler schöngetrockneten Pflanzenmuster kein zeringes Verdienst um die Wissenschaft erworben. Nach der Heraus= jabe der bereits erwähnten Wetterauischen Flora betrieb er ortdauernd und mit unermüdetem Fleiße das Studium der vaterändischen Begetabilien. Er entdecte viele Phanerogamen und nehr als zweihundert Arpptogamen, deren Beschreibung durch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ist. Sein Herbarium, vorzugsweise in tryptogamischer Hinsicht außerst beträchtlich, ist ruf das Zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gärtner uch mit allem Fleiße ber vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine Sammlungen von Säugethieren, Bögeln und Konchylien geben Die Belege dazu. Obschon seine ausländischen Konchylien sehr zahle eich sind und unter der Menge Eremplare von großer Seltenheit zemerkt werden, so schätzt er bennoch seine in ber Umgegend von hanau gesammelten um vieles höher, indem dieser Zweig des naturgeschichtlichen Wissens zuerst durch ihn in der Wetterau tullivirt wurde. Er verbreitete jene einheimischen Produtte im Kreise einer Freunde und regte auf diese Art ein Studium von Neuem ın, das in Deutschland fast ganz vernachlässigt schien. In frühern Jahren beschäftigte sich Gartner auch mit Chemie, Physik und Nineralogie, so daß er den Namen eines Naturforschers im amfassendsten Sinne des Wortes verdient. Bei dem Sammeln

blieben die Mittel sehr beschränkt, bis der theilnehmende Karl von Dalberg 1811 aus seiner Schatulle eine nicht unbedeustende Rente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des französischen Rückzugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffnung, das jezige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleich: mäßig werth achten, die Bestätigung des Lokals gewähren und so der löblichsten Anstalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleihen.

Es ist leicht zu erachten, daß, bei dem regen Eifer der Hanauer Naturforscher, auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu finden

fein muffen.

Das Museum der Wetterauischen Gesellschaft umfaßt alle Zweige dieses Wissens und war disher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Vorschrift der Gessete, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrens vollen Bestimmung rief. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allgemeinheit weniger Interesse als die einem seden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgfalt, womit solch ein Werk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Kabinette betrifft, so zeichnen sich darunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Besitzer den Ort seines Aufenthalts mit Kassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanau verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir Folgendes. Er beschäftigte sich in frühern Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Säugethiere, Bögel und Fische; indessen blieb die Ornithologie für die längste Beit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Berdienste um die Kenntniß vaterländischer Vögel nur im Vorbeigehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Vögel zu kennen und zu berichtigen demüht war, denn die meisten Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre, und so erscheint derselbe Vogel im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst, thierische Körper auszustopsen, vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung

von mehrern Seiten große Vorzüge, so daß man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meyerische ausgenommen, keine andere an die Seite stellen kann.

In den letten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium der Fledermäuse; da er aber, seinem trefflichen Gedächtniß verstrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Erfahrungen für uns sämmtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schülern, sich so viel davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Bröße. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See sindet man viele Exemplare von hoher Schönheit. Die Insettensammlung ist bedeutend. Von sechzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte

Hälfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heilkunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturs

rechts sich Beifall erwarb.

Dr. Gärtner, ber eifrige und berühmte Pflanzenforscher, bem wir die Bildung mancher trefflichen Botanisten verdanken, hat sich burch die Mittheilung vieler schöngetrockneten Pflanzenmuster tein zeringes Verdienst um die Wissenschaft, erworben. Nach der Heraus= nabe der bereits erwähnten Wetterauischen Flora betrieb er fortbauernd und mit unermüdetem Fleiße das Studium der vaterländischen Begetabilien. Er entdeckte viele Phanerogamen und mehr als zweihundert Arpptogamen, deren Beschreibung durch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ist. Sein Herbarium, vorzugsweise in tryptogamischer Hinsicht außerst beträchtlich, ist auf das Zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gärtner auch mit allem Fleiße ber vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine Sammlungen von Säugethieren, Vögeln und Konchylien geben vie Belege dazu. Obschon seine ausländischen Konchylien sehr zahle reich sind und unter der Menge Exemplare von großer Seltenheit bemerkt werden, so schätzt er dennoch seine in der Umgegend von Hanau gesammelten um vieles höher, indem dieser Zweig des naturgeschichtlichen Wissens zuerst burch ihn in der Wetterau tultivirt wurde. Er verbreitete jene einheimischen Produkte im Kreise seiner Freunde und regte auf biese Art ein Studium von Neuem an, das in Deutschland fast ganz vernachlässigt schien. In frühern Jahren beschäftigte sich Gärtner auch mit Chemie, Physik und Mineralogie, so daß er den Namen eines Naturforschers im umfassendsten Sinne des Wortes verdient. Bei dem Sammeln

und Ordnen des Wetterauischen Museums und bei ber Redaktion ber von diesem naturhistorischen Verein herausgegebenen Annalen wirkte er auf das Eifrigste. Zu bedauern ist, daß sein Alter und eine durch große Anstrengung geschwächte Gesundheit ihm in diesem

Augenblicke keine große Thätigkeit vergönnen.

Das Mineralienkabinet des Geheimen Raths Leonhard, über siebentausend Exemplare start, sondert sich in eine ornttognoftische und in eine geognostische Hälfte. Die orpktognostische Sammlung findet sich nach der in der spstematisch = tabellarischen Uebersicht und Charakteristik der Mineralkörper angenommenen Klassifikationsweise geordnet, wobei jedoch die durch das Fortschreiten der Scienz nothwendia gewordenen Veränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ist das Methodische, welches sich in Anordnung und Aufstellung ausspricht. Bei allen Eremplaren ist bas Charakteristische und die Frischheit berücksichtigt, und ein hoher Grad von Gleich= mäßigkeit des Formats gewährt viel Gefälliges. Nächstbem ift diese Sammlung um der hoben Vollständigkeit willen bemerkenswerth. Dian vermißt darin fast keine der neuesten Entdeckungen, und die Suiten, welche sie von febr vielen Gattungen aufbewahrt. machen ihr Studium für die Berhältnisse bes Bortommens ber Fossilien wichtig und belehrend — eine bisher viel zu sehr vernachlässigte und nun wieder hervorgeforderte Rudsicht.

Geheime Rath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch=merkantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank bes Publikums erworben. Es ist diese Anstalt förderlich für Die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um gegen Tausch ober billige Zahlung Fossilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln ober zu spstematischen Ganzen geordnet, zu erhalten. Gedoppeltes Vertrauen gebührt biesem Unternehmen barum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter den Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichenschule eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Herr Hofrath Weftermapr, welcher diesem Institute, bas vom Staate eine nur maßige Unterstützung erhält, als erster Lehrer und Direktor vorsteht, bat um dasselbe sehr wesentliche Berdienste. Seit seiner Wiederkehr von Weimar ist ber Sinn für die Runft bedeutend geweckt worden, und man bemerkt mit Vergnügen, daß mancher ber vermögenden Einwohner kleine Bilbersammlungen anzulegen beginnt. In ber Beichenschule finden gegenwärtig zweihundert fünfzig bis dreihundert Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Fonds, Früchte des Erswerds der Lehrer, welche sehr nütlich zur Anschaffung von Gemälden und andern Runftgegenständen verwendet werden tounten.

Auch die würdige Gattin des Hofraths Westermanr wirtt

s für das Beste der Anstalt. Außer dieser Künstlerin versunter den hiesigen Malern die Namen Tischbein, Carsi, Berneaud, Franz Nickel und Deiker genannt zun; den genialen Krafft und den durch tieses Studium gesen Bury nicht zu vergessen, die auch in der Ferne ihrer stadt Ehre machen.

lit der Emailmalerei beschäftigen sich vorzüglich Carteret und eaud, und beide haben auf den Künstlernamen die gerechtesten üche. Außer ihnen zeichnet sich auch Franz Nickel, ein geser Hanauer, der viele Jahre in Madrid verlebt und daselbst er Afademie das Amt eines Adjunkten versehen, sehr vorsaft in jenem Zweige der Malerei aus.

inter den hiesigen Gemäldesammlungen gebührt der des Kauf= s Herrn W. Leisler, jüngern Bruders des Naturforschers,

dorzug.

die hiesigen Bijouteriefabriten sind gang besonders merkwürdig. bestehen seit dem Jahre 1670 und sind als die Pflanzschule her Anstalten in mehrern europäischen und deutschen Haupt= n anzusehen, die indessen ohne Ausnahme das Vorbild nicht ten. Die Hanauer Arbeiter genießen eines sehr vortheil= 1 Rufes; überall werden sie gesucht. Die jetigen bedeutend= Chefs, Gebrüder Toussaint, Souchai und Collin, p, Düller und Jünger, erhalten die Fabriken nicht nur rem Rufe, sondern sind zugleich bemüht, solche mit jedem zu vervollkommnen, und so läßt sich mit Wahrheit behaupten, Danau Arbeiten liefert, die man weder in Paris noch in on zu fertigen weiß, ja tit nicht selten jene des industriösen übertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfassende ber ers genannter Goldarbeiter, von dem Roben des Materials bis ollendeten Waare in der größten Mannigfaltigkeit, zu bemerken. die Teppichfabrik von Herrn J. D. Leisler und Comp. verum deswillen besondere Aufmerksamkeit, weil in derselben inter dem Namen gezogene Wiltonteppiche bekannte e in ihrer größten Vollkommenheit bereitet wird. Man findet allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in chönsten und lebhaftesten Farben, sondern es kann auch jede dere Zeichnung gefertigt werden. Außerdem liefert diese Fabrik eschorne und hochgeschorne Teppiche auf Sammetart, venes che und schottlandische Teppiche u. f. w. Die früherhin statts te Vereinigung von Holland mit Frankreich war dem Absat rachtheilig, und die deutschen Sofe waren es fast allein, welche nd dieser Frist ber Fabrit Beschäftigung barboten.

luch die Fabrik der seidenen Tapcten verdient Erwähnung, i fie in frühern Zeiten die meisten deutschen Höfe mit ben

geschmadvollsten Ameublements versah. In der stürmischen Periode der letzten zehn Jahre aber fanden es die Unternehmer, die Brüder Blach ierre, für rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen, die allen Klassen dienen. So sind überhaupt die Wollens und Seidenfabriken in Hanau, welche dem Kunstsinn weniger als dem allgemeinen Bedürfniß entsprechen, von entschiedenem Nuzen auf Volksmenge und Exportation gewesen; und jetzt vermag man die Hossmung zu fassen, daß der offene Seehandel auch dieser Fabrikstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

# Aschaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Klöstern, von Grünewald und Andern, vielleicht auch von Dürer, und sonst noch wenige, aber schäpenswerthe Kunstwerke. Sollte von den fast dis zur Beschwerlichkeit zahlreichen Schäpen der Hauptstadt einiges hieher gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlsgelegene Ort wenigstens einigen Ersat für das, was er durch die Entsernung des Hoses verlor. Mancher Fremde würde hier gew verweilen.

Jest, da die in Paris aufgehäuften Schätze wieder das Freie suchen und, über Europa ausgesät, einzeln aufregen und nuten, so wär' es groß, wenn die höchsten deutschen Regierungen sich beseiserten, dasjenige mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich wide willig muß gefallen lassen: wir meinen, den Uebersluß der Residenzen in die Provinzstädte zu vertheilen. Nur kleinere Staaten thun wohl, ihre mäßigen Schätze beisammen auszubewahren, große können ihren Kunstreichthum nicht weit genug umherstreuen. Dadurch werden nicht allein Künstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusiger diese sind, desto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir den Fuß an, um uns nicht allzuweit in die Betrachtung des reichen Oftens zu verlieren, und kehren an die Stelle zurück, wo der Main sich dem Rheine nähert.

### Darmstadt.

Das hiesige großberzogliche Museum wird wohl immer unter den Anstalten dieser Gegenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unter nehmungen billig zur Richtschnur dienen. In dem geräumigsten Botal find die mannigfaltigsten Gegenstände ohne Prunt, aber mit Irdnung, Würde und Reinlichkeit aufgestellt, so daß man durch=

wie mit Bewunderung im Genusse belehrt wird. Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Gipsabgüssen vervienen wohl zuerst genannt zu werden, an die sich zahlreiche Busten, Rörpertheile, Basreliefe anschließen, alles in anständigen Räumen, ver Betrachtung so wie den Studien gleich günstig. Die Nachbildungen in Kork von allen bedeutenden römischen, ja italiani= chen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Baukunstler zu den bedeutendsten Vergleichungen Anlaß.

Eine zahlreiche Gemäldesammlung, in welcher jeder Liebhaber ich nach seinem besondern Interesse an altern und neuern Meistern zeschichtlich unterrichten oder gemüthlich ergößen kann, ist burch

nehrere Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von den übrigen Schäpen einige Rotiz zu liefern, so muß man wünschen, daß ein Katalog, wenn uch nur das Allgemeinste andeutend, dem Reisenden bald in die panbe gereicht werde: denn wie soll man fich sonst aus dem un= endlichen, obgleich vortrefflich geordneten und zusammengestellten Reichthum herausfinden? Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Musterstücke der Kunst und Merkwürdigkeiten aller Zahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig über= iefert werden, hier anzutreffen sind. Basen und Urnen aller Art, Erint= und Scherzgefäße, Bronzen aller Jahrhunderte, worunter nan die köstlichsten Kandelaber und mehrdochtige eherne Lampen bewundert, Reliquienkästchen der ältesten byzantinischen Zeit, von Erz und Schmelz, elfenbeinerne etwas später, Rirchengerathe jeder Art, unschätzbare Handzeichnungen ber größten Meister, so gut Mtere als neuere chinesische und japanische Arbeiten, Glasgeschirre, durch Materie, Form und Schleifkunst kostbar. Und so müßte man fortfahren, ein allgemeines Bild einer musterhaften Kunstsammlung aufzustellen, und man wurde bennoch bas Sanze nicht ergründen.

So finden sich z. B. eine große Anzahl altdeutscher Kirchenzemalde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Scheinkapelle zur

porzüglichsten Bierbe bienen würden.

Was jedoch beinah noch mehr als die Schäpe selbst den Bechauer anspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Samm= lung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer And in Bewegung; überall schließt sich etwas Reues an; überall fügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den daffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst venn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von bupich dem darmftädtischen Museum mißgönnte, so freut man ich bier bes glücklichen Geschicks, welches Diesem Chaos zu Theil ward, entwickelt, gesondert und einer schon lebendig geordneten

Welt einverleibt zu werden.

Gine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichthum und Vollständigkeit steht dieser Kunstsammlung zur Seite. In hellen Galerieen aufgeordnet, finden sich die drei Reiche der Ratur, an welchen immer durch thätige Männer Reinlichkeit erhalten, das Erfreuliche für den Beschauer vermehrt und die Ordnung für ben Wissenden und Wißbegierigen immer klarer eingerichtet wirb. Wenn auch hievon nur im Allgemeinen die Rede sein tann, so barf man wenigstens insbesondere der Sammlung gedenken, welche, ber vergleichenden Anatomie gewidmet, jene merkwürdigen Fossilien, Refte der gigantischen Thiere aus der Urzeit, wie sie in dem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und erhalten vor Augen stellt. Rührend war es dem Beschauer, viele Stude bier zu finden, welche, von dem verblichenen Jugendfreunde Merd mit Liebe und Leidenschaft gesammelt, nun durch landesberrliche Reis gung und durch Sorgfalt eines nachfolgenden Naturforschers bier gerettet und gesichert lagen.

Auch fand man jenen Wunsch schon erfüllt, daß nämlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt würden. Des ungeheure Geweih, wie man sie in Irland ausgräbt, ward pu Bewunderung des Anschauenden versuchsweise auf eine Papiersläche gemalt. Möge der gefaßte Vorsat, diesen Gegenstand und ahnsliche auf den großen Räumen über den Schränken abbilden zu

lassen, baldigst erfüllt werden!

Eine höchst reiche, eben so würdig als reinlich aufgestellte Bibliothek setzt ben Reisenden alsdann in Verwunderung und erregt in ihm den Wunsch, längere Zeit von diesen Schätzen Gebrauch machen zu können. Wie er benn auch, wenn er vollig fremd und mit hiesigen Verhältnissen ganz unbekannt ware, nothwendig auf den Geist, der einem solchen großen Körper Leben giebt und erhält, aufmerksam werden müßte. Ihm könnte nicht einen Augenblick verborgen bleiben, daß die Reigung des Fürsten zu solchen Unterhaltungen groß und entschieden sein musse, bas er einem einsichtigen Manne, welcher planmäßig und thatig bierin ungestört wirken kann, das volle Vertrauen schenkte; woraus benn wieder folgt, daß dem Vorgesetten nur solche Mitarbeiter zus und untergeordnet werden, welche in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Pause und Uebereilung, in Einer Richtung forts arbeiten. Freilich wird alsdann eine solche vortreffliche Einrichtung nicht als ein Wunder erscheinen, aber boch auf unserm Weltboben, wo Trennung, Unordnung und Willtur so febr begunftigt ift, möchte sie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es als

ann Jedem sein, zu sehen, daß Ihro königliche Hoheit der Großerzog so lange Jahre unter ben ungunstigsten Umständen solche hone Reigung ununterbrochen gehegt, daß Herr Geheime Rabinets= ath Schleiermacher bas höchste Vertrauen in solchem Grabe u verdienen und sich zu erhalten gewußt, und unter seiner Leitung eine Herren Söhne ben Kunstsammlungen und der Bibliothek vorteben, ja einen physikalischen Apparat durch Vorlesungen nutbar nachen, daß Herr Münzmeister Fehr den mineralogischen und eologischen Theil, nicht weniger die Konchyliensammlung so wie jerr Oberforstrath Bekker das übrige Thierreich besorgt. Findet ian nun beim Durchschauen ber vielen Sale alles wie aus Einem duffe, bemerkt man, daß in Jahresfrist alles planmäßig zuge= commen, so wird man wohl den Wunsch hegen, daß jeder Konervator diese Sammlung von der artistischen, antiquarischen, naturriffenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von der ethischen Seite studiren und zum Vorbilde nehmen möchte.

Daß es auch an thätigen Künstlern nicht sehle, ist bei solchen zegünstigungen wohl zu erwarten. Herr Oberbaurath Moller indet in einer Residenz, deren Straßen sich täglich mehr auszehnen, wo Privatgebäude aufgeführt, öffentliche projektirt werden, ür sein architektonisches Talent erwünschte Gelegenheit. Ferner at er sich seit mehreren Jahren auch mit Abbildung altdeutscher Zauwerke beschäftigt, und das Boisserée'sche Domwerk wird von einem Fleiß und Genauigkeit, sowie von seinem Geschmack das mzweideutigste Zeugniß ablegen. Der neuentdeckte Originalriß des kölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimile desselben vird im Gesolge des Boisserée'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Geschichte der deutschen Baukunst sie schönsten Beiträge verdanken, indem er die alten Gebäude seines Bezirks, in Mainz, Oppenheim, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. u zeichnen und in Kupfer stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlich bekannt durch eigenhändig radirte andschaftliche Darstellungen, arbeitet fleißig immer fort. Er hat ie mühsame Arbeit unternommen, die Rheingegenden, von den widen Quellen herab, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus ntstehende Werk wird heftweise nebst einer kurzen Beschreibung verauskommen, und so werden auch auf diesem Wege die an den veutschen Hauptsluß gränzenden Merkwürdigkeiten künstlerisch in

Berbindung gebracht.

### Beidelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt und unterhalt den Besuchenden auf mehr als Eine Weise. Der

Weg jedoch, welchen wir zu unsern Zweden eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, von Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierte

bes Orts, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boisserée'sche Sammlung nach einer jährigen Pause zum zweiten Mal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer eindringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Wort öffentlich auszusprechen, so begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigkeiten; denn weil aller Vorzug der bildenden Kunst darin besteht, bas man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nick ausdrücken kann, so weiß der Einstchtige, daß er in solchem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er sich nicht zu seiner Babn selbst Maß und Ziel setzen wollte. Da erkennt er benn, bag auf historischem Wege hier bas Reinste und Nüplichste zu wirken ift; er wird den Vorsatz fassen, eine so wohl versehene und wohl ge-ordnete Sammlung dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bildern selbst als von ihrem Bezug unter einander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird sich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hüten, ob er gleich die Kunstepoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, durch Zeit und Ort geschiedenen Kunstthätigkeiten ableiten muß. Und so wird er ben kostbaren Werken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Play vollkommenes Recht widerfahren laffen und fie ber gestalt behandeln, daß ihnen der gründliche Geschichtstenner gern ibre Stelle in dem großen Kreise der allgemeinen Runstwelt ans weisen maa.

Als Einleitung hierzu, und damit das Besondere dieser Samme lung deutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung ju bedenten. Die Gebruder Boifferee, welche folche in Gefellschaft mit Bertram gegenwärtig besiten und ben Genuß ber selben mit Runstfreunden auf das Offenste theilen, waren früher dem Kaufmannstande geweiht und hatten auf diesen Zwed ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsftäbten gerichtet. Indessen suchten sie zugleich einen Erieb nach boberer Bildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit fanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche beutsche Manner au Lehrern berufen wurden. Daburch gewannen sie eine jenen Gegenden seltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, bie fich von Jugend auf von alten und neuen Runftwerten umgeben gefeben, Freude daran und Liebe derfelben angeboren und anerzogen fein mußte, so war es boch eigentlich ein Zufall, der die Reigung. bergleichen zu besiten, erwedte und zu bem lobenswürdigften Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere fich jenes Junglings, ber am Stranbe bes

Reeres einen Ruberpflock fand und, durch das Wohlgefallen an iesem einfachen Wertzeug bewogen, sich ein Ruder, darauf einen kahn, hiezu Mast und Segel anschaffte und, sich erst an Userzihrten vorübend, zulest muthig in die See stach und mit immer ergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen kauffahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Jünglinge ställig eines der auf den Trödel gesprengten Kirchenbilder um en geringsten Preis, dald mehrere; und indem sie durch Besitz nd Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten indrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche ch mit wachsender Kenntniß im Besitz guter und vortrefslicher dinge immer vermehrte, so daß es ihnen keine Ausopserung schien, venn sie durch kostspielige Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Internehmen einen Theil ihres Vermögens so wie ihre ganze Zeit uf die Ausschrung des einmal gesaßten Vorsages verwendeten.

Jener Trieb, die alten deutschen Baudenkmale aus der Versesseheit zu ziehen, die bessern in ihrer Reinheit darzustellen und adurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Bauart sestzusehen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben en andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschand ungewöhnliches Prachtwerk herauszugeben und eine aus zweizundert Bildern bestehende Sammlung vorzuweisen, die an Selteneit, Reinheit, glücklicher Erhaltung und Wiederherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich aben möchte.

Um nun aber, so viel als es mit Worten geschehen kann, ierüber verständlich zu werden, müssen wir in ältere Zeiten zurückzehen, gleichwie Derjenige, der einen Stammbaum ausarbeiten oll, so weit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen nuß: wobei wir jedoch immer voraussehen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig sei, eicht weniger, daß er sonstige Kunstwerke, deren wir erwähnen, seichfalls kenne und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns interrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische keich auf einen Grad von Verwirrung und Erniedrigung gesunken, as gute Anstalten jeder Art und also auch die Kunstsertigkeit von er Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so ochstehende Kunst hatte sich in dem wilden Kriegs: und Heeres: vesen völlig verloren, wie uns die Münzen dieser so sehr erz siedrigten Zeiten den deutlichsten Beweis geben, wo eine Unzahl kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der frazen: aftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupferpsennigen zu erscheinen

und ihren Soldaten statt ehrenvollen Soldes ein bettelhaftes

Almosen kummerlich zu spenden.

Der dristlichen Kirche dagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wäre es auch nur als Junken unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich sanstmuthige Lehre jene äußere, kräftig sinnliche Kunst ablehnen und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entfernen mußte, so lag doch in dem Geschicht lichen der Religion ein so vielfacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun

ber neuen Bekenner, aufgeben würde, lag in ber Ratur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so töniglich gedacht wie Zeus, aber menschlicher; denn er ist Bater eines geheimnisvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Taube, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames Kleeblatt, wo umber ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstufungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen versehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungsfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Bater pu Schein und Pssege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit bieses göttlich = menschliche Wesen für Anziehungskraft ausübt, zeigt und die Masse und Mannigfaltigkeit seiner Jünger und Anhänger manntlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln: die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Bekenner aller Art und Stände, und von Stephanus an eine Reibe

Märtyrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersen Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wieder hersteller in Anschlag, deren jeder sich besonders auszeichnet ober auszuzeichnen ist: so sehen wir, wie natürlich es war, daß Kunk und Kirche in einander verschmolzen und eins ohne das andere nicht zu bestehen schien.

Wenn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die christliche den Vortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen pu können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte V se bikorischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder besteutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß serner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise anspielten, so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlichstirchlichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben sein.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gestrückt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein fester Sitz für die Kirche

und die mit ihr verbundene Runft.

Jedoch hatte leider in dieser Spoche der Orient schon ein trauriges Ansehen, und was die Kunst betrifft, blühten jene obenzgenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter, starrer, mumienhafter Styl nicht alle Bezbeutsamkeit verlor. Man unterschied immersort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen, schrieb man Name für Name auf das Bild oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer däusiger und häusiger werdenden Heiligen und Märtyrern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht, wie billig, bewahrte. Und so ward es denn eine kirchliche Anzgelegenheit, die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Borschrift unter Aussicht der Geistlichkeit, wie man sie denn auch durch Weihe und Wunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werden dis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der griechischen Kirche zu Hause und auf Reisen verehrten Andachtsbilder in Susdal, einer Stadt des einzundzwanzigsten Gouvernements von Rußland, und deren Umzgedung, unter Aussicht der Geistlichkeit gesertigt; daher denn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Zeit zurück, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst durchaus einen diplomatisch=pedantischen Charakter, die Feste hingegen die

Bestalt von Hof= und Staatsfesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschreiben, daß selbst das Bilderstürmen der Kunst keinen Vortheil gebracht hat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wiederhergestellten Bilder den alten völlig gleich sein mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Bie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abyssinischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet und dem auf dem Tuche Veronika's abgedruckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrenziarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunstz

geschichte jenes Theils genauer nachweisen lassen; Alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verkümmerten Zustand, dessen völlige Auflösung immer noch später erfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier mussen wir nun deutlich zu machen suchen, was die byzantinische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der hohen Erbschaft älterer griechischer und römischer Vorsfahren kunstmäßig auf sie übergegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genannt haben, so wollen wir bedenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln dennoch die Gestalt des Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Ausführung zeigen wird.

Die höchste Aufgabe der bildenden Kunst ist, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierde in einen unbestimmten Raum zu setzen; aus dieser Forderung entspringt alles, was wir tunstgerechte Komposition heißen. Hierin waren die Griechen, und nach

ihnen die Römer, große Meister.

Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliebert sein, und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hiezu wird ersordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt werden kann. Je mannigsaltiger dann aber die Glieder werden und je mehr jene anfängliche Symmetrie verssochten, versteckt, in Gegensähen abgewechselt, als ein offenbares Geheimniß vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sein und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willkürlichen und Zusälligen überrascht werden.

An jene strenge, trockene Symmetrie hat sich die byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch ihre Bilder steif und unangenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechslung der Gliederstellung bei Figuren, die einander ent gegenstehen, eine gewisse Anmuth hervorgebracht wird. Dieses Borzug also, ingleichen jene oben gerühmte Mannigsaltigkeit der Gegenstände alt= und neutestamentlicher Ueberlieserungen, verbreiteten diese östlichen Kunst= und Handwerksgenossen über die damass

ganze bekehrte Welt.

Was hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. Das praktische Talent war ganz und gar verschwunden, und alles,

was gebildet werden sollte, hieng von den Griechen ab. Thuren des Tempels St. Paul außerhalb der Mauern wurden im eilften Jahrhundert zu Konstantinopel gegossen und die Felder der= selben mit eingegrabenen Figuren abscheulich verziert. Zu eben Dieser Zeit verbreiteten sich griechische Malerschulen burch Italien; Konstantinopel sendete Baumeister und Musivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Runft den zerstörten Westen. aber im dreizehnten Jahrhundert das Gefühl an Wahrheit und Lieblichkeit der Natur wieder aufwachte, so ergriffen die Italianer sogleich die an den Byzantinern gerühmten Verdienste, die sym= metrische Komposition und ben Unterschied der Charaktere. Dieses gelang ihnen um so eber, als sich der Sinn für Form schnell hervorthat. Er konnte bei ihnen nicht ganz untergehen. Prächtige Gebäude des Alterthums standen Jahrhunderte vor ihren Augen, und die erhaltenen Theile der eingegangenen oder zerstörten wurden sogleich wieder zu kirchlichen und öffentlichen Zwecken benutzt. herrlichsten Statuen entgiengen bem Verberben, wie benn bie beiben Rolossen niemals verschüttet worden. Und so war denn auch noch jede Trummer gestaltet. Der Römer besonders konnte den Juß nicht niedersetzen, ohne etwas Geformtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, ohne das Köstlichste an ben Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, barf uns hier nicht aufhalten, um so weniger, als jeder Kunstfreund sich sowohl hierüber als über die sämmtlichen schon besprochenen Segenstände aus dem höchst schätbaren Werk des Herrn d'Agin= court auf bas genaueste unterrichten kann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Venetianer, als Bewohner von Küsten und Niederungen, den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgeschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benutzen, bei denen wir dieselbe

Eigenschaft antreffen.

Und so nähern wir uns benn unserm eigentlichen Ziele, bem Riederrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen

nicht angestanden.

Nur mit Wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrslichen Flusses von römischen Heeren durchzogen, triegerisch beseistzt, bewohnt und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichste Kolonie den Namen von Germanicus Gemahlin, so bleibt uns wohl tein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stattgefunden; denn es mußten ja dei solchen Anlagen Künstler aller Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzemeister, mitwirten, wie uns die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt. In wiesern in späterer Zeit die Mutter Konstantins des Großen, die Gemahlin Otto's hier gewirkt,

bleibt den Geschichtsforschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in ihr oder hinter ihr

einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin Ursula über Rom. einen afrikanischen Prinzen Gereon gleichfalls über Rom nach Köln gelangen, jene mit einer Schaar von edlen Jungfrauen, diesen mit einem Helbenchor umgeben. Scharffinnige Manner, welche durch den Duft der Ueberlieferung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberlieferungen Folgendes mit. Wenn zwei Barteien in einem Reiche entstehen und sich unwiderruflich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkte entfernen und der Gränze zu nähern suchen. Da ist ein Spielraum für Faktionen, dahin reicht nicht sogleich ber tyrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Präfekt, ein Statthalter fich felbst burch Dis vergnügte start, indem er ihre Gesinnungen, ihre Meinungen buldet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Unsicht hat für mich viel Reiz; denn wir haben das ähnliche, ja gleiche Schauspiel in unsern Tagen erlebt, welches in grauer Vorzeit auch mehr als einmal stattfand. Eine Schaar der edelsten und bravften driftlichen Ausgewanderten, eine nach der andern begiebt fich nach der berühmten schön gelegenen agrippinischen Kolonie, wo fie, wohl aufgenommen und geschütt, eines heitern und frommen Lebens in der herrlichsten Gegend genießen, bis sie den gewalts samen Maßregeln einer Gegenpartei schmählich unterliegen. trachten wir die Art des Martyrthums, wie Ursula und ihre Ge sellschaft dasselbe erlitten, so sinden wir nicht etwa jene absurden Geschichten wiederholt, wie in dem bestialischen Rom zarte, uns schuldige, höher gebildete Menschen von Henkern und Thieren gemartert und gemordet werden, zur Schaulust eines wahnsinnigen untern und obern Pobels; nein, wir seben in Köln ein Blutbab, bas eine Partei an der andern ausübt, um sie schneller aus bem Wege zu räumen. Der über die edeln Jungfrauen verhängte Mord gleicht einer Bartholomäusnacht, einem Septembertage; eben jo scheint Gereon mit ben Seinen gefallen zu sein.

Wurde nun zu gleicher Zeit am Öberrhein die thebaische Legion niedergemețelt, so sinden wir uns in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Partei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern

eine ihr zu Kopf gewachsene zu vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze, doch umständlich ausgeführt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederländischen Kunstschule zu gründen. Die byzantinische Malessschule hatte in allen ihren Verzweigungen mehrere Jahre wie über den ganzen Westen auch am Rhein geherrscht und einheimische Gessellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher

ich denn auch manches Trocene, jener düstern Schule völlig Aehnziche in Köln und in der Nachbarschaft findet. Allein der Nationalzharakter, die klimatische Sinwirkung thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht nirgend so schön hervor als in den Rheingegenden, deßzalb wir auch der Entwicklung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserm Vortrag freundliche Ausmerksamkeit erbitten.

Wir übergeben die wichtige Epoche, in welcher Karl der Große rie linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Residenzen bepflanzte, weil die daraus entsprungene Bildung auf de Malerkunft, von der wir eigentlich reden, keinen Einfluß hatte. Denn jene orientalische düstere Trockenheit erheiterte sich auch in siesen Gegenden nicht vor dem dreizehnten Jahrhundert. Nun aber richt ein frohes Naturgefühl auf einmal durch, und zwar nicht twa als Nachahmung des einzelnen Wirklichen, sondern es ist ine behagliche Augenlust, die sich im Allgemeinen über die sinn= iche Welt aufthut. Apfelrunde Knaben= und Mädchengesichter, iformiges Männer- und Frauenantlit, wohlhäbige Greise mit ließenden oder gekrauften Bärten, das ganze Geschlecht gut, fromm und heiter, und sämmtlich, obgleich noch immer charakteristisch jenug, durch einen zarten, ja weichlichen Pinsel dargestellt. Eben o verhalt es sich mit den Farben. Auch diese sind heiter, klar, a traftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntheit,

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, die vir hier charakterisiren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten deiligenscheinen ums Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist vie glänzende Metallsläche oft mit wunderlichen Blumen tapetenstrig gestempelt, oder durch braune Umrisse und Schattirungen zu vergoldetem Schnizwerk scheindar umgewandelt. Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben könne, bezeugen ziesenigen Kirchen und Kapellen, wo man sie, ihrer ersten Bestimmung gemäß, noch aufgestellt gefunden. Den stärksten Beweis zieht aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer Kirchen und Klöster mit ähnlichen Bildern, an welchen dieselbigen Nerkmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig, gemalt gewesen.

Nerkmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig, gemalt gewesen. Unter den in der Boisserée'schen Sammlung besindlichen Bilz dern steht eine heilige Veronika billig oben an, weil sie zum Beleg des disher Gesagten von mehrern Seiten dienen kann. Nan wird vielleicht in der Folge entdecken, daß dieses Bild, was komposition und Zeichnung betrifft, eine herkömmliche byzantinische weilige Vorstellung gewesen. Das schwarzbraune, wahrscheinlich wachgedunkelte, dorngekrönte Antlit ist von einem wundersamen, del schwarzlichen Ausdrucke. Die Zipfel des Tuchs werden von der Heiligen gehalten, welche, kaum ein Drittel Lebensgröße,

bahinter steht und bis an bie Brust bavon bebedt wirb. Sooft anmuthig sind Mienen und Geberden; das Tuch stößt unten auf einen angedeuteten Fußboden, auf welchem in den Ecken des Bildes an jeder Seite drei ganz kleine, wenn sie stünden, höchstens fußhohe, singende Engelchen sitzen, die in zwei Gruppen so schon und fünstlich zusammengerückt sind, daß die höchste Forderung an Komposition dadurch vollkommen befriedigt wird. Die ganze Denk weise des Bildes deutet auf eine herkommliche, überlegte, burchgearbeitete Kunft; denn welche Abstraktion gehört nicht bazu, die aufgeführten Geftalten in brei Dimensionen binzustellen und bas Ganze durchgängig zu symbolisiren? Die Körperchen ber Engel, besonders aber Röpfchen und Händchen, bewegen und stellen sich so schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begründen wir nun hiemit bas Recht, bem Bilbe einen brantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt uns die Anmuth und Weichheit, womit die Heilige gemalt ist, womit die Kinder dar gestellt sind, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Spoche zu setzen, die wir schon weitläufig carakterisirt haben. 🚭 übt daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gebankens und einer gefälligen Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus; wozu denn der Kontraf bes furchtbaren, medusenhaften Angesichtes zu ber zierlichen Jung-

frau und den anmuthigen Kindern nicht wenig beiträgt. Einige größere Tafeln, worauf mit eben so weichem, angenehmem Pinsel, heitern und erfreulichen Farben Apostel und Rirchen väter, halb Lebensgröße, zwischen golbenen Zinnen und andem architektonisch gemalten Zierrathen, gleichsam als farbige Schnite bilder, inne stehen, geben uns zu ähnlichen Betrachtungen Anlas, beuten aber zugleich auf neue Bedingungen. Es ist nämlich gegen das Ende des sogenannten Mittelalters die Plastik auch in Deutsch-land der Malerei vorgeeilt, weil sie der Baukunst unentbehrlicher, ber Sinnlichkeit gemäßer und bem Talente naber zur Hand war. Der Maler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten sich durch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will, hat der doppelten Weg, die Nachahmung der Natur ober die Rachbildung schon vorhandener Kunstwerke. Wir verkürzen daber in dieser malerischen Spoche dem niederländischen Künstler keineswegs sein Berdienst, wenn wir die Frage aufwerfen, ob nicht biese biet mit lieblicher Weichheit und Zartheit in Gemalden aufgeführten, reich, aber frei bemäntelten beiligen Manner Rachbildungen von geschnitten Biloniffen seien, die, entweder ungefarbt ober gefarbt, zwischen abnlichen vergolbeten architettonischen wirklichen Sonis werten gestanden. Wir glauben uns zu dieser Bermuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in ver

zierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir denn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit dessen Zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild nun wird um desto angenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastik vor der Malerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurchsieht. Alles, was wir hier behaupten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altsirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Aufmerksfamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Wolfram von Schilbach in seinem Parzival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschzland aufsührt, so wird es Niemand wundern, daß wir von alten Vildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber sordert eine neue, zu Ansang des sunszehnten Jahrhunderts einztretende Cpoche unsere ganze Ausmerksamkeit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Charakter abzugewinnen gedenken. The wir aber weiter gehen und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend edle Jungfrauen und Jünglinge gewesen, daß ihr Tod nichts von den widerlichen Zufälligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Martyrer der Kunst so äußerst unbequem fallen. Doch zum höchsten Glück mögen es sich die Maler des Niederrheines zählen, daß die Sebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Köln gebracht wurden. Bergebens durchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieserung und Legende, um einen gleich günstigen, reichen, gemüthlichen und anmuthigen Gegenstand auszusinden als den, der sich hier darbietet. Zwischen verfallenem Gemäuer, unter tümmerlichem Obdach, ein neugeborener und doch schon sich selbst bewüßter Knabe, auf der Mutter Schooß gepslegt, von einem Greise besorgt. Bor ihm nun beugen sich die Würdigen und Großen der Welt, unterwersen der Unmündigkeit Verehrung, der Armuth Schäße, der Riedrigkeit Kronen. Ein zahlreiches Gesolge steht verwundert über daß seltsame Ziel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerliebsten Gegenstande sind die niedersländischen Maler ihr Glück schuldig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie, denselben tunstreich zu wiederholen, Jahrhunderte durch nicht ermüdeten. Nun aber tommen wir an den wichtigen Schritt, welchen die rheinische Kunst auf der Gränze des vierzehnten und sunszehnten Jahrhunderts thut. Schon längst waren die Künstler, wegen der vielen darzustellenden Charaktere, an die

Mannigfaltigkeit der Natur gewiesen; aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausdruck derselben, ob man gleich hie und da etwas Porträtartiges wahrnimmt. Nun aber wird der Meister Wilhelm von Köln ausdrücklich genannt, welchem in Nachbildung menschlicher Gesichter Niemand gleichgekommen fet. Diefe Eigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Köln auf bas bemundernsmürdigste hervor, wie es denn überhaupt als die Achse der niederrheinischen Kunstgeschichte angesehen werden tann. Rur ist zu wünschen, daß sein wahres Verdienst historische kritisch ans erkannt bleibe. Denn freilich wird es jetzt bergestalt mit Hymnen umräuchert, daß zu befürchten ist, es werbe bald wieder so verdüstert vor den Augen des Geistes da stehen, wie es ehemals, von Lampen = und Kerzenruß verdunkelt, den leiblichen Angen ents zogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seitentafeln. Auf allen breien ist ber Goldgrund, nach Maßgabe bet bisher beschriebenen Bilder, beibehalten. Ferner ist ber Teppich hinter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im Uebrigen ist dieses sonst so häufig gebrauchte Mittel durchaus verschmäht; ber Maler wird gewahr, daß er Brotat und Damaft, und was sonst farbenwechselnd, glänzend und scheinend ist, burch seinen Pinscl hervorbringen könne und mechanischer Hülfsmittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren des Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannigfaltigieit bedeutender Kontraste an Gestalt und Bewegung. Die herkommelich byzantinische Maxime herrscht noch vollkommen, doch mit Lieblichteit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Nationalcharakter hat die sammtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon, ind Orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiedt. Bolltommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein Gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Beitläusiger über diese reiche Zusammensehung und die Verdienste derselben wollen wir und hier nicht aussprechen, indem das Taschenbuch für Freunde alt deutscher Zeit und Kunst uns eine sehr willkommene Abbildung dieses vorzüglichen Werkes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiastische Wostk waltete, unter deren Einsluß weder Kunst noch Wissen gedeiben kann.

Da dieses Bild eine große Uebung des Meisters voraussett, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art künftig vorsinden, wenn auch die Zeit Manches zerstet und eine nachfolgende Kunst Manches verdrängt hat. Für uns if

es ein wichtiges Dokument eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichkeit losmacht und von einer allges meinen Nationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch, wie er wolle, ächt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben, italiänische Einslüsse zu Erklärung seiner Verdienste berbeizurusen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ift, so stellt es sich in die Epoche, wo Johann van End icon als entschiedener Künftler blübte, und so dient es uns, das Unbegreifliche ber Eydischen Vortrefflichteit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, mas für Zeitgenoffen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse, worauf sich die ältere niederländische Runft in die neue dreht, und nun betrachten wir die Epcischen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jener Kunst ge= hörig. Schon in den ältern byzantinisch = niederrheinischen Bildern finden wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspektivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint teine Perspettive, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirft End alles Gestempelte, so wie den Goldgrund völlig weg; ein freies Lokal thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebenfiguren vollkommen Porträt find, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Nebensache.

So schwer es immer bleibt, Rechenschaft von einem solchen Manne zu geben, so wagen wir boch einen Bersuch, in Hoffnung, daß die Anschauung seiner Werke dem Leser nicht entgeben werde, und hier zweifeln wir keinen Augenblick, unsern End in die erste Rlaffe berjenigen zu setzen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm bas Glück, in ber Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Granze gelangten Kunft zu leben. Hiezu kam noch, daß er eines höhern, ja des höchsten technischen Vortheils in der Malerei gewahrte; benn es mag mit der Erfindung der Delmalerei beschaffen sein, wie es will, so möchten wir nicht in Zweifel gieben, daß End ber erfte gewesen, der dlige Substanzen, die man sonst über die fertigen Bilder jog, unter die Farben selbst ge= mischt, aus den Delen die am leichtesten trodnenden, aus den Farben die klärsten, die am wenigsten deckenden ausgesucht habe, um beim Auftragen derselben das Licht bes weißen Grundes und Farbe durch Farbe nach Belieben durchscheinen zu lassen. Weil nun die ganze Kraft der Farbe, welche an sich ein Dunkles ist, nicht dadurch erregt wird, daß Licht davon zurückscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward durch diese Entdeckung und

Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forderung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm, als einem Niederländer, die Natur verliehen. Die Macht der Farbe war ihm wie seinen Zeitgenossen bekannt, und so brachte er es dahin, daß er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reden, den Schein der Tafel weit über alle Erscheinung der Wirklichkeit er hob. Ein solches muß denn freilich die ächte Runst leisten; denn das wirkliche Sehen ist, sowohl in dem Auge als an den Gegensständen, durch unendliche Zufälligkeiten bedingt, da hingegen der Maler nach Gesehen malt, wie die Gegenstände, durch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer volltommensten Sehbarkeit von einem gesunden, frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hatte sich End in Besitz der Landschaft, des sonders unendlicher Baulichkeiten, eigen gemacht, die nun an der Stelle des kümmerlichen Goldgrundes oder Teppiches hervortreten.

Jett aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollkommenheiten der bisherigen Kunst wegwerfend, sich zugleich einer bisher im Stillen bewahrten technischen Vollkommenheit entäußerte, bes Begriffs nämlich ber symmetrischen Komposition. Allein auch bieses liegt in der Natur eines außerordentlichen Geistes, ber, wenn er eine materielle Schale burchbricht, nie bedenkt, daß über berselben noch eine ideelle geiftige Granze gezogen sei, gegen die er umsonft antämpft, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne er schaffen muß. Die Kompositionen Eycks sind daher von der größten Wahrheit und Lieblichkeit, ob sie gleich die strengen Runftforde rungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von allen dem, was seine Vorgänger hierin besessen und geubt, vorsätzlich teinen Gebrauch machen wollen. In seinen uns bekannt geworbenen Bildern ist keine Gruppe, die sich jenen Engelchen neben ber beiligen Beronika vergleichen könnte. Weil aber ohne Symmetrie irgend ein Gesehenes keinen Reiz ausübt, so hat er sie, als ein Mann von Geschmack und Zartgefühl, auf seine eigene Weise hervergebracht, woraus etwas entstanden ist, welches anmuthiger und eindringlicher wirkt als das Kunstgerechte, sobald bieses bie Raivetät entbehrt, indem es alsbann nur ben Verstand anspricht und den Kaltül hervorruft.

Hat man uns bisher geduldig zugehört, und stimmen Kenner mit uns überein, daß jeder Borschritt aus einem erstartten, versalteten, künstlichen Zustand in die freie, lebendige Naturwahrheit sogleich einen Berlust nach sich ziehe, der erst nach und nach, und oft in spätern Zeiten, sich wiederherstellt, so können wir unsern Epck nunmehr in seiner Eigenthümlichkeit betrachten, da wir denn

in den Fall kommen, sein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die frühern niederländischen Runftler stellten alles Barte, was sich in dem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Folge bar, und so sinden wir in dem großen Epcischen Berte, welches diese Sammlung schmückt, das aus einem Mittelbilde und zwei Flügelbildern besteht, ben benkenden Kunftler, ber mit Gefühl und Sinn eine fortschreitende Trilogie barzustellen unternimmt. Bu unferer Linken wird der madchenhaftesten Jungfrau burch einen himmlischen Jungling ein seltsames Greigniß angekündigt. In der Mitte sehen wir sie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint fie, das Kind im Tempel zur Weihe bringend, schon beinah als Matrone, die im hohen Ernste vorfühlt, was dem vom Hohenpriester mit Entzuden aufgenommenen Knaben bevorstebe. Der Ausbruck aller brei Gesichter, so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, das erfte Mal knieend, dann figend, zulett stebend, ist einnehmend und würdig. Der Bezug der Personen unter einander auf allen drei Bildern zeugt von dem zartesten Gefühl. Darstellung im Tempel findet sich auch eine Art von Barallelism, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung der Charaktere bewirkt wird, eine geistige Symmetrie, so gefühlt und sinnig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich ben Makstab ber vollendeten Kunft nicht anlegen kann.

So wie nun Johann van Epa als ein trefflich benkender und empfindender Kunftler gesteigerte Mannigfaltigkeit seiner Hauptfigur zu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glud bie Lokalitäten behandelt. Die Verkundigung geschieht in einem verschlossenen, schmalen, aber hohen, durch einen obern Fensterflügel erleuchteten Zimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nachste Umgebung besorgt. Wandbanke, ein Betftuhl, Bettstätte, Alles zierlich und glatt. Das Bett roth bedeckt und umbangt, Alles so wie die brokatene hintere Bettwand auf das bewunderns: würdigste dargestellt. Das mittlere Bild dagegen zeigt uns die freieste Aussicht; denn die edle, aber zerrüttete Rapelle der Mitte dient mehr zum Rahmen mannigfaltiger Gegenstände, als daß sie solche verbectte. Links bes Buschauers eine mäßig entfernte, straßenund häuserreiche Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen den Grund hin sich in das Bild hereinzieht und einem weiten Felde Raum läßt. Dieses, mit mancherlei ländlichen Gegen= ständen geziert, verläuft sich zulett in eine wasserreiche Weite. Rects des Zuschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehrern Stockwerken in das Bild; das Innere dieser Ros tunde aber zeigt sich auf dem daran stoßenden Thürflügel und

kontrastirt durch seine Höhe, Weite und Klarheit auf das herrlichste mit jenem ersten Zimmerchen der Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, daß alle Gegenstände der drei Bilder auf das vollkommenste mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt sind, so kann man sich im Allgemeinen einen Begriff von der Bortresselichkeit dieser wohlerhaltenen Bilder machen. Bon den Flechtbreiten auf dem verwitterten, zerbröckelten Ruingestein, von den Grashalmen, die auf dem vermoderten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlig, von der Nähe dis zur Ferne, Alles ist mit gleicher Sorgfalt der handelt, und keine Stelle dieser Taseln, die nicht durchs Bergrößerungsglas gewönne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Tasel, worauf Lukas das Bild der heiligen säugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt der wichtige Umstand zur Sprace, daß der Künstler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und dadurch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein künstlerisches und augengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetliche Lokalität, die ihnen eine bestimmte Gränze vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles dieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es deshalb, daß und die Herren Besitzer vorerst von den erwähnten Bildern, in mäßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein Jeder, der das Glück nicht hat, die Gemälde selbst zu sehen, dasjenige, was

wir bisher gesagt, wurde prufen und beurtheilen konnen.

Indem wir nun diesen Wunsch äußern, so haben wir um besto mehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp, ist noch allen denjenigen werth, die ihn gestannt, besonders aber den Liebhabern, welche Kopieen alter Werte von ihm besitzen, die er mit Treue und Fleiß aus redlichste verssertigt hat. Doch dürsen wir auch deßhalb nicht verzweiseln, indem ein sehr geschickter Künstler, Herr Koster, sich an die Besitzer angeschlossen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammslung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Aussusprung jener gewünschten Umrisse und deren Herausgabe bemühte. Wir würden alsdann, voraussexend, daß sie in den Händen aller Liebhaber wären, noch gar Manches hinzusügen, welches jest, wie

es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich geschieht, die Sinbildungstraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause; benn gerade bas, was in der Reihe nun zu melden wäre, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Von Johann van Epck felbst dürfen wir kaum mehr sagen; benn auf ihn kehren wir immer wieder zurüd, wenn von den folgenden Künstlern gesprochen wird. nächsten aber sind solche, bei denen wir eben so wenig als bei ihm genöthigt sind, fremdländischen Einfluß vorauszusezen. Ueber= haupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allenfalls ihre Vorzüge genommen. Der aus der Kindheit auf= blickende Mensch findet die Natur nicht etwa rein und nacht um sich her; benn die göttliche Kraft seiner Vorfahren hat eine zweite Welt in die Welt erschaffen. Aufgenöthigte Angewöhnungen, bertommliche Gebräuche, beliebte Sitten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schätbare Denkmale, ersprießliche Gesetze und so mannigfache herr= liche Kunsterzeugnisse umzingeln ben Menschen bergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet Er bedient sich der Welt, wie er sie findet, und hat dazu ein vollkommenes Recht.

Den originalen Künstler kann man also benjenigen nennen, welcher die Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst überlieferter Weise behandelt und zu einem gefugten Ganzen zusammenbildet. Wenn wir also von einem solchen sprechen, so ist es unsere Pflicht, zu allererst seine Kraft und die Ausbil= dung derselben zu betrachten, sodann seine nächste Umgebung, in sofern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Gesinnungen über= liefert, und zulett dürfen wir erft unsern Blid nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, als wie er es benutt habe. Denn der Hauch von vielem Guten, Vergnüglichen, Nüplichen wehet über die Welt oft Jahrhunderte bindurch, ehe man seinen Einfluß spürt. Man wundert sich oft in der Geschichte über den langsamen Fortschritt nur mechanischer Ferfigkeiten. Den Byzantinern standen die unschätzbaren Werke hellenischer Kunst vor Augen, ohne daß sie aus dem Kummer ihrer ausgetrockneten Pinselei sich hervorheben konnten. Und sieht man es benn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er in Benedig gewesen? Dieser Treffliche läßt sich durchgängig aus sich selbst erflären.

Und so wünsch' ich den Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Provinz, ja Stadt berechtigt ist; denn wie wir den Charakter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert

und bezwingt, so erzeigen wir jedem Bolt, jeder Boltsabtheilung die Gebühr und Ehre, daß wir ihnen auch einen Charakter zuschreiben, der sich in einem Künftler ober sonst vorzüglichen Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächst handeln, wenn von schäßenswerthen Künstlern, von hemmelind, Israel van Dedeln, Lucas van Leyben, Quintin Messis u. a. die Rebe sein wird. Diese halten sich sammtlich in ihrem beimischen Areise. und unsere Pflicht ist, so viel als möglich fremben Einfluß auf ihre Vorzüge abzulehnen. Nun aber tritt Schoreel auf, später Hemsterck und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, bemohngeachtet aber ben Niederländer nicht verläugnen können. Hier mag nun das Beispiel von Leonard ba Vinci, Correggio, Tizian, Michael Angelo hervorscheinen, ber Niederländer bleibt Niederländer, ja die Nationaleigenthumlichkeit beherrscht sie bergestalt, daß sie sich zulest wieder in ihren Zaubertreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt bas bochfte Runftlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Anlaß in der unmittelbarften Umgebung genügte, ohne baß er je die mindeste Kenntniß genommen hatte, ob jemals Griechen und Römer in ber Welt gewesen.

Wäre uns nun eine solche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bapern, von den Vorzügen und Eigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen suchen. Auch hier würde es unsere vornehmste Pflicht sein, den Unterschied, ja den Gegensatzwischen beiden derauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schätze, die außerordentlichen Männer beiderseitig anerkenne, die Fortschritte einander nicht abläugne, und was alles für Gutes und Edles ausgemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die deutsche Kunst funszehnten und sechzehnten Jahrhundertsfreudig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jetzschon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost zund südwärts blicken und uns mit Wohlwollen an Genossen und Nachbarn anreihen.

Bei Herausgabe dieser der Zeit gewidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einfluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und begünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Wünsche, durch Bergleichung und Auflösung der problematischen Borschläge, deren wir erwähnen, besonders aber durch sortschreitende Thätigsteit aller Unternehmenden bewirkt werden kann. So sind die Boisserée'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerückt;

Roller hat die erste Platte des früher entdeckten Domrisses in dem zenauesten Facsimile vollendet, zugleich auch zwei Hefte seiner chätzenswerthen Darstellung älterer deutschen Gebäude und Bausenkmale im genauesten und reinlichsten Stich herausgegeben. So wie sich denn auch, nach dem glücklichen Beispiel des uns zu köln begrüßenden ersten Vorläusers der aus disheriger Sklaverei rlösten Kunstschätze, unterdessen auch die übrigen nach allen Weltzegenden in ihre Heimath zurückbegeben, und es muß dadurch die iher Länder und Reiche wieder verbreitete Kunst so der Kenntniß is dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

## Nachträgliches zu Beidelberg.

Ueber die Boisserée'sche Gemäldesammlung fügen wir noch bin= u, daß sie seit einem Jahre ansehnlich vermehrt worden, besonders nit trefflichen Bildern aus der oberdeutschen Schule. Bon Meistern, velche fehlten, find eingerückt Wohlgemuth, Altdorfer, Beudeaer, und ein bisher gang unbekannter vorzüglicher Kölner, Joann von Melem, in der Art des Schoreel; bedeutende, ja um Theil Hauptwerke. Sodann wurden angeschafft von Meistern, eren Werke sich schon in der Sammlung befanden, von Martin 5con, von J. J. Bald, ein mit Durer gleichzeitiger Portratnaler, von Dürer selbst und von Johann von Mabuse. letterer als einer ber vorzüglichsten alten niederländischen Maler, ft auch durch die Mannigfaltigkeit seiner Behandlungsweise merkvürdig; um so höher ist also bas Glud zu schäpen, daß mehrere Sauptwerke, wahre Kleinobe der Ausführung und Erhaltung, aus einen verschiedenen Lebenszeiten der Sammlung hinzugefügt weren konnten. Vielleicht ist aber unter allem Neuangeschafften die Preuzabnahme von Dürer am höchsten zu schätzen.

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Besitzer durch veit verbreitete, höchst günstige Verbindungen die nächste Aussicht aben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichern und immer volltändiger zu machen, da sie denn gegründete Hoffnung hegen, daß ie bald das Glück haben dürften, mehrere seit Jahrhunderten in ernem Auslande zerstreute, für die Ausklärung der deutschen kunstgeschichte höchst schätzbare Denkmale wieder zu gewinnen und n den schon vorhandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

Um Niederrhein bereitet man ausreichende Anstalten für Wissenschaft und Kunst, und so viel mir bekannt, ist überall das Ersunschte fortgesetzt und emsig bethätigt worden. Glückte uns noche

mals am Oberrhein zu verweilen, so bieten uns Mannheim. Schwezingen und die gräfliche Sammlung beutscher Alterthumer zu Erbach den schönsten Stoff, so wie auch Karlsrube wegen Sartenanlagen und botanischer Anstalten, schoner naturhistorischen und Kunstsammlungen und bedeutender neuer Gebäude, Gelegen heit giebt zu ben wichtigften Betrachtungen. Bunfchen wir fobann bem Oberrhein Glud, daß er bes feltenen Borzugs genießt, in Herrn Sebel einen Provinzialbichter zu besitzen, ber, von bem eigentlichen Sinne seiner Landesart burchbrungen, von ber höchsten Stufe ber Rultur seine Umgebungen überschauenb, bas Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Net auswirft, um bie Gigenheiten seiner Lands= und Zeitgenossen aufzusischen und bie Menge ihr selbst zur Beluftigung und Belehrung vorzuweisen; so werden wir durch die nach Heidelberg zurückehrenden Manustripte auf die Schäte alterer deutscher Zeit hingeleitet, und wie bisher an frühere Bildkunst, so auch an frühere Dichtkunst erinnert, wo denn der gleiche Fall eintritt; denn auch hier ist Ueberschätzung. Mißdeutung und unglückliche Anwendung zu Hause. Aber auch hier scheinen die schönsten Hoffnungen zu ruhen, daß nämlich, wenn die übermäßige Freude über Neuaufgefundenes ober Neubeachtetes wird beschwichtigt sein, wahre Einsicht und wohlgerichtete Thätigkeit sehr schnell sich allgemein verbreiten werben.

Nach der ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entstandenen Blätter sollte nur von Kunst und Alterthum darin die Rede sein; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissenschaft und die drei ohne Natur denken? Und so fügte sich nach und nach Alles an eine ander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fort währender Dank des Reisenden für so vieles empfangene Gute

angesehen werden dürfte, die Fortsetzung befördern!

Und so kann ich denn schließlich nicht verschweigen, daß die Wünsche und Vorsätze der Kunstfreunde auch durch das Glück bestördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Originalriß des Kölner Doms in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigener Anschauung Rechenschaft geben und die frühern mir zugekommenen

Nachrichten bestätigen kann.

Von demselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Rissen wäre vorläufig Folgendes zu sagen. Der größte ist in Rucksicht des Maßstads und der Zeichnung durchaus ein Gegenstüs zu dem Darmstädter Risse; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daran schließenden mittlern Kirchengiebel mit der Hauptthür und den Fenstern befaßt, wodurch also die Lücke ausgeglichen werden kann, welche durch einen abgerissen

Streifen an dem Darmstädter entstanden ist. Der neuaufgefundene ist im Ganzen 3 Fuß 2 Zoll rheinländisch breit und 13 Fuß 2 Zoll lang.

Auf dem zweiten Blatt sieht man den Grundriß des südlichen, zur Rechten des Haupteingangs gelegenen Thurms in demselben Maßstab und von derselben Hand aufs Sauberste gezeichnet; sodann auf dem dritten den Aufriß von der Ostseite des zweiten Geschosses bieses Thurms, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche anschließenden Endes, in einem andern Maßstab, von einer andern Hand, weniger schön und forgfältig gezeichnet, boch auch Original, weil er nicht nur, wie der Hauptriß, an einer wesentlichen Stelle von dem ausgeführten Gebäude, sondern auch noch einigermaßen von dem Hauptrisse selbst abweicht. Schon dem Gegenstand nach ist diese lette Zeichnung bloß zum Behuf der Ronftruktion gefertigt und besonders in dieser Hinsicht merkwürdig Man darf sie für eine Arbeit des Aufsehers und und lebrreich. Polirers der Bauhütte annehmen. Beide Blätter sind von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und 21/2 Fuß breit, ebenfalls Perga= ment und sehr gut und reinlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Risses betrifft, so sindet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Verletzung. Dasgegen ist er durch den Gebrauch abgenutzt und hie und da, wieswohl unnöthig, von späterer Hand überarbeitet. Aus diesem Grund, und weil der Riß sammt den ihn begleitenden Blättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgebaut ist, serner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmskädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Köln weggekommen, welches um so eher geschehen konnte, als die Baumeister dieser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

Sehen wir nun gegenwärtig den patriotischen Deutschent leidensschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Baudenkmale sich zu erfreuen, die ganz oder halb vollendeten zu erhalten, ja das Berstörte wieder herzustellen, sinden wir an einigen Orten hierzu die gehörigen Renten, suchen wir die entwendeten wieder herbeiszuschaffen oder zu ersetzen: so beunruhigt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich geworden, sondern daß auch die Runst und Handwerksmittel beinahe völlig ausgegangen sind. Bergebens bliden wir nach einer Masse Menschen umber, zu solcher Arbeit sähig und willig. Dagegen belehret uns die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Glieder einer großen,

weitverbreiteten, in sich abgeschlossenen Innung unter den strengsten

Formen und Regeln verfertigt wurde.

Die Steinmeten hatten nämlich in der gebildeten Welt einen sehr glücklichen Posten gefaßt, indem sie sich zwischen der freien Kunst und dem Handwerke in die Mitte setzen. Sie nannten sich Brüderschaft; ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschenkraft und Ausdauer, zugleich aber auf riesenmäßige Bauwerke, welche alle zugleich errichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingeübte Knaben, Jünglinge und Männer arbeiteten, über Deutschland ausgesät, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Heerschaar saßen in Köln, Straßburg, Wien und Zürich. Zeber stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Grtundigen wir uns nun nach den innern Verhältnissen dieser Gesellschaft, so tressen wir auf das Wort Hitte, erst im eigent lichen Sinne den mit Brettern bedeckten Raum bezeichnend, in welchem der Steinmetz seine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als den Sitz der Gerechtsame, der Archive und des Handbabens aller Rechte. Sollte nun zum Werke geschritten werden, so versertigte der Meister den Riß, der, von dem Bauherrn gebilligt, als Dokument und Bertrag in des Künstlers Handen blied. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Diener, ihr Anlernen und Anstellen, ihre kunstgemäßen technischen und sittlichen Obliegen heiten sind auß genaueste bestimmt und ihr ganzes Thun durch das zarteste Chrzesihl geleitet. Dagegen sind ihnen große Bortheile zugesagt, auch jener höchst wirksame, durch geheime Zeichen und Sprüche in der ganzen bauenden Welt, das heißt in der gebildeten, halb und ungebildeten, sich den Ihrigen kenntlich zu machen.

Organisirt also benke man sich eine unzählbare Menschenmasse, durch alle Grade der Geschicklichkeit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alters und Krankheitsfällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Kunkt belebt, durch Sitte gebändigt: dann fängt man an zu begreisen, wie so ungeheure Werke konzipirt, unternommen und, wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar geführt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Gesetz und Bedingung war, diese gränzenslosen Gebäude im Tagelohn aufzusühren, damit ja der genaussten Vollendung dis in die kleinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand aufs Herz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Vorkehrungen wir zu tressen hätten, um zu unserer Zeit etwas Aehnliches hervorzubringen?

Wenn wir in der Folge von der Steinmegen=Brüder= schaft nähere Nachrichten geben können, so sind wir solches dem würdigen, geistreichen Veteran Herrn Dr. Ehrmann in Franksfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu diesem Behuf, so wie eigene Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unsern Bemühungen in Südwesten kommt ein wünschenst werthes Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche Keinem, der sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind dessen Abgüsse altschlesischer Siegel in Eisen überall empsehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie; denn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Kunstdenkmale in die Hände, an die er im Großen niemals Unspruch machen darf.

Höchsterfreulich und bebeutend muß es uns nun sein, zum Schlusse noch die Nachricht einzurücken, daß auf Allerhöchste Verswendung Ihro Majestäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preußen Seine päpstliche Heiligkeit der Universität Heidelberg nicht nur die in Paris gefundenen Werke aus der ehemaligen pfälzischen Bibliothek überlassen, sondern nehst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Vände, welche sich noch in der vatikanischen Vibliothek befinden, zurüczugeben besohlen haben. Jeder Deutsche fühlt den Werth dieser Sabe zu sehr, als daß wir noch etwas Weiteres hinzuseten dürsten. Nur die Bestrachtung sei uns vergönnt: wie viel Wünsche der Deutschen sind nicht erfüllt worden, seitdem den Reisenden die freudige Nachricht der Wiederkehr des Schutzatrons von Köln zum ersten Mal entsgegen kam!

# Annalen oder Tag= und Jahreshefte

## als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse

pon 1749 bis 1822.

#### Von 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachendem Talente, nach vorhandenen poetischen und prosaischen Mustern, mancherlei Eindrude kindisch bearbeitet, meistens nachahmend, wie es gerade jedes Muster andentete. Die Einbildungstraft wird mit heitern Bildern beschäftigt, die sich selbstgefällig an Persönlichteit und die nächsten Zustände anschlossen. Der Geist näherte sich der wirklichen, wahrhaften Natur durch Gelegenheitsgedichte; daher entstand ein gewisser Begriff von menschlichen Verhältnissen, mit individueller Mannigfaltigkeit; denn bessondere Fälle waren zu betrachten und zu behandeln. Vielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Diktiren begünstigt.

## Von 1764 bis 1769.

Aufenthalt in Leipzig, Bedürfniß einer beschränkten Form zu besserer Beurtheilung der eigenen Produktionen wird gefühlt; die griechische französische, besonders der Dramen, als anerkannt, ja gessetzlich, wird aufgenommen. Ernstere, unschuldige, aber schmerzeliche Jugendempsindungen drängen sich auf, werden betrachtet und ausgesprochen, indessen der Jüngling mancherlei Berbrechen inner halb des übertünchten Zustandes der bürgerlichen Gesellschaft gewahret. Von Arbeiten ersterer Art ist die Laune des Berliehten und einige Lieder, von der zweiten die Mitschuldiges übrig geblieben, denen man bei näherer Betrachtung ein sleißiges

Studium der Molière'schen Welt nicht absprechen wird; daher aber auch das Fremdartige der Sitten, wodurch das Stück lange Zeit vom Theater ausgeschlossen blieb.

## Von 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereigniß, Leidenschaft, Genuß und Pein. Man fühlt die Nothwendigkeit einer freieren Form und schlägt sich auf die englische Seite: so entstehen Werther, Göß von Berlichingen, Egmont. Bei einsacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren Weise: Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claudine von Villa Bella, beide letztere prosaischer Versuch, mit Gesängen durchwebt. Hieher gehören die Lieder an Belinden und Lili, deren manche, so wie verschiedene Gelegenheitsstücke, Episteln und sonstige gesellige Scherze

verloren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menschheit; es entsteht ein leidenschaftlicher Widerwille gegen mißleitende, beschränkte Theorieen; man widersett sich dem Anpreisen falscher Muster. Alles dieses, und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Produktionen: Faust, die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in diesem Sinne zu beurtheilen; sie liegen Jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fragmente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzutheilen. Letzteres erschien darum heiter genug, weil die sämmtlichen deutschen Schimpsnamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Mehreres dieser frechen Art ist verloren gegangen, Götter, Helden und Wiesland erhalten.

Die Recensionen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773 geben einen vollständigen Begriff von dem das maligen Zustand unserer Gesellschaft und Persönsichkeit. Ein uns bedingtes Bestreben, alle Begränzungen zu durchbrechen, ist bes

merkbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannigfaltigen Blick in die Welt; der Besuch in Weimar umschlang mich mit schönen Vershältnissen und drängte mich unversehens auf einen neuen, glückslichen Lebensgang.

### Bis 1780.

An allen vorgemeldeten, nach Weimar mitgebrachten, unvollsendeten Arbeiten konnte man nicht fortfahren; denn da der Dichter

durch Anticipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringende wirkliche Welt unbequem und störend: sie will ihm geben, was er schon hat, aber anders, das er sich zum zweiten

Male zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgeführt: Lila, die Geschwister, Jphisgenia, Prosexpina, lettere freventlich in den Triumph der Empfindsamkeit eingeschaltet und ihre Wirkung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhandnehmend, manche harte realistische Gegenwirkung veranlaßte. Viele kleine Ernstz, Scherz und Spottgedichte, bei größern und kleinern Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Persönlichkeiten und das nächste Bershältniß, wurden von mir und Andern oft gemeinschaftlich hervorzgebracht. Das Meiste gieng verloren; ein Theil, zum Beispiel Hans Sachs, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Ansange des Wilhelm Meister wird man in dieser Epoche auch schon gewahr, obgleich nur kotyledonenartig; die sernere Entwicklung und Bildung zieht sich durch viele Jahre.

Dagegen wurde manche Zeit und Mühe auf den Borsat, das Leben Herzog Vernhards zu schreiben, vergebens aufgewendet. Nach vielsachem Sammeln und mehrmaligem Schematistren ward zulet nur allzuklar, daß die Ereignisse des Helden kein Bild machen. In der jammervollen Iliade des dreißigsährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Ausweg glaubte ich jedoch gefunden zu haben; ich wollte das Leben schreiben, wie einen ersten Band, der einen zweiten nothwendig macht, auf den auch schon vorbereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen stehen bleiben, damit Jedermann bedaure, daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister vers hindert habe, sein Werk zu vollenden. Für mich war diese Bermühung nicht unfruchtbar; denn wie das Studium zu Berlichies

worrenheit des siedzehnten sich mehr, als sonst vielleicht geschen wäre, entwickeln.

Ende 1779 fällt die zweite Schweizerreise. Aufmerksamkeit auf äußere Gegenstände, Anordnung und Leitung unserer geselligen Jrrfahrt ließen wenig Produktivität aufkommen. Uedrig geblieden ist davon, als Denkmal, die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

gen und Egmont mir tiefere Einsicht in das funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert gewährte, so mußte mir dießmal die Ber

Die Rückreise, da wir wieder in die flächere Schweiz gelangten, ließ mich Jeri und Bätely ersinnen; ich schrieb das Ges dicht sogleich und konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich voc,

wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Bappenfelsen entgegentreten.

#### Bis 1786.

Die Anfänge Wilhelm Meisters hatten lange geruht. Sie entsprangen aus einem dunkeln Vorgefühl der großen Wahrheit, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur versagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden kann; ein inneres Gefühl warnt ihn, abzustehen, er kann aber mit sich nicht ins Klare kommen und wird auf falschem Wege zu falschem Zwecke getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht. Hiezu kann Alles gerechnet werden, was man falsche Tendenz, Dilettantismus u. s. w. genannt hat. Geht ihm hierüber von Zeit zu Zeit ein halbes Licht auf, so entsteht ein Gefühl, das an Verzweiflung gränzt, und doch läßt er sich wieder gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, sortzeißen. Gar Viele vergeuden hiedurch den schönsten Theil ihres Lebens und verfallen zuletzt in wundersamen Trübsinn. Und doch ist es möglich, daß alle die falschen Schritte zu einem unschäß= baren Guten hinführen — eine Ahnung, die sich im Wilhelm Meister immer mehr entfaltet, aufklärt und bestätigt, ja sich zu=

lest mit klaren Worten ausspricht: "Du kommst mir vor wie Saul, der Sohn Kis, der ausgieng, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich sand."

Wer die kleine Oper Scherz, List und Rache mit Nachtenken lesen mag, wird sinden, daß dazu mehr Auswand, als billig, gemacht worden. Sie beschäftigte mich lange Zeit: ein dunkler Begriff des Intermezzo's verführte mich und zugleich die Lust, mit Sparsamkeit und Kargheit in einem engen Kreise viel wirken. Dadurch häuften sich aber die Musikstüde bergestalt, baß drei Personen sie nicht zu leisten vermögen. Sodann hat der freche Betrug, wodurch ein geiziger Pedant mystisizirt wird, für einen rechtlichen Deutschen keinen Reiz, wenn Italiäner und Franzosen sich daran wohl ergößen möchten; bei uns aber kann die Runst den Mangel des Gemüths nicht leicht entschuldigen. Noch einen Grundsehler hat das Singspiel, daß drei Personen, gleichzsam eingesperrt, ohne die Möglichkeit eines Chors, dem Komponisten seine Kunst zu entwickeln und den Zuhörer zu ergößen, nicht genugsame Gelegenheit geben. Dessenungeachtet hatte mir mein Landsmann Kanser, in Zürich sich aushaltend, durch seine Komposition manchen Genuß verschafft, viel zu denken gegeben und ein gutes Jugendverhältniß, welches sich nachher in Kom erneuerte, immersort lebendig erhalten. zu wirken. Daburch häuften sich aber die Musikstude dergestalt,

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele str Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Alte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reiste der Entschluß, meine sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaktion der vier ersten Bände war Michael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letten Bände sollten sodann nur meistens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Herders Anregung je doch wird deren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Aussührung des Sinzelnen sindet sich viel in der italiänischen Reise. Iphigenie ward abgeschlossen, noch vor der sicilianischen Fabrt. Als ich bei meiner Rücktehr nach Rom Egmont bearbeitete, siel mir auf, in den Zeitungen lesen zu müssen, daß in Brüssel die Scenen, die ich geschildert, sich fast wörtlich erneuerten, so daß auch hier die poetische Anticipation wieder in Betracht kam. In die eigentliche italiänische Opernsorm und ihre Bortheile hatte ich mich, bei meinem Ausenthalte in dem musikalischen Lande, recht eingedacht und eingesübt; deßhalb unternahm ich mit Bergnügen, Claudine von Villa Bella metrisch zu bearbeiten, ingleichen Erwin und Elmire, und sie dem Komponisten zu freudiger Behandlung entgegenzusühren. Nach der Rücktehr aus Italien im Jahr 1788 wurde Lasso erst abgeschlossen, aber die Ausgabe bei Göschen dem Publikum vollständig überliesert.

#### 1789.

Raum war ich in das weimarische Leben und die dortigen Verhältnisse, bezüglich auf Geschäfte, Studien und literarische Arbeiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution end widelte und die Ausmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahr 1785 hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadts. Hose und Staatsabgrunde, der sich hier erössnete, erschienen mir die graus lichsten Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit nicht loswerden konnte; wobei ich mich so sellssamde aushielt, als die erste Nachricht hievon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, das ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sei. Ich verfolgte den Prozes mit großer Ausmerksamkeit, bemühre mich in Sicil en um Rache

chten von Cagliostro und seiner Familie und verwandelte zust, nach gewohnter Weise, um alle Betrachtungen loszuwerden, is ganze Ereigniß unter dem Titel: Der Groß=Rophta, in ne Oper, wozu der Gegenstand vielleicht besser als zu einem chauspiele getaugt hätte. Kapellmeister Reichardt griff sogleich a, komponirte mehreres Einzelne, als die Bakarie: Lasset Ge= brte sich ganten und streiten zc. Geb, geborche mei= n Winken 2c.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller amatischen bleibt, war mir so eigen und geläufig geworden, is ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: ie ungleichen Hausgenossen, war schon ziemlich weit gesehen. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, tabl, Bufall, Gewohnheit, auf Einem Schloß zusammen verweil= n. ober von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deß= Ib dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charaktere lbeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander tgegen standen, entgegen wirkten, und boch einander nicht los= nden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partieen daraus vereilte ich nachher in meine lyrischen Sammlungen und machte

durch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rücktunft aus Italien machte mir eine idere Arbeit viel Vergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentis entale Reise ben Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren eisebeschreibungen fast durchgängig den Gefühlen und Ansichten & Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, ich so viel als möglich zu verläugnen und bas Objekt fo rein, S nur zu thun ware, in mich aufzunehmen. Diesen Grundsat sfolgte ich getreulich, als ich dem römischen Karneval beiwohnte. usführlich ward ein Schema aller Vorkommenheiten aufgesett; ich fertigten gefällige Künstler charakteristische Maskenzeichnungen. uf diese Vorarbeiten gründete ich meine Darstellung des Römi= ben Karnevals, welche, gut aufgenommen, geistreiche Menpen veranlaßte, auf ihren Reisen gleichfalls das Eigenthümlichste r Bölkerschaften und Verhältnisse klar und rein auszudrücken; ovon ich nur den talentvollen, früh verschiedenen Friedrich chulz nennen und seine Beschreibung eines polnischen Reichsas in Erinnerung bringen will.

#### 1790.

Meine frühern Berhältnisse zur Universität Jena, wodurch iffenschaftliche Bemühungen angeregt und begunftigt worden,

١

Die Vögel und andere verloren gegangene Festspiele sür Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Alte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reiste der Entschluß, meine sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaktion der vier ersten Bände war Richael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letten Bände sollten sodann nur meistens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Herders Anregung jestoch wird deren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Aussalderung des Einzelnen sindet sich viel in der italiänischen Reise. Iphigenie ward abgeschlossen, noch vor der sicilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rücktehr nach Rom Egmont bearbeitete, siel mir auf, in den Zeitungen lesen zu müssen, daß in Brüssel die Scenen, die ich geschildert, sich fast wörtlich erneuerten, so daß auch hier die poetische Anticipation wieder in Betracht kam. In die eigentliche italiänische Opernsorm und ihre Bortheile hatte ich mich, bei meinem Ausenthalte in dem musikalischen Lande, recht eingedacht und eingesübt; deßhalb unternahm ich mit Bergnügen, Claudine von Villa Bella metrisch zu bearbeiten, ingleichen Erwin und Elmire, und sie dem Komponisten zu freudiger Beschandlung entgegenzusühren. Nach der Rücktehr aus Italien im Jahr 1788 wurde Lasso erst abgeschlossen, aber die Ausgabe bei Göschen dem Publikum vollständig überliesert.

#### 1789.

Raum war ich in das weimarische Leben und die dortigen Berhältnisse, bezüglich auf Geschäfte, Studien und literarische Arbeiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution entwickelte und die Aufmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahr 1785 hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadts. Hofs und Staatsabgrunde, der sich hier erössnete, erschienen mir die graus lichsten Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit nicht loswerden konnte; wobei ich mich so seltsam benahm, das Freunde, unter denen ich mich eben auf dem Lande aushielt, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, das ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sei. Ich verfolgte den Prozes mit großer Ausmerksamkeit, bemühte mich in Siellen um Rach

richten von Cagliostro und seiner Familie und verwandelte zuslett, nach gewohnter Weise, um alle Betrachtungen loszuwerden, das ganze Ereigniß unter dem Titel: Der Groß:Rophta, in eine Oper, wozu der Gegenstand vielleicht besser als zu einem Schauspiele getaugt hätte. Kapellmeister Reichardt griff sogleich ein, komponirte mehreres Einzelne, als die Bakarie: Lasset Geslehrte sich zanken und streiten zc. Geh, gehorche meisnen Winken zc.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller dramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: Die ungleichen Hausgenossen, war schon ziemlich weit gestieben. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Bufall, Gewohnheit, auf Einem Schloß zusammen verweilzten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßtalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charaktere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten, und doch einander nicht losewerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partieen daraus vertheilte ich nachher in meine lyrischen Sammlungen und machte dadurch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rückunft aus Italien machte mir eine andere Arbeit viel Vergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentismentale Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen sast durchgängig den Gefühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verläugnen und das Objekt so rein, als nur zu thun wäre, in mich aufzunehmen. Diesen Grundsat befolgte ich getreulich, als ich dem römischen Karneval beiwohnte. Aussührlich ward ein Schema aller Borkommenheiten aufgesett; auch fertigten gefällige Künstler charakteristische Maskenzeichnungen. Auf diese Vorarbeiten gründete ich meine Darstellung des Römischen Veranlaßte, auf ihren Reisen gleichfalls das Eigenthümlichste der Bölkerschaften und Verhältnisse klar und rein auszudrücken; wovon ich nur den talentvollen, früh verschiedenen Friedrich Schulz nennen und seine Beschreibung eines polnischen Reichstags in Erinnerung bringen will.

#### 1790.

Meine frühern Berhältnisse zur Universität Jena, wodurch wissenschaftliche Bemühungen angeregt und begünstigt worden,

veranlaßten mich, den chromatischen Untersuchungen ernstlich nachs zuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjektiven derselben ins Unendliche vermannigsfaltigte, ward ich fähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensarten der Schule bei Seite geschoben wurden.

Damit ich aber boch von bichterischer und afthetischer Seite nicht allzufurz tame, übernahm ich mit Vergnügen die Leitung bes Hoftheaters. Gine solche neue Einrichtung ward veranlaßt burch ben Abzug der Gesellschaft Bellomo's, welche seit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Dberdeutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialekt im Dialog, um des guten Gesangs willen, befreundet. Run waren die Stellen der Abziehenden desto leichter zu erseten, weil man die Theater von ganz Deutschland zur Auswahl vor sich sah. Breslau und Hannover, Brag und Berlin sendeten uns tuchtige Mitglieber, die sich in kurzer Zeit in einander einspielten und einsprachen und gleich von Anfang viele Zufriedenheit gewährten. Sobann blieben auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individuen zurüd, von welchen ich nur den unvergeflichen Maltolmi nennen will. Kurz vor der Veränderung starb ein sehr schätzbarer Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Tochter, das liebenswürdigste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anflehte.

Nur wenig Vorstellungen zum Eintritt wurden in Weimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Vortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publikum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengeset, sollten wir befriedigen. Rene Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im Oktober nach Weimar zurück. Mit der größten Sorgsalt behandelte man nun die Stücke seder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte Alles neu eingelernt werden.

Sar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Poese. Ein unermüdlicher Konzertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschickt. Fleiß und Lust, die man hiebei aufgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Verbesserung deutscher Operntexte mitgewirkt.

auch klingen mag, die vergleichende Anatomie, weßhalb mitten in der bewegtesten Welt ich als Einsieder in mir selbst abgeschlossen ledte. Dieser Theil des Naturstudiums war sondersbarlich angeregt worden. Als ich nämlich auf den Dünen des Lido, welche die venetianischen Lagunen von dem adriatischen Meere sondern, mich oftmals ergieng, fand ich einen so glücklich geborstenen Schasschale, der mir nicht allein jene große, früher von mir erkannte Wahrheit, die sämmtlichen Schädelknochen seien aus verwandelten Wirbelknochen entstanden, abermals bethätigte, sondern auch den Uebergang innerlich ungeformter organischer Rassen durch Ausschluß nach außen zu sortschreitender Beredlung böchter Bildung und Entwicklung in die vorzüglichsten Sinnesswertzeuge vor Augen stellte und zugleich meinen alten, durch Ersfahrung bestärtten Glauben wieder auffrische, welcher sich sest vertzeuge der Aussen zu der der nach vor die Augen stellt. Da ich nun aber einmal mitten in der bewegtesten Lebensstenden den ausmerksamen Beobachter nach vor die Augen stellt.

Da ich nun aber einmal mitten in der bewegtesten Leben3umgedung zum Knochendau zurückgekehrt war, so mußte meine Borarbeit, die ich auf den Zwischenkochen vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Loder, dessen unermüdliche Theilnahme und Einwirkung ich immersort zu rühmen habe, gedenkt
derselben in seinem anatomischen Handbuch von 1788. Da
aber die dazu gehörige kleine Abhandlung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich kürzlich
nur so viel. Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch
Metamorphose sich erhebender Typus gehe durch die sämmtlichen
organischen Geschöpfe durch, lasse sich in allen seinen Theilen auf
gewissen mittlern Stusen gar wohl beobachten und müsse auch
noch da anerkannt werden, wenn er sich auf der höchsten Stuse
der Menschheit ins Verborgene bescheiden zurückzieht. Hierauf waren
alle meine Arbeiten, auch die in Breslau, gerichtet; die Aufgabe
war indessen so groß, daß sie in einem zerstreuten Leben nicht
gelöst werden konnte.

Eine Lustfahrt nach den Salinen von Wieliczka und ein bes beutender Gebirgs- und Landritt, über Adersbach, Glatz n. s. w. unternommen, bereicherte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges

findet sich aufgezeichnet.

#### 1791.

Ein ruhiges, innerhalb des Hauses und der Stadt zugebrach: tes Jahr! Die freigelegenste Wohnung, in welcher eine geräumige dunkle Kammer einzurichten war, auch die anstoßenden Gärten, woselbst im Freien Versuche jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich, den chromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjektiven derselben ins Unendliche vermannigsfaltigte, ward ich fähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redensarten der Schule bei Seite geschoben wurden.

Damit ich aber boch von bichterischer und afthetischer Seite nicht allzufurz täme, übernahm ich mit Vergnügen bie Leitung bes Hoftheaters. Gine solche neue Einrichtung ward veranlaßt burch den Abzug der Gesellschaft Bellomo's, welche seit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberdeutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialekt im Dialog, um bes guten Gesangs willen, befreundet. Run waren die Stellen der Abziehenden desto leichter zu erseten, weil man bie Theater von ganz Deutschland zur Auswahl vor sich sah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin sendeten uns tuchtige Mitglieder, bie sich in turzer Zeit in einander einspielten und einsprachen und gleich von Anfang viele Zufriedenheit gewährten. Sodann blieben auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individuen zurud, von welchen ich nur den unvergeflichen Maltolmi nennen will. Kurz vor der Veränderung starb ein sehr schätzbarer Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Tochter, das liebenswürdigste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anflehte.

Nur wenig Vorstellungen zum Eintritt wurden in Weimar ges geben. Die Gesellschaft hatte einen großen Vortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publitum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie und leidenschaftlich sordernsden Jünglingen zusammengesett, sollten wir befriedigen. Rene Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgesibt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im Oktober nach Weimar zurück. Mit der größten Sorgfalt behandelte man nun die Stücke seder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesells

schaft mußte Alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musitalischen Poese. Ein unermüdlicher Konzertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer Singebarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutsche land verschickt. Fleiß und Lust, die man hiebei aufgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Verbesserung deutscher Operntexte mitgewirkt.

Diese Bemühungen theilte der aus Italien mit gleicher Vorliebe zurücklehrende Freund von Einsiedel, und so waren wir von dieser Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da die Oper immer ein Publikum anzuziehen und zu ergößen das sicherste und bequemste Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem recitirenden Schauspiel desto reinere Ausmerksfamkeit widmen. Nichts hinderte, dieses auf eine würdige Weise

zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomo's Repertorium war schon von Bedeutung. Ein Direktor spielt Alles, ohne zu prüfen; was fällt, hat doch einen Abend ausgefüllt; was bleibt, wird sorgfältig benutt. Dittersdorsische Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit sanden wir und brächten sie nach. Die theatralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Cimarosa's und Mozart's Musik, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Johann aber von Shakes speare war unser größter Gewinn. Christiane Neumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die Uedrigen mit ihr in Harmonie zu bringen, mußte meine Sorge sein. Und so versuhr ich von vorne herein, daß ich in jedem Stück den Vorzüglichsten zu bemerken und ihm die Andern anzus nähern suchte.

#### 1792.

So war der Winter hingegangen, und das Schauspiel hatte schon einige Konsistenz gewonnen. Wiederholung früherer werthe voller und beliebter Stücke, Versuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten das Urtheil des Publikums, welches denn die damals neuen Stücke aus Isslands höchster Spocke mit Vergnügen anzuschauen sich gewöhnte. Auch Kopedue's Produktionen wurden sorgfältig aufgeführt und, in sosern es möglich war, auf dem Repertorium erhalten. Dittersdorfs Opern, dem singenden Schauspieler leicht, dem Publikum anmuthig, wurden mit Ausmerksamkeit gegeben, Hagemannische und Hagemeisterische Stücke, obgleich hohl, doch für den Augenblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutendes aber geschah, als wir schon zu Ansang des Jahrs Mozaris Don Juan und bald darauf Don Carlos von Schiller aufsühren konnten. Ein lebendiger Bortheil entsprang aus dem Beitritt des jungen Vohs zu unserm Theater. Er war von der Natur höchst begünstigt und erschien eigentlich jetzt erst als bedeutender Schauspieler.

Das Frühjahr belebte meine dromatischen Arbeiten; ich versfaßte das zweite Stück der optischen Beiträge und gab es, von einer Tafel begleitet, heraus. In der Mitte des Sommers

ward ich abermals ins Feld berufen, dießmal zu ernstern Scenen. Ich eilte über Frankfurt, Mainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich den 28. August schon eingenommen fand; von da zog ich mit dis Valmy, so wie auch zurück dis Trier; sodann, um die unendliche Verwirrung der Heerstraße zu vermeiden, die Mosel herab nach Koblenz. Mancherlei Naturerfahrunsgen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegsereignisse. Sinige Theile von Gehlers physitalischem Wörterbuche begleiteten mich. Manche Langeweile stockender Tage betrog ich durch sortgesette chromatische Arbeiten, wozu mich die schönsten Erfahrungen in freier Welt aufregten, wie sie keine dunkle Kammer, kein Löchlein im Laden geben kann. Papiere, Akten und Beichsnungen darüber häuften sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Düsseldorf und Münster konnte ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erkennen wollten, wovon uns in Hubers Schriften ein Wahrzeichen übrig geblieben, dessen psychische Entwicklung gegenwärtig

nicht schwer fallen sollte.

#### 1793.

Sben bieser widerwärtigen Art, alles Sentimentale zu verschmähen, sich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweiselnd hinzugeben, begegnete gerade Reineke Fuchs als wünschenswerthester Gegenstand für eine zwischen Uebersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung. Meine dieser un heiligen Weltbibel gewidmete Arbeit gereichte mir zu Hause und auswärts zu Trost und Freude. Ich nahm sie mit zur Blokade von Mainz, der ich dis zum Ende der Belagerung beiwohnte; auch darf ich zu bemerken nicht vergessen, daß ich sie zugleich als Uedung im Hexameter vornahm, den wir freilich damals nur dem Gehör nachbildeten. Boß, der die Sache verstand, wollte, so lange Klopsstod lebte, aus Bietät dem guten alten Herrn nicht ins Gesicht sagen, daß seine Hexameter schlecht seien; das mußten wir jüngern aber düßen, die wir von Jugend auf uns in jene Rhythmit einzgeleiert hatten. Boß verläugnete selbst seine Uebersetzung der Odysse, die wir verehrten, sand an seiner Luise auszusetzen, nach der wir uns bildeten, und so wußten wir nicht, welchem Heiligen wir uns widmen sollten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm Himmel immer freiere Ansichten über die mannigfaltigen Bedingungen, unter

benen die Farbe erscheint.

Diese Mannigfaltigkeit, verglichen mit meiner beschränkten

Fähigkeit des Gewahrwerdens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, schien mir die Nothwendigkeit einer Gesellschaft herbeizuführen. Eine solche dachte ich mir in allen ihren Gliedern, bezeichnete die verschiedenen Obliegenheiten und deutete zulet an, wie man, auf eine gleichwirkende Art handelnd, baldigst zum Zweck kommen müßte. Diesen Aufsatz legte ich meinem Schwager Schlosser vor, den ich nach der Uebergabe von Mainz, dem siegreichen Heere weiter folgend, in Heidelberg sprach; ich ward aber gar unangenehm überrascht, als dieser alte Praktikus mich herzlich auslachte und versicherte, in der Welt überhaupt, beson= ders aber in dem lieben deutschen Vaterlande, sei an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend einer wissenschaftlichen Aufgabe nicht zu denken. Ich dagegen, obgleich auch nicht mehr jung, widersprach als ein Gläubiger, wogegen er mir Manches umständ= lich voraussagte, welches ich damals verwarf, in der Folge aber mehr als billig probat gefunden habe.

Und so hielt ich für meine Person wenigstens mich immer fest an diese Studien, wie an einem Balten im Schiffbruch; benn ich hatte nun zwei Jahre unmittelbar und persönlich bas fürchterliche Zusammenbrechen aller Berhältnisse erlebt. Gin Tag im Hauptquartiere zu Hans und ein Tag in dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen Weltgeschichte, wie sie es noch jett demjenigen bleiben, der sich synchronistisch jener Tage wieder

zu erinnern sucht.

Einem thätigen, produktiven Geiste, einem wahrhaft vater= ländisch gesinnten und einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu gute halten, wenn ihn der Umsturz alles Bor= bandenen schreckt, ohne daß die mindeste Ahnung zu ihm spräche, was benn Besseres, ja nur Anderes baraus erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, daß dergleichen Influenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, ja unwürdige Personen das Heft ergreifen. In diesem Sinne war der Bürgergeneral geschrieben, ingleichen bie Aufgeregten entworfen, sodann die Unterhaltungen der Ausgewanderten - alles Produktionen, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausführung nach meist in bieses und bas folgende Jahr gehören.

Der Bürgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Weimar aufgeführt. Ein im Jach der Schnapse höchst gewandter Schauspieler, Beck, war erst zu unserm Theater getreten, auf bessen Talent und Humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb. Er und der Schauspieler Malkolmi gaben ihre Rollen aufs vollkom= menste; das Stück ward wiederholt, aber die Urbilder dieser lusti: gen Gespenster waren zu furchtbar, als daß nicht selbst die Schein-

bilder batten beangstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haide mit einiger Vorbildung zu unserem Vereine; die Eheleute Porth brache ten uns eine liebenswürdige Tochter, die in muntern Rollen durche aus erfreulich wirkte und noch jest unter dem Namen Vohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ist.

#### 1794.

Von diesem Jahre durft' ich hoffen, es werde mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherslei Thätigkeit zerstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquiden; und ich bedurfte dessen gar sehr. Denn persönlicher Zeuge höchst bedeutender und die Welt bedrohender Umwendungen gewesen zu sein, das größte Unglück, was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ja solche Zustände getheilt zu

haben, gab bie traurigste Stimmung.

Doch wie sollte man sich erholen, da uns die ungeheuern Beswegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten und besdrohten! Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schickal der Prinzeß Elisabeth. Robespierre's Gräuelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß Niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getraute; am wenigsten, da die äußern Kriegsthaten der im Innersten aufgeregten Nation unaufshaltsam vorwärts drängten, rings umher die Welt erschütterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indeß lebte man doch in einer traumartigen, schüchternen Sichers beit im Norden und beschwichtigte die Furcht durch eine halbsgegründete Hoffnung auf das gute Verhältniß Preußens zu den

Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in der äußersten Bedrängeniß, kann der Mensch nicht unterlassen, mit Wassen des Wortes und der Schrift zu kämpsen. So machte ein deutsches Heft großes Aufsehen: Aufruf an alle Völker Europens; es sprach den siedenden Haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblick, da sich die ungebändigten Feinde mächtig gegen unsere Gränze näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen auß Höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im Stillen umber; sie gelangten auch zu mir, durch Personen, denen man es nicht zus getraut hätte.

Der innere Zwiespalt der Deutschen in Absicht auf Bertheidisgung und Gegenwirtung zeigte sich offenbar im Gange der polis

tischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher außzusprechen, verlangte Verpslegung für seine Truppen; es erschien ein Aufgebot, Niemand aber wollte geben, noch sich gehörig wassnen und vorsehen. In Regensburg kam eine Union der Fürsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von derzenigen Seite, welche Vergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedensverhandlung versmuthete. Minister von Hardenberg versuchte dagegen, die Reichstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hossnung, einen Halbfreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen von den Zuständen Rechenschaft gab, mochte wohl im Innern sich gestehen, daß man sich mit eiteln Hossnungen zwischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über den Rhein herüber, die Engsländer in die Niederlande, der Feind nahm einen größern Naum ein und erward reichlichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundesstreis, der nicht in seinen Gliedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen und westlichen Deutschland Schatztästchen, Sparthaler, Kostbarkeiten mancher Art zum treuen Aufschwahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens erfreuten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so ruckten benn auch, in sofern ich in Frankfurt angessessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schöne bürgerliche Besit, dessen meine Mutter seit dem Ableben meines Vaters sich erfreute, ward ihr schon seit dem frühern Ansfang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bestennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorjährigen Besuch sie über ihren Zustand aufgeklärt und aufgemuntert, sich solcher Bürde zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war unräthlich zu thun, was man für nothwendig hielt.

Ein bei unsern Ledzeiten neuerbautes, bürgerlich bequemes und anständiges Haus, ein wohl versorgter Reller, Hausgeräth aller Art und der Zeit nach von gutem Geschmack, Büchersammlungen, Gemälde, Aupferstiche und Landsarten, Alterthümer, kleine Kunstwerke und Kuriositäten, gar manches Merkwürdige, das mein Vater aus Liebhaberei und Kenntniß bei guter Gelegenheit um sich verssammelt hatte — es stand Alles da und noch beisammen, es griff durch Ort und Stellung gar bequem und nuthaft in einander und hatte zusammen nur eigentlich seinen herkömmlichen Werth; dachte man sich, daß es sollte vertheilt und zerstreut werden, so mußte man sürchten, es verschleudert und verloren zu sehen. Auch merkte man bald, indem man sich mit Freunden berieth, mit Mäklern unterhandelte, daß in der jezigen Zeit ein jeder Verkauf, selbst

ein unvortheilhafter, sich verspäten müsse. Doch der Entschluß war einmal gefaßt, und die Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schön gelegenen, obgleich erst neu zu erbauenden Hause gab der Einbildungstraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, die ihr manches Unangenehme der Gegenwart übertragen half.

Schwankende Geruchte vom An= und Eindringen der Feinde verbreiteten schreckenvolle Unsicherheit. Handelsleute schafften ihre Waaren fort, mehrere das beweglich Kostbare, und so wurden auch viele Personen aufgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequems lichkeit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Behandlung; auch ward mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit sortgerissen. Mehrmals bot ich meiner Mutter einen ruhigen Ausenthalt bei mir an, aber sie suhlte keine Sorge sur ihre eigene Persönlichkeit; sie bestärkte sich in ihrem alttestamentlichen Glauben und durch einige zur rechten Zeit ihr begegnende Stellen aus den Psalmen und Propheten in der Neisgung zur Vaterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war, weßhalb sie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unternehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieden ausges sprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeldete und ihn dadurch in die größte Verlegenheit setzte. Hier waren wir num in dem Fall, ihm und uns einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Angst und Sorge hatten wir schon genug, dazu aber noch obens drein die Wehklage zu erdulden, schien ganz unmöglich. Gewandt in solchen Dingen, wußte meine Mutter, selbst so Vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich dadurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sömmering mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfurt aus, die fortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Pempelfort nach Wandsbeck geflüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit gesucht. Max Jacobi war in meiner Nähr

als der Medizin Beflissener in Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergötzte, unterhielt mich doch in fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterkeit, ja als ein Symbol des Welt= und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer sanft hergebt, und übertrug, was es Unerfreuliches haben mochte.

Schon zu Anfang des Jahres konnte die Zauberflöte gegeben werden, bald darauf Richard Löwenherz; und dies wollte zu jener Zeit, unter den gegebenen Umständen, schon etwas heißen. Dann kamen einige bedeutende Ifflandische Schanspiele an die Neihe, und unser Personal lernte sich immer besser und reiner in diese Vorträge sinden. Das Repertorium war schon an

sehnlich; daher denn kleinere Stücke, wenn sie sich auch nicht hielten, immer einigemal als Neuigkeit gelten konnten. Die Schausspielerin Beck, welche in diesem Jahre antrat, füllte das in Isse landischen und Roßebueschen Stücken wohlbedachte Fach gutmüthiger und bösartiger Mütter, Schwestern, Tanten und Schließerinnen ganz vollkommen aus. Vohs hatte die höchst anmuthige, zur Gurli geschaffene Porth geheirathet, und es blieb in dieser mittlern Region wenig zu wünschen übrig. Die Gesellschaft spielte den Sommer über einige Monate in Lauchstädt; daher man wie immer den doppelten Vortheil zog, daß eingelernte Stücke fortgeübt wurden, ohne dem Weimarischen Publikum verdrießlich zu fallen.

Nunmehr gegen Jena und die dortigen Lehrbühnen die Auf-

merksamkeit lenkend, erwähne ich Folgendes:

Nach Reinholds Abgang, der mit Recht als ein großer Verlust für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Verswegenheit, an seine Stelle Fichte berusen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sitten= und Staatsgegenstände erklärt hatte. Er war einer der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherm Betracht nichts auszusetzen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlesungen benuten wollte, an Werkeltagen verkümmert hatte, so unternahm er Sonntags Vorlesungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Kleinere und größere daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Neußerungen über Gott und göttzliche Dinge, über die man freilich besser ein tieses Stillschweigen beobachtet, von Außen beschwerende Anregungen zuzogen. In Kurzsachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichte'schen Zeitschrift nicht das Beste denken, und freilich hatte man alle Mühe, daszienige, was in Worten etwas stark verfaßt war, durch andere Worte leidlich auszulegen, zu mildern und, wo nicht geltend, doch verzeihlich zu machen.

Prosessor Göttling, der nach einer freisinnigen Bildung durch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten zu zählen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entdeckung hervor, daß Phosphor auch in Stickluft brenne. Die deßhalb entstehenden Hin: und Wieders

versuche beschäftigten uns eine Zeit lang,

Seheime Rath Boigt, ein getreuer Mitarbeiter auch im mines ralogischen Felde, tam von Karlsbad zurück und brachte sehr schöne Tungsteine, theils in größeren Massen, theils deutlich krystallisirt, womit wir späterhin, als bergleichen seltener vorkamen, gar man-

den Liebhaber erfreuen konnten.

Alexander von Humboldt, längst erwartet, von Bapreuth ankommend, nöthigte uns ins Allgemeinere der Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hinrichtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Bu bemerken ift, daß Hofrath Loder eben die Banderlehre las, den höchst wichtigen Theil der Anatomie; denn was vermittelt wohl Musteln und Knochen als die Bänder? Und boch ward durch eine besondere Verrücktheit der medizinischen Jugend gerade bieser Theil vernachlässigt. Wir Genannten, mit Freund Meyer, wanbelten bes Morgens im tiefsten Schnee, um in einem fast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Verknüpfung aufs Deuts lichste nach ben genauesten Braparaten vorgetragen zu seben.

Der treffliche, immerfort thätige, selbst die kleinsten Nachbulfen seines Bestrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen mäßigen Theil des obern Fürstengartens zu Jena eingefest. Da aber ein dort angestellter, auf Nugung angewiesener Sofgartner im Hauptbesit blieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man dießmal nur Plane für die Zukunft machen

fonnte.

Auch in diesem Jahre, gleichsam zu guter Vorhebeutung, warb die Nachbarschaft des gedachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Theil der Stadtmauer war eingefallen, und um die Rosten ber Wiederherstellung zu vermeiben, beschloß man die Ausfüllung des Grabens an dieser Stelle; dann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und nach erstrecken.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatit fühlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. 3ch ließ baber nicht ab, fortwährend Gemüthsfreunde heranzuziehen. Mit Schlossern gelang es mir nicht; denn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Geschäft seine Aufmerksamkeit nicht zugewendet haben; der sittliche Theil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von bem Innern zu bem Meußern überzugehen, ist schwerer, als man denkt. Sömmering bagegen sette seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schickale fort. Geistreich war sein Eingreifen, fördernd selbst sein Widerspruch, und wenn ich auf seine Mittheilungen recht aufmerkte, so sab ich immer weiter.

Von allen Unbilden dieses Jahres nahm die Ratur ihrer Gewohnheit gemäß nicht die geringste Renntniß. Alle Feldfruchte gebiehen herrlich, Alles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Bolltommenbeit; Apritosen und Pfirschen, Melonen und auch Kastanien boten sich dem Liebhaber reif und schmachaft dar, und selbst in der Reihe vortrefflicher Weinjahre finden wir 1794

mit aufgezählt.

Von literarischen Arbeiten zu reden, so war der Reineke Fuch and Nerssendung der Freiexemplare sich immer hervorthun, blieben auch dießmal nicht aus. So verdarb eine Zufälligkeit mir die frische Theilnahme meiner Gothaischen Gönner und Freunde. Herzog Ernst hatte mir verschiedene physitalische Instrumente freundlichst geborgt, bei deren Rücksendung ich die Exemplare des Scherzsgedichtes beipackte, ohne derselben in meinem Briefe zu erwähnen, ich weiß nicht, ob aus Uebereilung oder eine Ueberraschung beabssichtigend. Genug, der mit solchen Geschäften Beauftragte des Fürsten war abwesend, und die Kiste blied lange Zeit unausgespackt; ich aber, eine theilnehmende Erwiederung so werther und sonst so pünktlicher Freunde mehrere Wochen entbehrend, machte mir tausend Grillen, dis endlich nach Eröffnung der Kiste nur Entschuldigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgedrückt, mir statt einer heitern Aufnahme unglücklicherweise zu Theil wurden.

Bon der beurtheilenden Seite aber waren Vossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich, und ich mußte nur zufrieden sein, daß mein gutes Verhältniß zu den Freunden nicht gestört wurde, anstatt daß es sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich Alles dald wieder ins Gleiche; Prinz August fuhr mit seinen literarischen Scherzen fort, Herzog Ernst gewährte mir unausgesetzt ein wohlgegründetes Vertrauen, indem ich besonders seiner Kunstzliebhaberei gar manche angenehme Besitzung zusührte. Auch Voßtonnte mit mir zusrieden sein, indem ich, auf seine Vemerkungen achtend, mich in der Folge nachgiebig und bildsam erwies.

Der Abdruck des ersten Bandes von Wilhelm Meister war begonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erinnern hatte, für fertig zu erklären, war endlich gefaßt, und ich war froh, den Ansang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung, so wie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendisgung höchlich bedrängte. Die Nothwendigkeit aber ist der beste

Rathgeber.

In England erschien eine Uebersetzung der Iphigenia. Unger druckte sie nach; aber weder ein Exemplar des Originals noch der

Ropie ift mir geblieben.

An dem Bergbaue zu Ilmenau hatten wir uns schon mehrere Jahre herumgequält; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen, war nur einem jugendlichen, thätigefrohen Uebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen, eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer fortbilden können; allein mit beschränkten

Mitteln, fremben, obgleich sehr tüchtigen, von Beit zu Beit herbeigerufenen Offizianten konnte man zwar ins Klare kommen, babei aber war die Ausführung weber umsichtig noch energisch genug, und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten Naturbildung, mehr als einmal im Begriff, zu stocken.

Ein ausgeschriebener Gewerkentag ward nicht ohne Sorge von mir und selbst von meinem Kollegen, dem geschäftsgewandteren Geheime Rath Boigt, mit einiger Bebenklichkeit bezogen; aber uns kam ein Sukturs, von woher wir ihn niemals erwartet hatten. Der Zeitgeist, bem man so viel Gutes und so viel Boses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Allierter; einige ber Abgeordneten fanden gerade gelegen, eine Art von Konvent zu bilden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Kommissarien also nöthig gehabt hatten, die Litanei von Uebeln, zu der wir uns schon vorbereitet hatten, bemuthig abzubeten, ward sogleich beschlossen, daß die Reprasentanten selbst sich Punkt für Punkt an Ort und Stelle aufzuklären und ohne Borurtheil in die Natur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Wir traten gern in den Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt hatte, zutraulicher auf die Hülfsmittel, die man selbst erfand, so daß zuletzt Alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschlossen wurde; und da es denn endlich an Gelde nicht fehlen burfte, um diese weisen Rathschläge ins Werk zu setzen, so wurden auch bie nöthigen Summen verwilligt, und Alles gieng mit Wohlgefallen

aus einander.

Gin wundersamer, durch verwidelte Schicksale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, burch meine Unterstützung, in Ilmenau unter fremdem Namen auf. Er war mir febr nüglich, da er mir in Bergwerks: und Steuersachen durch unmittelbare Anschauung, als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäfts mann, Mehreres überlieferte, mas ich selbst nicht hatte bis auf ben Grad einsehen und mir zu eigen machen konnen.

Durch meine vorjährige Reise an ben Nieberrhein batte ich mich an Frit Jacobi und bie Fürstin Galligin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Verhältniß, dessen Art und Weise schwer auszusprechen und nur durch den Begriff ber gangen Rlasse gebildeter oder vielmehr ber sich erft bildenden Deutschen

cinzuschen.

Dem besten Theil ber Nation war ein Licht aufgegangen, bas sie aus der öden, gehaltlosen, abhängigen Pedanterie, als einem kümmerlichen Streben, herauszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von demselben Geist ergriffen; sie erkannten die gegen seitigen Verdienste, sie achteten einander, fühlten das Bedürsuis.

sich zu verbinden, sie suchten, sie liebten sich, und dennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittslich, moralisch, war doch ein vages, unbestimmtes, und es sehlte im Ganzen, wie im Einzelnen, an Richtung zu besondern Thätigzkeiten. Daher zersiel der große unsichtbare Kreis in kleinere, meist lokale, die manches Löbliche erschusen und hervordrachten; aber eigentlich isolirten sich die bedeutenden immer mehr und mehr. Es ist zwar dieß die alte Geschichte, die sich dei Erneuerung und Beledung starrer, stockender Zustände gar ost ereignet hat, und mag also für ein literarisches Beispiel gelten dessen, was wir in der politischen und kirchlichen Geschichte so ost wiederholt sehen. Die Hauptsiguren wirkten, ihrem Geist, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an sie schlossen sich andere, die sich zwar Kräste fühlten, aber doch schon gesellig und untergeordnet zu wirken nicht abgeneigt waren.

nicht abgeneigt waren.

Rlopstock sei zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche, abgemessene, immer Ehrfurcht gebietende Perssönlichkeit aber lockte zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichfalls wenige persönlich, das literarische Zustrauen aber war gränzenlos; — das südliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Kultur schuldig; — unübersehdare Einsendungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Berzweiflung.

Herder wirkte später. Sein anziehendes Wesen sammelte nicht eigentlich eine Menge um ihn her, aber einzelne gestalteten sich an und um ihn, hielten an ihm fest und hatten zu ihrem größten Vortheile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspsteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Strudelköpfe zu Theil, welche fast den Chrennamen eines Genie's zum

Spitnamen herabgebracht hätten.

Aber bei allem diesen fand sich das Sonderbare, daß nicht nur jeder Häuptling, sondern auch jeder Angeordnete seine Selbst-ständigkeit festhielt und Andere deßhalb an und nach sich in seine besondern Gesinnungen heranzuziehen bemüht war; wodurch denn die seltsamsten Wirkungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten. Und wie Lavater forderte, daß man sich nach seinem Beis spiel mit Christo transsubstantiiren müsse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiefe, schwer zu desinirende Denkweise in sich ausnehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten der Kirche, die Möglichs keit gesunden, ihren edeln Rwecken gemäß zu leben und zu bans keit gefunden, ihren edeln Zwecken gemäß zu leben und zu hans deln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz vers

heimlichter Hoffnung, mich ihren Gesinnungen völlig anzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungeduld und, um mir gegen sie Luft zu machen, vor-

sätlich ausübte.

Im Ganzen war jedoch jener Zustand eine aristokratische Anarchie, ungefähr wie der Konflikt jener eine bedeutende Selbstständigkeit entweder schon besitzenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höhern Kultur vorangieng, wie wir jest wohl übersehen, da uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielsleicht für Nachlebende nicht zu fassenden Zustand eröffnet worden. Ham anns Briefe sind hiezu ein unschäsbares Archiv, zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gefunden werden, für die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als Hausgenossen besaß ich nunmehr meinen ältesten römisschen Freund, Heinrich Meher. Erinnerung und Fortbildung italiänischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letzten Aufenthalt in Venedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus

verständigt und uns nur desto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu fassen, in der Entsernung vom Gegenstande sich nur verwirrt oder, wenn man zur Klarheit vorzudringen sucht, die Unzulänglichkeit der Erinnes rung fühlbar macht und immersort eine Rücktehr zur Quelle des Anschauens in der lebendigen Gegenwart sordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch mit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzukehren!

gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzukehren! Noch aber war der Zwiespalt, den das wissenschaftliche Bemühen in mein Dasein gebracht, keinesweges ausgeglichen; denn die Art, wie ich die Naturerfahrungen behandelte, schien die

übrigen Seelenkräfte sammtlich für sich zu fordern.

In diesem Drange des Widerstreits übertraf alle meine Wünsche und Hoffnungen das auf einmal sich entwickelnde Verhältniß zu Schiller, das ich zu den höchsten zählen kann, die mir das Glück in spätern Jahren bereitete. Und zwar hatte ich dieses günstige Ereigniß meinen Bemühungen um die Metamorphose der Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umstand herbeigeführt wurde, der die Mißverhältnisse beseitigte, die mich lange Zeit von ihm entsernt hielten.

Nach meiner Rückunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gessucht hatte, unbekümmert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, sand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Unsehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche, die mich äußerk anwiderten; ich nenne nur Heinse's Ardinghello und Schillers

Räuber. Jener war mir verhaßt, weil er Sinnlickeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und auszustugen unternahm; dieser, weil ein krastvolles, aber unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoren, von denen ich mich zu reinigen gestredt, recht im vollen hinreisenden Strome über das Baterland ausgegossen hatte.

Beiden Männern von Talent verargte ich nicht, was sie unternommen und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen, nach seiner Art wirken zu wollen, er versucht es erst undewustt, ungedildet, dann auf jeder Stuse der Bildung immer dewußter; daher denn so viel Tresslickes und Albernes sich über die Welt verbreitet und Verwirrung aus Verwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, das im Vaterland dadurch erregt, der Beisall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als der gebildeten Hosbame, gezollt ward, der erschreckte mich; denn ich glaubte all mein Bemühen völlig versloren zu sehen, die Gegenstände, zu welchen, die Art und Weise, wie ich mich gebildet hatte, schien mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schwerzte, alle mit mir verdundenen Freunde, Heinrich Meyer und Moris, so wie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischdein und Bury schienen mir gleichfalls gesährdet; ich war sehr betrossen. Die Betrachtung der böllig ausgegeben, wenn es möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht, jene Produktionen von genialem Werth und wilder Form zu überdieten? Man bente sich meinen Zustand! Die reinsten Anschaungen suchte ich zu nähren und mitzutheilen; und nun sand ich mich zwischen Arbin abelle und mitzutheilen; und nun sand ich mich zwischen Arbin abelle und mitzutheilen; und nun sand ich mich zwischen Arbin abelle und mitzutheilen; und nun sand sten Anschauungen suchte ich zu nähren und mitzutheilen; und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingeklemmt.

Morit, der aus Italien gleichfalls zurücktam und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leidenschaftlich in diesen Gesinnungen; ich vermied Schillern, der, sich in Weimar aufhaltend, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung des Don Carlos war nicht geeignet, mich ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, die ihm und mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeit lang neben eins

ander fort.

Sein Aufsat über Anmuth und Würde war eben so wenig ein Mittel, mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subjekt so hoch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, batte er mit Freuden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Außerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gesühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war uns dankbar gegen die große Wutter, die ihn gewiß nicht stiesmütter-

lich behandelte. Anstatt sie als selbstständig, lebendig, vom Tiefssten bis zum Höchsten gesetzlich hervordringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürzlichteiten. Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glaubensbekenntniß in einem falschen Lichte; dabei sühlte ich, es sei noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheure Kluft zwischen unsern Denkweisen klafte nur desto entschiedener.

An keine Vereinigung war zu denken. Selbst das milde Zureden eines Dalberg, der Schillern nach Würden zu ehren vers
stand, blieb fruchtloß; ja meine Gründe, die ich jeder Vereinigung
entgegensetze, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte läuge
nen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als Ein Erdias
meter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole
gelten mögen, aber eben deßwegen in Eins nicht zusammen fallen
können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattsinde, erhellt

aus Folgendem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah. In gleicher Zeit hatte Batsch durch unglaubliche Regsamkeit eine naturforschende Gesellschaft in Thätigkeit gesett, auf schone Samms lungen, auf bedeutenden Apparat gegründet. Ihren periodischen Sitzungen wohnte ich gewöhnlich bei; einstmals sand ich Schillern daselbst; wir giengen zufällig beide zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an dem Borgetragenen Theil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig und mir sehr willskommen, wie eine so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs anmuthen könne.

Ich erwiederte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst viels leicht unheimlich bleibe, und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile strebend, darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklärt zu sein, verbarg aber seine Zweisel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein Solches, wie ich behauptete, schon aus der Erfahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause; das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine spms bolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das Alles mit großer Theilnahme, mit entschiedener Fassungstraft; als ich aber geendet, schüttelte er den pi und sagte: Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee! Ich pi te, verdrießelich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war daburch

aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Würde siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das kann mir sehr lieb sein, daß ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar

mit Augen sehe.

Schiller, ber viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte, als ich, und mich auch wegen ber Horen, die er herauszugeben im Begriffe stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, ers wiederte darauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Anlaß zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gekampft und dann Stillstand gemacht: keiner von beiden konnte sich für den Sieger halten, beide hielten sich für unüberwindlich. Sate wie folgender machten mich ganz unglücklich: "Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben das Eigenthümliche ber lettern; daß ihr niemals eine Erfahrung con= aruiren könne." Wenn er das für eine Jdee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte doch zwischen beiden irgend etwas Vermittelndes, Bezügliches obwalten! Der erste Schritt war jedoch gethan. Schillers Anziehungskraft war groß, er hielt Alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm Theil an seinen Absichten und versprach, zu den Horen Manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug das Ihrige bei zu dauerndem Berständniß; alle beiderseitigen Freunde waren froh, und so be= siegelten wir durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichten= den Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt einen Bund, der ununterbrochen gedauert und für uns und andere manches Gute gewirkt hat.

Für mich insbesondere war es ein neuer Frühling, in welchem Alles froh neben einander keimte und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen hervorgieng. Unsere beiderseitigen Briefe geben davon das unmittelbarste, reinste und vollständigste Zeugniß.

#### 1795.

Die Horen wurden ausgegeben, Spisteln, Elegieen, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Zeitschrift, die Verhältnisse der Mitarbeiter, und was dei dergleichen Unternehmungen sonst vorstommen mag. Hiebei lernte ich Mitlebende kennen, ich ward mit Autoren und Produktionen bekannt, die mir sonst niemals einige

Aufmerksamkeit abgewonnen hätten. Schiller war überhaupt weniger ausschließend, als ich, und mußte nachsichtig sein als Heraus-

geber.

Bei allem diesem konnt' ich mich nicht enthalten, Anfangs Juli nach Karlsbad zu gehen und über vier Wochen daselbst zu verweilen. In jüngern Jahren ist man ungeduldig bei den kleinssten Uebeln, und Karlsbad war mir schon öfters heilsam gewesen. Vergebens aber hatt' ich mancherlei Arbeiten mitgenommen: denn die auf gar vielsache Weise mich berührende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Persönlichkeiten.

Kaum war ich zurück, als von Ilmenau die Nachricht einslief, ein bedeutender Stollenbruch habe dem dortigen Bergbau den Garaus gemacht. Ich eilte hin und sah nicht ohne Bedenken und Betrübniß ein Werk, worauf so viel Zeit, Kraft und Geld vers

wendet worden, in sich selbst erstickt und begraben.

Erheiternd war mir dagegen die Gesellschaft meines fünfjährigen Sohnes, der diese Gegend, an der ich mich nun seit zwanzig Jahren müde gesehen und gedacht, mit frischem kindlichem Sinn wieder auffaßte, alle Gegenstände, Berhältnisse, Thätigkeiten mit neuer Lebenslust ergriff und viel entschiedener, als mit Worten hätte geschehen können, durch die That aussprach, daß dem Abgestors benen immer etwas Belebtes solge und der Antheil der Menschen an dieser Erde niemals erlöschen könne.

Von da ward ich nach Eisenach gefordert; der Hof weilte das selbst mit mehreren Fremden, besonders Emigrirten. Bedenkliche Kriegsbewegungen riesen Jedermann zur Ausmerksamkeit: die Oesters reicher waren 60,000 Mann über den Main gegangen, und es schien, als wenn in der Segend von Franksurt die Ereignisse leds haft werden sollten. Einen Auftrag, der mich dem Kampsplate genähert hätte, wußte ich abzulehnen; ich kannte das Kriegsunheil

zu sehr, als daß ich es hätte aufsuchen sollen.

Hier begegnete mir ein Fall, an welchen ich ofters zu benten im Leben Ursache hatte. Graf Dumanoir, unter allen Emisgrirten ohne Frage der am meisten Gebildete, von tüchtigem Charafter und reinem Menschenverstand, bessen Urtheil ich meist uns befangen gefunden hatte — er begegnete mir in Eisenach vergnügt auf der Straße und erzählte, was in der Frankfurter Zeistung Günstiges für ihre Angelegenheiten stehe. Da ich doch auch den Gang des Weltwesens ziemlich vor mir im Sinne hatte, so stußte ich, und es schien mir unbegreislich, wie dergleichen sich sollte ereignet haben. Ich eilte daher, mir das Blatt zu versichaffen, und konnte beim Lesen und Wiederlesen nichts Aehrs liches darin sinden, die ich zulest eine Stelle gewahrte, die man

allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, da sie denn aber gerade das Gegentheil würde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärkeres, aber freilich auch von einem Emigrirten vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über der ganzen Obersläche ihres Vaterlandes auf alle Weise gemordet; die Assignaten waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von allem dem war umständlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versetze, dieß sei zwar ein großes Unglück; nur besfürchte er, es werde noch gar der bürgerliche Krieg ausbrechen und der Staatsbankerutt unvermeidlich sein.

Wem dergleichen von Beurtheilung unmittelbarer Lebensvershältnisse vorgekommen, der wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Mensschen abgesondertes Innere in Anspruch genommen wird, eben solche Verfinsterung des Urtheils und der Meinung am hellen

Mittag begegnet.

In derselben Zeit gieng Freund Meper nach Italien zurück; benn obgleich der Krieg in der Lombardei schon heftig geführt wurde, so war doch im Uebrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn, die Jahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entsernung beraubte mich Alles Gesprächs über bildende Kunst, und selbst meine Vorbereitung, ihm zu folgen,

führte mich auf andere Wege.

Sanz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als gegen Ende des Jahrs die beiden Gebrüder von Hum-boldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Antheil, und ich konnte mich nicht enthalten, meine Ideen über vergleichende Anatomie und deren methodische Behandlung im Gespräch mitzutheilen. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemlich vollsständig erachtete, ward ich dringend aufgesordert, sie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi das Grundschema einer vergleichenden Knochenlehre, gegenwärtig, wie es mir war, diktirte, den Freunden Genüge that und mir selbst einen Anhaltepunkt gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpsen konnte.

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena fördert die versgleichende Anatomie; er und sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu diktiren. Bei seinem Aufenthalt in Bayreuth ist mein briefliches Verhältniß zu ihm

sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Professor Wolf von

einer andern Seite, doch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Areis.

Die Versendung ber Freieremplare von Wilhelm Meisters erstem Theil beschäftigte mich eine Weile. Die Beantwortung war nur theilweise erfreulich, im Ganzen keineswegs förderlich; doch bleiben die Briefe, wie sie damals einlangten und noch vorhanden sind, immer bedeutend und belehrend. Herzog und Brinz von Gotha, Frau von Frankenberg daselbst, von Thümmel, meine Mutter, Sömmering, Schlosser, von Humboldt, von Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau nimmt, so desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich in Positur segend. Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich ganz besonders in Verzweiflung, durch Ahnung manches Geheimnisses, Bestreben nach Enthüllung und angstliche Deutelei, anstatt daß ich gewünscht hätte, man möchte die Sache nehmen, wie sie lag, und sich den faßlichen Sinn zueignen.

Indem nun Unger die Fortsetzung betrieb und den zweiten Band zu beschleunigen suchte, ergab sich ein widerwärtiges Verhältniß mit Kapellmeister Reichardt. Man war mit ihm, ungeachtet seiner vor- und zubringlichen Natur, in Rücksicht auf sein bedeutendes Talent, in gutem Vernehmen geftanden; er war ber erste, ber mit Ernst und Stetigkeit meine lyrischen Arbeiten burch Musik ins Allgemeine förderte, und ohnehin lag es in meiner Art, aus herkömmlicher Dankbarkeit unbequeme Menschen fortzubulben, wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meist mit Ungestum ein solches Verhältniß abzubrechen. Run batte sich Reichardt mit Wuth und Ingrimm in die Revolution ge= worfen; ich aber, die gräulichen, unaufhaltsamen Folgen solcher gewaltthätig aufgelösten Zustände mit Augen schauend und zugleich ein ahnliches Geheimtreiben im Vaterlande burch und burch blicend, hielt ein= für allemal am Bestehenden fest, an dessen Berbesserung, Belebung und Richtung jum Sinnigen, Berftanbis gen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirkt hatte, und konnte und wollte diese Gesinnung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder zum Wilhelm Meifter mit Glud zu komponiren angefangen, wie benn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land, als vorzüglich bewundert wird. Unger theilte ihm die Lieder der folgenden Bande mit; und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von ber politischen unser Widersacher; baber sich im Stillen ein Bruch

vorbereitete, ber zulet unaufhaltsam an ben' Tag tam.

Ueber das Verhältniß zu Jacobi habe ich hiernächst Befferes zu sagen, ob es gleich auch auf teinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulben und von jener Seite Hoffnung.

eine Sinnesveränderung in mir zu bewirken, drücken es am kürzes sien aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein geszogen und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grasen Reventlow gefunden; er meldete mir sein Behagen an den dortigen Juständen aus Reizendste, beschrieb verschiedene Familienseste zur Feier seines Geburtstags und des Grasen, anmuthig und umständlich, worauf denn auch eine wieders holte dringende Einladung dorthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf stieß mich mehr ab, als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gefühl zurück, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse konventionelle Sittlickeiten zu beschränken gedachte, und ich fühlte mich hierin so sest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Rähe studirt und promodirt hatte, dorthin zu geleiten, keineswegs Folge leistete,

sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briese über Wilhelm Meister waren nicht eins labend: dem Freunde selbst, so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbauslich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar Manches auszussehen, und nur ein einziger, tüchtiger, überschauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Autor Lust empsinden, solche Lektionen persönlich einzunehmen und sich zwischen eine wohlwollende, liebenss

würdige Pedanterie und ven Theetisch geklemmt zu sehen.

Von der Fürstin Gallitin erinnere ich mich nicht, etwas über Wilhelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Verwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirkt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz oder Vorsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich früh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überall hindegleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Verdinzdung, und ich war froh, in jenen verworrenen Zeiten, ihren Empsehlungen gemäß, manches Gute zu stiften.

Wilhelm von Humboldts Theilnahme war indeß fruchts barer; aus seinen Briefen geht eine klare Einsicht in das Wollen und Vollbringen hervor, daß ein wahres Förderniß daraus er-

folgen mußte.

Shillers Theilnahme nenne ich zulett: sie war die innigste und höchste; da jedoch seine Briefe hierüber noch vorhanden sind, so darf ich weiter nichts sagen, als daß die Bekanntmachung dets selben wohl eins der schönsten Geschenke sein möchte, die man einem gebildeten Publikum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpius, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht fehlte, griff ein mit zweckmäßiger Thätigkeit. Was im Laufe dieses Jahrs geleistet

wurde, ist ungefähr Folgendes.

Die Zauberflöte gewährte noch immer ihren frühern Einsfluß, und die Opern zogen mehr an als alles Uebrige. Don Juan, Doktor und Apotheker, Cosa Rara, das Sonnensfest der Braminen befriedigten das Publikum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch waren eigentlich Schröderissche, Isslandische, Kotebuesche Stücke an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abällino ward den Schillerischen Stücken ziemlich gleichgestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Borberg, auszusühren unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen hatte man doch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasein, wo nicht beurtheilt, doch empfunden.

Daß unsere Schauspieler in Lauchstädt, Erfurt, Rudolstadt von dem verschiedensten Publikum mit Freuden aufgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Vortheil unserer Bühne und zur Anfrischung einer Thätigsteit, die, wenn man dasselbe Publikum immer vor sich sieht, dessen Charakter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar bald zu

erschlaffen pflegt.

Wenden sich nun meine Gedanken von diesen kleinen, in Bersgleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Verhältnissen zu diesem, so muß mir jener Bauer einfallen, den ich bei der Beslagerung von Mainz, im Bereich der Kanonen, hinter einem auf Rädern vor sich hingeschobenen Schanzkorbe seine Feldarbeit versrichten sah. Der einzelne beschränkte Mensch giebt seine nächsten Zustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verhalten möge.

Nun verlauteten die Baseler Friedenspräliminarien, und ein Schein von Hossnung gieng dem nördlichen Deutschland auf. Preußen machte Frieden, Desterreich setzte den Krieg fort, und nun fühlten wir uns in neuer Sorge befangen; denn Kursachsen verweigerte den Beitritt zu einem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten bewegten sich nun nach Dresden, und unser gnädigster Herr, anregend alle und thätig vor allen, begab sich nach Dessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den

Schweizer Landleuten, besonders am oberen Züricherse: ein deße halb eingeleiteter Prozeß regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; doch bald ward unsere Theilnahme schon wieder in die Nähe gerusen. Das rechte Mainuser schien abermals unssicher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarkastionslinie kam zur Sprache; doppelt sund dreisach traten Zweisel und Sorge hervor.

Clerfatt tritt auf; wir halten uns an Kursachsen: nun werden aber schon Vorbereitungen und Anstalten gefordert, und als man Kriegssteuern ausschreiben muß, kommt man endlich auf den glücklichen Gedanken, auch den Geist, an den man bisher nicht gedacht hatte, kontribuabel zu machen, doch verlangte man

nur von ihm ein don gratuit.

In dem Laufe dieser Jahre hatte meine Mutter den wohldesstellten Weinkeller, die in manchen Fächern wohlausgerüstete Bibliosthek, eine Gemäldesammlung, das Beste damaliger Künstler entsbaltend, und was sonst nicht Alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Bürde los zu sein froh war, die ernste Umsgebung meines Vaters zerstückt und verschleubert. Es war auf meinen Antrieb geschehen; Niemand konnte damals dem Andern rathen noch helsen. Bulest blieb das Haus noch übrig; dieß wurde endlich auch verkauft, und die Meubles, die sie nicht mitnehmen wollte, zum Abschluß in einer Auktion vergeudet. Die Aussicht auf ein neues lustiges Quartier an der Hauptwache realisirte sich, und dieser Wechsel gewährte zur Zeit, da nach vorübersliegender Friedenshofsnung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschäftigung.

Als bedeutendes, und für die Folge fruchtbares Familiens ereigniß habe ich zu bemerken, daß Nicolovius, zu Eutin wohnhaft, meine Nichte heirathete, die Tochter Schlossers und

meiner Schwester.

Außer den gedachten Unbilden brachte der Versuch, entschies dene Jdealisten mit den höchst realen akademischen Verhältnissen in Verbindung zu setzen, fortdauernde Verdrießlichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags zu lesen und seine von mehrern Seiten geshinderte Thätigkeit frei zu machen, mußte den Widerstand seiner Kollegen höchst unangenehm empfinden, dis sich denn gar zuletzt ein Studentenhausen vors Haus zu treten erkühnte und ihm die Fenster einwarf — die unangenehmste Weise, von dem Dasein eines Nicht:Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Persönlichkeit allein, auch die eines Andern machte den Unters und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen Mann, Namens Weißhuhn, nach Jena berufen, einen Gehülfen und Mitarbeiter an ihm hoffend; allein socialen Vortheilen. Manche von ihnen hegten die Absicht, bier, wie un andern Orten, durch eine löbliche Thätigkeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein wackerer Mann, schon vorgerückt in Jahren, mit Namen von Wendel, brachte zur Sprache, daß in Ilmenau, bei einem gesellschaftlichen hammerwerke, ber berzoglichen Kammer einige Antheile zustanden. Freilich wurde dieses Werk auf eine sonderbare Weise benutt, indem die hammermeister in einem gewissen Turnus arbeiteten, jeder für sich, so gut er vermochte, um es nach kurzer Frist seinem Nachfolger abermals auf dessen eigene Rechnung zu überlassen. Gine solche Ginrichtung läßt sich nur in einem altherkömmlichen Zustande benten, und ein höher gesinnter, an eine freiere Thätigkeit gewöhnter Mann konnte sich hierin nicht sinden, ob man ihm gleich bie herrschaftlichen Untheile für ein mäßiges Pachtgeld überließ, bas man vielleicht nie eingefordert hätte. Sein ordnungsliebender, ins Ganze rege Geist suchte durch erweiterte Plane seine Unzufriedenheit zu beschwichtigen; bald sollte man mehrere Theile, bald das Ganze zu acquiriren suchen: beides war unmöglich. da sich die mäßige Eristenz einiger ruhigen Familien auf Dieses Geschäft gründete.

Nach etwas Anderem war nun der Geist gerichtet: man baute einen Reverberirosen, um altes Eisen zu schmelzen und eine Gußanstalt ins Werk zu richten. Man versprach sich große Wirkung von der auswärts concentrirten Gluth; aber sie war groß über alle Erwartung: denn das Osengewölde schmolz zusammen, indem das Eisen zum Fluß kam. Noch manches Andere ward unternommen ohne glücklichen Erfolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich aus seinem Elemente entsallen sei, gerieth in Verzweislung, nahm eine übergroße Sabe Opium zu sich, die, wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freilich war sein Unglück so groß, daß weder die Theilnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beaustragten Räthe ihn wiederherzustellen vermochte. Weit entssernt von seinem Vaterlande, in einem stillen Winkel des Thüringer Waldes, siel auch er ein Opfer der gränzenlosen Umwälzung.

Von Personen, deren Schicksalen und Verhältnissen bemerke Folgendes. Schlosser wandert aus und begiebt sich, da man nicht an jedem Aspl verzweifeln konnte, nach Anspach und hat

die Absicht, daselbst zu verbleiben.

Herder fühlt sich von einiger Entfernung, die sich nach und nach hervorthut, betroffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mißgefühl wäre zu helfen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kantische Philosophie und daher auch gegen die Akademie Jena hatte sich immer gesteigert, während ich mit beiden durch das Verhältniß zu Schiller immer mehr zusammenwuchs. Daher war jeder Versuch, das alte Verhältniß herzustellen, fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegersohns verwünschte und als Latitudinarier sehr übel empfand, daß man Pflicht und Recht durch Vernunft, so wie es hieß, sixiren und allem humoristisch=poetischen Schwanken ein Ende zu machen drohte.

Herder war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken oder gegenwirken, so geschah es immer mit einer gewissen Haft und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als konstruktivem Geiste. Daher der beständige heteros logos gegen Alles, was man vorbrachte. Ja er konnte einen bitter auslachen, wenn man etwas mit Ueberz zeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine eigene Meiz

nung gelehrt und mitgetheilt hatte.

Traurig aber war mir ein Schreiben des höchst bedeutenden Karl von Moser. Ich hatte ihn früher auf dem Gipfel ministerieller Machtvollkommenheit gesehen, wo er den Ehekontrakt zwischen unserm theuern fürstlichen Ehepaar auszusetzen nach Karlszuhe berusen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gesälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Krast und Einsluß vom Untergang errettete. Dieser war nun seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Bermögensumständen dergestalt zurüczgekommen, daß er auf einem alten Bergschlosse, Zwingenderg, ein kümmerliches Leben sührte. Nun wollte er sich auch einer seinen Gemäldesammlung entäußern, die er zu besserer Zeit mit Geschmack um sich versammelt hatte; er verlangte meine Mitwirztung, und ich konnte sein zartes dringendes Berlangen leider nur mit einem freundlichen, höslichen Brief erwiedern. Hieraufist die Antwort eines geistreichen bedrängten und zugleich in sein Schicksal ergebenen Mannes von der Art, daß sie mich noch jetzt wie damals rührt, da ich in meinem Bereich kein Mittel sah, solchem Bedürsnisse abzuhelsen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus den Augen. Hofrath Loder demonstrirte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundeszirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seiner ihn auszeichnenden Klarheit. Die Campersschen Arbeiten wurden mit demselben durchgesehen und durchgedacht.

Sömmerings Versuch, dem eigentlichen Sitz der Seele näher nachzuspüren, veranlaßte nicht wenige Beobachtung, Nachdenken

und Prüfung.

Brandis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geistreich und belebend; auch er wie wir versuchte sich an den schwerften Problemen.

Seit jener Epoche, wo man sich in Deutschland über ben Mißbrauch der Genialität zu beklagen ansieng, drängten sich freislich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen heran. Da nun ihr Bestreben in einer dunkeln, düstern Region versirte und gewöhnlich die Energie des Handelns ein günstiges Vorurtheil und die Hoffnung erregt, sie werde sich von einiger Vernünftigkeit, wenigstens im Verfolg doch, leiten lassen, so versagte man solchen Personen seinen Antheil nicht, die sie denn zulest entweder selbst

verzweifelten ober uns zur Verzweiflung brachten.

Ein solcher war von Sonnenberg, der sich den Cimbrier nannte, eine physisch glühende Natur, mit einer gewissen Eins bildungstraft begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich ergieng. Klopstock Patriotismus und Messianismus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gesinnungen geliesert, mit denen er denn nach wilder und wüster Weise gutherzig gedarte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngsten Tage, wo sich denn wohl begreisen läßt, daß ich solchen apokalyptischen Creignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besondern Geschmack abgewinnen konnte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, jede Warnung aussschlagend, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So trieb er es in Jena eine Zeit lang zu Beängstigung guter, vernünftiger Gesellen und wohlwollender Gönner, die er endlich, bei immer vermehrtem Wahnsinn, sich zum Fenster herausstürzte und seinem uns glücklichen Leben dadurch ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer jugendlichen Gutmüthigkeit hervor, die ein bedeutendes Bertrauen auf einen Unwürdigen niedergelegt hatte. Die deshalb entstandenen Prozesse wurden diesseits von einsichtsvollen Männern mit großer Gewandtheit einem glücklichen Ausgang entgegen geführt. Indessen beunruhigte eine solche Bewegung unfre geselligen Kreise, indem nahverwandte, sonst tüchtig denkende, auch uns verbundene Personen Ungerechtigkeit und Härte sahen, wo wir nur eine stetige Versolgung eines unerläßlichen Rechtsganges zu erblicken glaubten. Die freundlichsten, zartesten Reklamationen von jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerslich war es, die schönsten Verhältnisse beinahe zerstört zu sehen.

#### 1796.

Die Weimarische Bühne war nun schon so besetzt und befestigt, daß es in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten Vortheil derselben trat Issland im März und April
vierzehn Mal auf. Außer einem solchen belehrenden, hinreisen den, unschätbaren Beispiele wurden diese Vorstellungen bedeutender Stücke Grund eines dauerhaften Repertoriums und ein Anlaß, das Wünschenswerthe näher zu kennen. Schiller, der an dem Vorhans denen immer fest hielt, redigirte zu diesem Zweck den Egmont, der zum Schluß der Isslandischen Gastrollen gegeben ward, uns

gefähr wie er noch auf deutschen Bühnen vorgestellt wird.

Ueberhaupt sinden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Theater, die merkwürdigsten Anfänge. Schiller, der schon in seinem Carlos sich einer gewissen Mäßigkeit besliß und durch Redaktion dieses Stücks fürs Theater zu einer beschränktern Form gewöhnte, hatte nun den Gegenstand von Wallenstein aufgefaßt und den gränzenlosen Stoff in der Geschichte des dreißigjährigen Kriegs dergestalt behandelt, daß er sich als Herrn dieser Masse gar wohl empsinden mochte. Aber eben durch diese Fülle ward eine strengere Behandlung peinlich, wovon ich Zeuge sein konnte, weil er sich über Alles, was er dichterisch porhatte, mit Andern gern besprach und, was zu thun sein mochte, hin und wieder überlegte.

Bei dem unablässigen Thun und Treiben, was zwischen uns stattsand, bei der entschiedenen Lust, das Theater träftig zu besleben, ward ich angeregt, den Faust wieder hervorzunehmen; allein was ich auch that, ich entfernte ihn mehr vom Theater,

als daß ich ihn herangebracht bätte.

Die Horen giengen indessen fort, mein Antheil blieb dersselbige; doch hatte Schillers gränzenlose Thätigkeit den Gedanken eines Musenalmanachs gefaßt, einer poetischen Sammlung, die jener, meist prosaischen, vortheilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Zutrauen seiner Landsleute günstig. Die guten, strebsamen Köpfe neigten sich zu ihm. Er schickte sich übrigens trefslich zu einem solchen Redakteur; den innern Werth eines Gedichtes übersah er gleich, und wenn der Verfasser sich zu weitläusig ausgethan hatte oder nicht endigen konnte, wußte er das Ueberslüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gebicht auf ein Drittheil Strophen reduziren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bedeutend.

Ich selbst ward seiner Aufmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugniß ablegen. Alexistund Dora, Braut von Korinth, Gott und Bajadere wurden hier ausgeführt oder entworfen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum Herbsten und Schärsten hinaufsteigerten, unterhielten uns viele Monate und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschütterung in der deutschen Literatur. Sie wurden als höchster Mißbrauch der Preßfreiheit von dem Publikum verdammt. Die Wirkung aber bleibt unberechendar.

Einer höchst lieb: und werthen, aber auch schwer lastenden Bürde entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letten Buches von Wilhelm Meister gieng endlich ab an den Verleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht, diese frühe Konception auszubilden, zurecht zu stellen und dem Drucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher dieses eine der instalkulabelsten Produktionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja um sie zu beurtheilen sehlt mir beinahe selbst der Maßstab.

Raum aber hatte ich mich durch successive Herausgabe davon befreit, als ich mir eine neue Last auflegte, die jedoch leichter zu tragen, oder vielmehr keine Last war, weil sie gewisse Borzstellungen, Gefühle, Begriffe der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von Hermann und Dorothea war gleichzeitig mit den Tagesläusten ausgedacht und entwickelt, die Aussührung ward während des Septembers begonnen und vollbracht, so daß sie Freunden schon produzirt werden konnte. Mit Leichtigkeit und Behagen war das Gedicht geschrieben, und es theilte diese Empsindungen mit. Mich selbst hatte Gegenstand und Aussührung dergestalt durchdrungen, daß ich das Gedicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Mener schrieb fleißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Vorbereitung, ihm zu folgen, nöthigte mich zu mannigsaltigen Studien, deren Aftenstücke mir noch gegenwärtig vielen Rusen bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einsarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich faßte, um mich dort recht einzubürgern, gern den Entschluß, seine Selbstbiographie zu übersesen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauch-

bar schien.

Auch die Naturwissenschaften giengen nicht leer aus. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit, Pflanzen unter farbigen Gläsern und ganz im Finstern zu erziehen, so wie die Metamorphose der Insetten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus drängten sich auf: die Chromatik ward zwischen Allem durch getrieben, und um mir den großen Vortheil der Vergegenwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gesellschaft, welche Vorträge dieser Art gern anhören mochte.

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Anhänglicket an Kaiser und Reich und will in diesem Sinne sein Kontingent marschiren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten bierzu geben Manches zu bedenken.

Im großen Weltwesen ereignet sich, daß die hinterbliebene

Tochter Ludwigs XVI., Prinzessin Marie Theresie Charlotte, bisher in den Händen der Republikaner, gegen gefangene franzö-sische Senerale ausgewechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen

Waffenstillstand theuer erkauft.

Die Desterreicher gehen über die Lahn zurück, bestehen bei Ansnäherung der Franzosen auf dem Besitz von Franksurt; die Stadt wird bombardirt, die Judengasse zum Theil verbrannt, sonst wenig geschadet, worauf denn die Uebergabe erfolgt. Meine gute Mutter, in ihrem schönen neuen Quartiere an der Hauptwache, hat gerade, die Zeil hinaufschauend, den bedrohten und beschädigten Theil vor Augen; sie rettet ihre Habseligkeiten in feuerfeste Keller und flüchtet über die freigelassene Mainbrücke nach Offenbach. Ihr Brief deßhalb verdient beigelegt zu werden.

Der Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; der Auf-enthalt des Landgrafen von Darmstadt bleibt einige Zeit unbefannt; die Franksurter flüchten, meine Mutter hält aus. Wir leben in einer eingeschläferten Furchtsamkeit. In den Rhein: und Maingegenden fortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Coudenhoven verweilt in Eisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffeten strömt der Ariegsalarm ein und das andere Mal bis zu uns; doch bestätigt sich nach und nach die Hoffnung, daß wir in dem Augenblick nichts zu fürchten haben, und wir halten

uns für geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Veranlassung, schreibt von Pyrmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beitritt zur Neutralität vorbereitend zund den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Verwirrung dauert fort; endlich erklärt sich Kursiachsen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden; die Verschandlungen deßhalb mit Preußen werden auch uns bekannt.

Doch kaum scheinen wir durch solche Sicherheit beruhigt, so gewinnen die Desterreicher abermals die Oberhand. Moreau zieht sicht surück, alle königlich Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu der man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachtheil der Franzosen. Moreau wird zur Seite verfolgt und beobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; auch Jourdan zieht sich zurück, und man ist in Verzweislung, daß man sich allzu frühzeitig gerettet habe.

Eine Gesellschaft hochgebildeter Männer, welche sich jeden Freistag bei mir versammelten, bestätigte sich mehr und mehr. Ich las einen Gesang der Ilias von Voß, erwarb mir Beifall, dem Gedicht hohen Antheil, rühmliches Anerkennen dem Uebersetzer. Ein jedes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebshabereien beliebige Kenntniß, mit freimüthigem Antheil aufgesnommen. Dr. Buchholz suhr fort, die neuesten physischschemis schen Erfahrungen mit Gewandtheit und Glück vorzulegen. Nichts war ausgeschlossen, und das Gefühl der Theilhaber, welches Fremde sogar in sich aufnahmen, hielt von selbst Alles ab, was einigers maßen hätte lästig sein können. Akademische Lehrer gesellten sich hinzu, und wie fruchtbar diese Anstalt selbst für die Universität geworden, geht aus dem einzigen Beispiel schon genugsam hervor, daß der Herzog, der in einer solchen Sitzung eine Borlesung des Dr. Christian Wilhelm Hufeland angehört, sogleich beschloß, ihm eine Prosessur in Jena zu ertheilen, wo derselbe sich durch mannigsache Thätigkeit zu einem immer zunehmenden Wirkungsstreise vorzubereiten wußte.

Diese Societät war in dem Grade regulirt, daß meine Abswesenheit zu keiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Gesheime Rath Voigt die Leitung, und wir hatten uns mehrere Jahre der Folgen einer gemeinsamen geregelten Thätigkeit zu erfreuen.

Und so sahen wir denn auch unsern trefflichen Batsch dieses Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der edle, reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich, noch starte Bewässerung, da er die Fähigkeit besiaß, aus der Atmosphäre sich die besten Nahrungsstoffe zuzueignen.

Von diesem schönen, stillen Wirken zeugen noch heut seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt und durch das allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Natursforscher die Achtung seiner, Societät wachsen und ihren Besitz sich erweitern sieht; wie er denn auch bei solchen Gelegenheiten seine Vorsätze vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hossnungen mit bescheidener Zuversicht vortrug.

### 1797.

Bu Ende des vorigen Jahrs machte ich eine Reise, meinen gnädigsten Herrn nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo uns die Herren Dyt und Kompagnie, und wer sich sonst durch die Xenicn verlett oder erschreckt hielt, mit Appreshension, wie das böse Prinzip, betrachteten. In Dessau ergöste uns die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie von Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Verwandtschaft, und man konnte sich der frühesten Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern.

Schon in den ersten Monaten des Jahrs erfreute sich das Theates an dem Beitritt von Karoline Jagemann, als einer neuen Zierde. Oberon ward gegeben, bald darauf Telemach, und manche Rollen konnten mit mehr Auswahl besetzt werten. Neufer-

lich führte man das Bühnenwesen zunächst in seinem gewohnten Sange fort, innerhalb aber ward manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte ernstlich darauf, seine Stücke spielbarer zu machen, und als ihm hierin die große Breite, wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschloß er sich, den Gegenstand in mehrern Abtheilungen zu behandeln. Dieß gab, in Abwesenheit der Gesellschaft, den ganzen Sommer über reichliche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs heran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thätigkeit: Her= mann und Dorothea erschien als Taschenbuch, und ein neues, episch=romantisches Gedicht wurde gleich darauf entworfen. Plan war in allen seinen Theilen durchgedacht, den ich unglück= licherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrübt mich noch, daß ich ihnen Folge leistete: benn der Dichter allein kann wissen, was in einem Gegenstande liegt, und was er für Reiz und Anmuth bei der Ausführung daraus entwideln könne. Ich schrieb ben neuen Pausias und die Metamorphose ber Pflanzen in elegischer Form; Schiller wetteiferte, indem er seinen Taucher gab. Im eigentlichen Sinne hielten wir Tag und Nacht keine Ruhe; Schillern besuchte der Schlaf erst gegen Morgen; Leibenschaften aller Art waren in Bewegung; durch die Xenien hatten wir ganz Deutschland aufgeregt, Jedermann schalt und lachte jugleich. Die Berletten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen; alle unsere Gegenwirkung bestand in unermudet fortgesetzter Thätigkeit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Busammenwirken von talentvollen Menschen und glücklichen Umständen wäre der treuesten, lebhaftesten Schilderung werth. Fichte gab eine neue Darstellung der Wissenschaftslehre im philosophi= schen Journal. Woltmann hatte sich interessant gemacht und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen. Die Gebrüder von hum= boldt waren gegenwärtig, und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache. Mein osteologi= scher Typus von 1795 gab nun Veranlassung, die öffentliche Sammlung, so wie meine eigene, rationeller zu betrachten und zu benutzen. Ich schematisirte die Metamorphose der Insekten, die ich seit mehreren Jahren nicht aus den Augen ließ. Die Kraus sisch en Zeichnungen der Harzfelsen gaben Unlaß zu geologischen Betrachtungen. Galvanische Versuche wurden durch Humboldt ans gestellt. Scherer zeigte sich als hoffnungsvoller Chemikus. Ich fieng an, die Farbentafeln in Ordnung zu bringen. Für Schillern fuhr ich fort, am Cellini zu übersetzen, und da ich biblische

Stoffe, in Absicht, poetische Gegenstände zu finden, wieder aufnahm, so ließ ich mich verführen, die Reise der Kinder Ifrael burch bie Bufte tritisch zu behandeln. Der Auffat, mit beigefügter Karte, sollte jenen wunderlichen vierzigjährigen Irrgang zu einem, wo nicht vernünftigen, doch faßlichen Unternehmen umbilden.

Eine unwiderstehliche Lust nach dem Land- und Gartenleben hatte damals die Menschen ergriffen. Schiller taufte einen Garten bei Jena und zog hinaus, Wieland hatte sich in Ofmannstädt angesiedelt. Eine Stunde bavon, am rechten Ufer ber 31m, ward in Oberroßla ein kleines Gut verkäuflich; ich hatte Absichten barauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und Hirt. Der seltsame Reisende Lord Bristol gab mir zu einer abenteuerlichen Gr= fahrung Anlaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach ber Schweiz, meinem aus Italien zurücklehrenden Freunde Heinrich Mener entgegen. Der Weimarische Schloßbau nöthigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architetten und geschickten Sandwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Anregung.

Vor meiner Abreise verbrenn' ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publikation bes stillen Gangs freundschaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30. Juli ab. Da ein geschickter Schreiber mich begleitete, so ist Alles, in Alten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und bedeutend sein konnte. Da hieraus mit schicklicher Redaktion ein ganz unterhaltendes Bandchen sich bilden ließe, so sei von dem ganzen Reiseverlauf nur bas Allgemeinste bier angedeutet.

Unterwegs beschäftigt mich die genaue Betrachtung der Gegens den, hinsichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Kultur. In Frankfurt belehrt mich Sömmering durch Unterhaltung, Prä-parate und Zeichnungen. Ich werde mit manchen Persönlichkeiten bekannt, mit Deffentlichem und Besonderem; ich beachte bas Theater und führe lebhafte Korrespondenz mit Schiller und andern Freunben. Desterreichische Garnison, gefangene Franzosen als Gegensat; iene von imperturbablem Ernft, diese immer von possenhafter Seiter-

feit. Französische satirische Kupferstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über Beibelberg, Beilbronn, Lubwigsburg tam ich ben 29. in Stuttgart an. Raufmann Rapp, Danneder, Scheffauer werben besucht; Betannticaft mit Brofessor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zierrathen, Stutkatoren, Quadratoren, die sich aus der bewegten Regierungszeit Bergog Rarls herschrieben; Unterhandlungen mit benfelben, fie bei bem Weimarischen Schloßbau anzustellen.

Anfang Septembers fällt der Junggesell und ber Dabl bad, ben Bumfte eg fogleich tomponirt, fobann ber Jungling

und die Zigeunerin. Den 9. September in Tübingen; bei Cotta gewohnt; die vorzüglichen bortigen Männer besprochen. Naturalienkabinet des Professor Storr besichtigt, das, vormals Basquay in Frankfurt am Main gehörig, mit der liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportirt worden. Den 16. September von dort weg. Schaffhausen, Rheinfall, Burich. Den 21. in Stafa. Busammenkunft mit Meyer. Den 28. mit ihm die Reise angetreten, über Maria Einsiedeln bis auf den Gotthard. Den 8. Oktober waren wir wieder zurück. Zum dritten Mal besuchte ich die kleinen Kantone, und weil die epische Form bei mir gerade das Uebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in der Gegenwart der klassischen Dertlichkeit. Gine solche Ableitung und Zerstreuung war nöthig, da mich die traurigste Nachricht mitten in den Gebirgen erreichte. Christiane Neumann, verehelichte Beder, war von uns geschieden; ich widmete ihr die Elegie Euphrosyne. Liebreiches, ehrenvolles Andenken ist Alles, was wir den Tobten zu geben vermögen.

Auf dem Gotthard hatte ich schöne Mineralien gewonnen: der Hauptgewinn aber war die Unterhaltung mit meinem Freunde Meper; er brachte mir das lebendigste Italien zurück, das uns die Kriegsläufte leider nunmehr verschloffen. Wir bereiteten uns zum Trost auf die Propyläen vor. Die Lehre von den Gegenständen, und mas benn eigentlich dargestellt werden foll, beschäf= tigte uns vor allen Dingen. Die genaue Beschreibung und kennerhafte Bemerkung der Kunstgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schäte für die Zukunft. Nachdem ich eine Beschreibung von Stafa versucht, die Tagebücher revidirt und mundirt waren, giengen wir den 21. Oktober von dort ab. Den 26. Oktober von Zürich abreisend, langten wir ben 6. November in Nürnberg an. In dem freundlichen Zirkel der Kreisgesandten durchlebten wir einige frohe Tage. Den 15. November von dort ab.

In Weimar hatte die Ankunft mehrerer bedeutender Emigrirten die Gesellschaft erweitert, angenehm und unterhaltend gemacht.

Nachzutragen ist noch, daß Oberappellationsrath Körner und seine liebe und hoffnungsvolle Familie uns im abgelaufenen Sommer mit ihrer Gegenwart erfreute; und doch bleibt noch manches Besondere dieses merkwürdigen Jahres zurück. Millins antiquarische Thätigkeit begann zu wirken, den

größten Einfluß aber übten Wolfs Prolegomena.

Auf dem Theater fand ich die große Lücke; Christiane Neumann fehlte, und doch war's der Plat noch, wo sie mir so viel Interesse eingeflößt hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewöhnt, und so wendete ich nun dem Ganzen zu, was ich ihr fonst fast ausschließlich gewidmet hatte.

Ihre Stelle war besett, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schauspielerin. Auch Karoline Jagemann indessen bildete sich immer mehr aus und erwarb sich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war schon so gut bestellt, daß die kurrenten Stücke ohne Anstoß und Rivalität sich besetzen ließen.

Einen großen und einzigen Vortheil brachte aber dieser Unternehmung, daß die vorzüglichsten Werke Isslands und Kopedue's schon vom Theater gewirkt und sich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Wegen großen Beifall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in ihrem Vigor; ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster Kunstausbildung.

Auch gereichte zu unserm größten Vortheil, daß wir nur vor einem kleinen, genugsam gebildeten Publikum zu spielen hatten, dessen Geschmack wir befriedigen und uns doch dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir durften Manches versuchen, uns selbst und unsere Zuschauer in einem höheren Sinne auszubilden.

Hier kam uns nun Schiller vorzüglich zu Hülfe; er stand im Begriff, sich zu beschränken, dem Rohen, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; schon gelang ihm das wahrhaft Große und dessen natürlicher Ausdruck. Wir verlebten keinen Tag in der Nähe, ohne uns mündlich, keine Woche in der Nachbarschaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

## 1798.

So arbeiteten wir unermüdet dem Besuche Ifflands vor, welcher uns im April durch acht seiner Vorstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einfluß seiner Segenwart: denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prüfen, indem er mit ihm wetteiferte, und die nächste Folge davon war, daß auch dießmal unsere Gesellsschaft gar löblich ausgestattet nach Lauchstädt zog.

Raum war sie abgegangen, als der alte Wunsch sich regte, in Weimar ein besseres Lotal für die Bühne einzurichten. Schawspieler und Publitum fühlten sich eines anständigern Raumes würdig; die Nothwendigkeit einer solchen Veränderung ward von Jedermann anerkannt, und es bedurfte nur eines geistreichen Austroßes, um die Ausführung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttgart berufen, um ben neuen Schloßbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des vorhandenen Theaterlokals, nach welchem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an und die alte Bemerkung wahr, daß Gegenwart eines Baumeisters Baus

lust errege. Mit Fleiß und Haft betrieb man die Arbeit, so daß mit dem 12. Oktober Hof und Publikum zur Eröffnung des neuen Hauses eingeladen werden konnten. Ein Prolog von Schiller und Wallensteins Lager gaben dieser Feierlichkeit Werth und Würde.

Den ganzen Sommer hatte es an Vorarbeiten hiezu nicht ges
jehlt, denn der große Wallensteinische Cyklus, zuerst nur
angekündigt, beschäftigte uns durchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Von meinen eigenen poetischen und schriftstellerischen Werken habe ich so viel zu sagen, daß die Weissagungen des Bakis mich nur einige Zeit unterhielten. Zur Achillers hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends ausführlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Splebenmaß. So angetrieben und fleißig ermahnt, schrieb ich den ersten Gesang; auch den Plan schrieb ich auf, zu dessen Förderniß mir ein treuer Auszug aus der Flias dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bildenden Kunst, welche sich bei Meyers Zurücktunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Vorzüglich waren wir beschäftigt, das erste Stück der Propyläen, welches theils vorbereitet, theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fördern. Cellini's Leben sept' ich fort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Diderot von den Farben ward mit Anmerstungen begleitet, welche mehr humoristisch als künstlerisch zu nenen wären, und indem sich Meyer mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schrieb ich den Sammler, um manches Nachdenken und Bedenken in die heitere freie Welt einzusühren.

In der Naturwissenschaft fand ich Manches zu denken, zu bes schauen und zu thun. Schelling von der Weltseele beschäfztigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmerksamkeit; fremde merkwürdige Thiere, besonders

ein junger Elephant, vermehrten unsere Erfahrungen.

Hier muß ich aber auch eines Aufsates gedenlen, den ich über pathologisches Elsen bein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschossener und wieder verheilter Elephantenzähne, die besonders den Kammmachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermuthet auf sie stößt, seit mehreren Jahren gesammelt, an Bahl mehr denn zwanzig Stücke, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine eiserne Kugel ins Innere der Bahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf eine eigene Weise wehrt

und wieder herstellt. Ich freute mich, diese Sammlung, beschries ben und ausgelegt, dem Kabinette meines Freundes Loder, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben.

ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben. In welcher Ordnung und Abtheilung die Geschichte der Farbenslehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgedacht und die einzelnen Schriftsteller studirt, auch die Lehre selbst genau erwogen und mit Schillern durchgesprochen. Er war es, der den Zweisel löste, der mich lange Zeit aushielt, worauf denn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewisse Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Vermuthung kam, daß sie einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er denn zuletzt entschied, daß ihnen die Erkenntniß des Blauen sehle. Ein junger Gildem eister, der eben in Jena studirte, war in solchem Fall und bot sich freundlich zu allem Hin= und Wiederversuchen, woraus sich denn zuletzt für uns jenes Resultat ergab.

Ferner um das Mentale sichtlich darzustellen, verfertigten wir zusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarfen eine tabellarische Darstellung, was der Dilettantismus jeder Kunft

Nütliches und Schädliches bringe.

Gar manche Vortheile, die wir im Naturwissenschaftlichen gewannen, sind wir einem Besuch schuldig geworden, den uns Herr

van Marum gönnen wollte.

Damit aber auch von der andern Seite der Geist zur unmittelbaren gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich der das maligen landschaftlichen Grille. Der Besit des Freiguts zu Roßla nöthigte mich, dem Grund und Boden, der Landesart, den dörfslichen Verhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Anssichten und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Hieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wiesland, welcher freilich tieser in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Osmannstädt aussschlug. Er hatte nicht bedacht, was ihm am ersten hätte einfallen sollen, daß er unserer Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebenssumgang völlig unentbehrlich geworden. Aus jener Entsernung entsstand denn ein ganz wunderbares Hins und Wiedersenden von reitenden und wandernden Boten, zugleich auch eine gewisse, taum zu beschwichtigende Unruhe.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau von La Roche, mit der Wieland eigentlich niemals übereingesstimmt hatte, jett aber mit ihr im vollkommenen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmüthige Sentimentalität, die allensfalls vor dreißig Jahren, zur Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr ganz außer der Jahreszeit und

einem Manne wie Wieland unerträglich. Ihre Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegengesetzte, nicht minder wunderliche Rolle.

#### 1799.

Den 30. Januar Aufführung von den Piccolomini, den 20. April von Wallenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria Stuart und die feindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir beriethen uns über den Gedanken, die deutschen Stücke, die sich erhalten ließen, theils unverändert im Druck zu sammeln, theils aber verändert und ins Enge gezogen der neuern Zeit und ihrem Geschmack näher zu bringen. Eben dasselbe sollte mit ausländischen Stücken geschehen, eigene Arbeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier ist die Absicht unverkennbar, den deutschen Theatern den Grund zu einem soliden Repertorium zu legen, und der Eiser, dieß zu leisten, spricht für die Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie folgereich ein solches Unternehmen sei.

Wir waren schon gewohnt, gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir dabei verfuhren, ist bereits in dem Aufsat: Ueber das deutsche Theater ausführlich vorgetragen. In das gegenwärtige Jahr fällt die Redaktion von Macheth und die Uebersetzung von Mahomet.

Die Memoiren der Stephanie de Bourbon Conti erregen in mir die Konception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich Alles, was ich so manches Jahr über die französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Kleinere Stücke schematisirte ich mit Schiller gemeinschaftslich, wovon noch Einiges, von Schiller eigenhändig geschrieben, übrig ist.

Die Propyläen wurden fortgesetzt. Im September hielten wir die erste Ausstellung derkPreisbilder; die Aufgabe war Paris und Helena. Hartmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Weise die weimarischen Kunstfreunde sich einiges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufsgeregt, unablässig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. Hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabellarischer und symbolischer Behandlung. Wir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose wiederholt; auch der nütliche und schädliche Einfluß des Dilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, wovon die Blätter

beidhändig noch vorliegen. Ueberhaupt wurden solche methodische Entwürfe durch Schillers philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisirend hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist denn auch das Schema der Farbenlehre öfters bearbeitet worden.

Und so konnte das Leben nirgends stocken in denjenigen Zweisgen der Wissenschaft und Kunst, die wir als die unsrigen ansahen. Schelling theilte die Einleitung zu seinem Entwurf der Natursphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physistalisches; ich versaste einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondswechsel durch ein gutes Spiegeltelestop zu beobachten; und so ward ich denn mit diesem so lange geliebten und bewunderten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte,

burchaus im Hintergrund.

Während meines Gartenausenthalts las ich Herders Fragmente, ingleichen Windelmanns Briefe und erste Schriften,
ferner Miltons verlorenes Paradies, um die mannigsaltigsten
Zustände, Dent: und Dichtweisen mir zu vergegenwärtigen. In
die Stadt zurückgekehrt, studirte ich zu obgemeldeten Theaterzwecken
ältere englische Stücke, vorzüglich des Ben Johnson, nicht
weniger andere, welche man Shakespearen zuschreibt. Durch
guten Rath nahm ich Antheil an den Schwestern von Lesbos,
deren Verfasserin mich früher als ein höchst schweskern von Lesbos,
deren Verfasserin mich früher als ein höchst schwes Kind, später
als ein vorzüglichstes Talent angezogen hatte. Tieck las mir seine
Genoveva vor, deren wahrhaft poetische Behandlung mir sehr
viel Freude machte und den freundlichsten Beisall abgewann. Auch
die Gegenwart Wilhelm August Schlegels war für mich
gewinnreich. Kein Augenblick ward müßig zugebracht, und man
konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsames
Interesse vorhersehen.

# 1800.

Dieses Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena zu. Den 30. Januar ward Mahomet aufgeführt, zu großem Bortheil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalisiren in eine gewisse Beschränktheit zurückziehen, deren Manierirtes aber sich gar leicht in ein Natürliches verwandeln ließ. Wir gewannen eine Vorübung in jedem Sinne zu den

schwierigern, reichern Stücken, welche balb barauf erschienen. Von Opern will ich nur Tarare nennen.

Späterhin, am 24. Oktober, als am Geburtstag ber Herzogin Amalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Neoterpe gegeben. Die Aufführung des kleinen Stucks durch junge Runftfreunde war musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masten: der Dame allein war vergönnt, uns in der eigensten Anmuth ihrer Gesichtszüge zu ergößen. Diese Darstellung bereitete jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung Jahre lang gewährten.

Die Bearbeitung verschiedener Stücke, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesett und zu diesem Zwed bas Geheimniß ber Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlaffen. Die neuern tleinen Gedichte wurden an Unger abgeliefert, die guten Frauen, ein

geselliger Scherz, geschrieben.

Nun sollte zum nächsten immer gefeierten 30. Januar ganz am Ende des Jahrs Tancred übersetzt werden; und so geschah es auch, ungeachtet einer sich anmeldenden tranthaften Unbehaglichkeit.

Als wir im August dieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, fanden wir uns schon vielseitiger Theilnahme begunstigt. Die Aufgaben, ber Tob bes Rhesus und Hettors Abschied von Andromache, hatten viele wackere Künstler gelockt. Den ersten Preis erhielt hoffmann zu Röln, ben zweiten Nahl zu Kassel. Der Proppläen britter und letter Band mard, bei erschwerter Fortsetzung, ausgegeben. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengestellt, sollte wohl zum Trost unserer Enkel, denen es auch nicht besser geben wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte still ihren Gang. Ein sechsfüßiger Herschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobachtete nun einzeln mehrere Mondwechsel und machte mich mit den bedeutendsten Lichtgränzen bekannt, wodurch ich denn einen guten Begriff von dem Relief ber Mondoberfläche erhielt. Auch war mir die Haupteintheilung der Farbenlehre in die drei Haupt= massen, die didaktische, polemische und historische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen bas Jussieusche System recht an= schaulich zu machen, brachte ich die sämmtlichen Rupfer mehrerer botanischen Oktavwerke in jene Ordnung; ich erhielt daburch eine Anschauung ber einzelnen Gestalt und eine Uebersicht bes Ganzen,

welches sonst nicht zu erlangen gewesen ware.

laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, wos von ich doch so Manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Papieren lag.

Selegentlich dacht' ich an das Weitere; allein durch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen dürfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben= und thatlos. Ende Dezembers sinde ich bemerkt, daß der

erste Akt der natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Verhältnis. Tiech hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse durch die Nähe von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten und durch meisnen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein trummer Elephantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Tuffsteinbrüchen, eingehült in dieses Gestein, wenig Fuß über der Im gesunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Kalkslöß unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweishundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder hielten die Materie für Meerschaum und schickten solche Stücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Verhältnisse, in die ich durch den Besitz des Freisguts zu Roßla gekommen war, forderten ausmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir gerandt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzusetzen, und man mußte die Ge-



am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigkeit abforderte, und so wendete ich mich zur Uebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Herder, Boigt, Einsiedel und Loder, waren thätig, mich über sernere böse Stunden hinauszuheben. Am 22. war schon bei mir ein Konzert veranstaltet, und Durchlaucht dem Herzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, für die bis zusletzt ununterbrochene Sorgfalt mit erheitertem Geiste danken: denn an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geöffnet, und man durste hossen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zunächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten Herzogin Amalia und Ihrer freundlich geistreichen Umgebung bei mir verehren.

Am 29. durchgieng ich die Rolle der Amena'de mit Demoisselle Caspers, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. Abends nach der Aufführung Nachricht von dem Gelingen. So gieng ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Verdienst als Schauspielerin und Sänsgerin damals ein Verehrer nach unmittelbaren Eindrücken hätte

schildern sollen.

Brauchbar und angenehm in manchen Rollen war Ehlers als Schauspieler und Sänger, besonders in dieser letten Eigenschaft geselliger Unterhaltung höchst willsommen, indem er Balladen und andere Lieder der Art zur Guitarre, mit genauester Präzision der Textworte, ganz unvergleichlich vortrug. Er war unermüdet im Studiren des eigentlichsten Ausdrucks, der darin besteht, daß der Sänger nach Einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheden und so die Pflicht des Lyrisers und Episers zugleich zu erfüllen weiß. Hiervon durchdrungen, ließ er sich's gern gefallen, wenn ich ihm zumuthete, mehrere Abendstunden, ja die tief in die Nacht hinein, dasselbe Lied mit allen Schattzrungen auß Pünktlichste zu wiederholen: denn dei der gelungenen Praxis überzeugte er sich, wie verwerslich alles sogenannte Durchtomponiren der Lieder sei, wodurch der allgemein lyrische Charakter ganz ausgehoben und eine falsche Theilnahme am Einzelnen gesfordert und erregt wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir die produktive Unsgeduld; ich nahm den Faust wieder vor und führte stellenweise dasjenige aus, was in Zeichnung und Umriß schon längst vor

mir lag.

Als ich zu Ende vorigen Jahrs in Jena den Tancred besarbeitete, ließen meine dortigen geistreichen Freunde den Vorwurf

laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, worden ich doch so Manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Papieren lag.

Selegentlich dacht' ich an das Weitere; allein durch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen dürfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben= und thatlos. Ende Dezembers sinde ich bemerkt, daß der

erste Akt ber natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissensichaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Verhältnis. Tied hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse durch die Nähe von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten und durch meisnen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Bon Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein trummer Elephantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Selmeröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Tuffsteinbrüchen, eingehüllt in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gefunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Kalkslöß unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweishundert Juß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder hielten die Materie für Meerschaum und schickten solche Stücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Verhältnisse, in die ich durch den Besitz des Freisguts zu Roßla gekommen war, forderten aufmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzusetzen, und man mußte die Cr

fahrungen für etwas rechnen, die man im Verfolg so frembartiger

Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Zu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genug. Dekonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergötzte sich einstweilen in freier Luft, und weil die Konklusion ergo bibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herkömmliche und willkürliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesetzten Tafel vermehrten das Desizit, das der alte Pachter zurückgelassen batte.

Der neue war ein leidenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner Neigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem frucht= barsten Boden Gelegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Quelle geschmuckt, rief dagegen meine alte Parkspielerei zu geschlängelten Wegen und geselligen Räumen hervor; genug, es fehlte nichts als das Nüpliche, und so mare dieser kleine Besit höchst wünschenswerth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, kleinerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tüchtige Bächter gesellig, gaben dem Aufenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Straßenführung nach Edartsberge, welche unmittelbar hinter bem Hausgarten abgesteckt wurde, veranlaßte bereits Gedanken und Plane, wie man ein Lusthäuschen anlegen und von dort an den belebenden Meßfuhren sich ergößen wollte; so daß man sich auf bem Grund und Boben, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bedeutende Feierlichkeit siel jedoch im Innern des Hauses in diesen Tagen vor. Die Konsirmation meines Sohnes, welche Herder nach seiner edeln Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Verhältnisse, nicht

obne Hoffnung kunftiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungssystem, um so mehr für Pyrmont bestimmen, als ich mich nach einem

Aufenthalt in Göttingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich nach Weimar, und gleich die ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theile nehmenden Blick auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abewechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Herkunft, Erneuerung, Polizei, Arten und

laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jezigen Gesinnung von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornähme, wos von ich doch so Manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Papieren lag.

Gelegentlich dacht' ich an das Weitere; allein durch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen dürfe, wenn es gelingen solle, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben= und thatlos. Ende Dezembers sinde ich bemerkt, daß der

erste Att ber natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges, mittheilendes Verhältnis. Tied hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse durch die Nähe von Weimar und Jena sich immerfort lebendig erhielten und durch meisnen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Von Naturhistorischem berührte mich Weniges; ein trummer Elephantenzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmerröder Schlucht entdeckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser frühern Geschöpfe, welche in den Tuffsteinbrüchen, eingehüllt in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gefunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Kalkslöß unter der ausgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über der Im etwa zweishundert Juß. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm. Die Finder hielten die Materie für Meerschaum und schickten solche Stücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Verhältnisse, in die ich durch den Besitz des Freisguts zu Roßla gekommen war, forderten aufmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzusetzen, und man mußte die Er-

fahrungen für etwas rechnen, die man im Verfolg so fremdartiger

Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Zu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genug. Dekonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergötzte sich einstweilen in freier Luft, und weil die Konklusion ergo bibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herkömmliche und willkürliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesetzten Tafel vermehrten das Desizit, das der alte Pachter zurückgelassen hatte.

Der neue war ein leidenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner Neigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem fruchtbarsten Boden Gelegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Quelle geschmückt, rief dagegen meine alte Parkspielerei zu geschlängelten Wegen und geselligen Räumen hervor; genug, es fehlte nichts als das Nüpliche, und so ware dieser kleine Besit höchst wünschenswerth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, kleinerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tüchtige Bächter gesellig, gaben dem Aufenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Straßenführung nach Edartsberge, welche unmittelbar hinter dem Hane, wie man ein Lusthäuschen anlegen und von dort an den belebenden Meßfuhren sich ergößen wollte; so daß man sich auf dem Grund und Boden, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bedeutende Feierlichkeit siel jedoch im Innern des Hauses in diesen Tagen vor. Die Konsirmation meines Sohnes, welche Herder nach seiner edeln Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Verhältnisse, nicht

obne hoffnung fünftiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bab begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungsspstem, um so mehr für Pyrmont bestimmen, als ich mich nach einem

Aufenthalt in Göttingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich nach Weimar, und gleich die ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theile nehmenden Blick auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abewechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Herkunft, Erneuerung, Polizei, Arten und

Unarten. Auch die menschliche Gestalt zog mich an, und ihre höchst merkbaren Verschiedenheiten; ich fühlte, daß ich der Welt wieder

angehörte.

In Göttingen bei der Krone eingekehrt, bemerkt' ich, als eben die Dämmerung einbrach, einige Bewegung auf der Straße; Studirende kamen und giengen, verloren sich in Seitengäßchen und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war Alles verschwunden. Ich vernahm, daß dergleichen Beifallsbezeugungen verswäht seien, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte, mich nur im Borbeigehen aus dem Stegreise zu begrüßen. Gleich darauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Holstein, der mir auf eine anständig vertrauliche Art den Borsat meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich zu Michaeli in Weimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hofften, hier am Ort ihren Bunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie mit Antheil und Vergnügen. Ein so freundlicher Empfang wäre schon dem Gesunden wohlthätig gewesen, dem Genesenden ward er es doppelt.

Hofrath Blumenbach empsieng mich nach gewohnter Weise. Immer von dem Neuesten und Merkwürdigsten umgeben, ist sein Willtommen jederzeit belehrend. Ich sah bei ihm den ersten Aëroslithen, an welches Naturerzeugniß der Glaube uns erst vor Aurzem in die Hand gegeben ward. Ein junger Restner und von Arznim, früher bekannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn, wo ich den berühmten Stallmeister Uprer in seinem Wirkungstreise begrüßte. Eine wohlz bestellte Reitbahn hat immer etwas Imposantes; das Pferd steht als Thier sehr hoch, doch seine bedeutende weitreichende Intelligenz wird auf eine wundersame Weise durch gebundene Extremitäten beschränkt. Ein Geschöpf, das bei so bedeutenden, ja großen Eigensschaften sich nur im Treten, Laufen, Rennen zu äußern vermag, ist ein sellsamer Gegenstand sur die Betrachtung, ja man überzeugt sich beinahe, daß es nur zum Organ des Menschen geschaffen sei, um, gesellt zu höherem Sinne und Zwede, das Kräftigste wie das Anmuthigste bis zum Unmöglichen auszurichten.

Warum denn auch eine Reitbahn so wohlthätig auf den Berständigen wirkt, ist, daß man hier, vielleicht einzig in der Welt, die zweckmäßige Beschränkung der That, die Verbannung aller Wilkür, ja des Zufalls mit Augen schaut und mit dem Geiste begreift. Menschen und Thier verschmelzen hier dergestalt in Eins, daß man nicht zu sagen wüßte, wer denn eigentlich den Andern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden die aufs Höchste gessteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborener Pferde

zu sehen bekam, welche Fürst Sanguszko in Hannover für eine bebeutende Summe gekauft hatte.

Von da zu der allerruhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzugehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothek gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das

geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet.

Hofrath Heyne zeigte mir Köpfe homerischer Helden von Tischein, in großem Maßstabe ausgeführt; ich kannte die Hand des alten Freundes wieder und freute mich seiner fortgesetzten Besmühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der treffliche, das Aechte vorahnende Lessing vor den Frrwegen des Grafen Caylus warnen und gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologischsepische Gegensstände bildkünstlerisch zu behandeln habe.

Neue und erneuerte Bekanntschaften fanden sich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Museen und fand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische

Musterstücke.

Und wie denn jeder Ort den fremden Ankömmling zerstreuend hin und her zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Professors Osiander zu schäßen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderbar erbauten Accouchirhauses, so wie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Lockungen, mit denen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltend zu belehren weiß, entgieng auch nicht mein eilfjähriger Sohn. Als der Knabe vernahm, daß von den vielzgestaltigen Versteinerungen der Hainberg wie zusammengesetzt sei, drängte er mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnzlichen Gebilde häusig aufgepackt, die seltneren aber einer späteren

emsigen Forschung vorbehalten wurden.

Und so entfernte ich mich den 12. Juni von diesem einzig bedeutenden Orte, in der angenehm beruhigenden Hoffnung, mich

zur Nachkur länger baselbst aufzuhalten.

Der Weg nach Phrmont bot mir neue Betrachtungen dar; das Leinethal mit seinem milden Charakter erschien freundlich und wohn= lich; die Stadt Eimbed, deren hoch aufstrebende Dächer mit Sandsteinplatten gedeckt sind, machte einen wundersamen Eindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durche wandelnd, glaubt' ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig

Jahren einen trefflichen Burgemeister musse gehabt haben. 3ch schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr biefem MIter.

In Phrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen bas Ende bes Orts liegende Wohnung bei dem Brunnenkassierer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen, als daß Grießbachs eben baselbst eingemiethet hatten und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergötlichen Unterhaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen als Bruder und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister höchst willkommen, mochte sich gern von Allem, was man werth und würdig halten mag, gleichfalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung des augen-kranken Fürsten Sanguszko, zeigte sich immer in den liebenswürbigsten Eigenheiten, heiter auf trodne Weise, nedisch und nedend,

bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen. Mit solchen Personen fand ich mich gleich Anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechsels seitig buldendes Vertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Weinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Ber-wandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebensmurbige Freundinnen machten biesen Zirkel höchft munschenswerth.

Leider war ein stürmisch = regnerisches Wetter einer öftern Busammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu hause ber Uebersetzung des Theophrast und einer weiteren Ausbildung ber sich

immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo bas Stickgas, welches, mit Waffer verbunden, so traftig beilfam auf den menschlichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Versuche, die zur Untershaltung dienten. Nach ernstlicher Prüfung des Lokals und des Niveau's jener Luftschicht, konnte ich die auffallenden und erfreus lichen Experimente mit sicherer Kühnheit anstellen. Die auf dem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seifenblasen, das plözliche Berlöschen eines flackernden Strohwisches, das augenblickliche Wiederentzünden, und was dergleichen sonst noch war, bereitete staunendes Ergößen solchen Personen, die das Phanomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieset geheimnißvolle Agens, in Phymonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause trug und in jedem anscheinend leeren Trinkglas bas Wunder

bes auslöschenden Wachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige bergleichen wasserleere Flaschen den übrigen gefüllten mit beizupacken, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte. Der Fußpfad nach Lügde, zwischen abgeschränkten Weideplätzen

her, ward öfters zurückgelegt. In dem Oertchen, das einige Mal abgebrannt war, erregte eine desperate Hausinschrift unsere Auf= merksamkeit; sie lautet:

Gott segne bas Haus! Zweimal rannt' ich heraus: Denn zweimal ist's abgebrannt. Komm' ich zum britten Mal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franziskanerkloster ward besucht und einige bargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb bes Ortes gab ben ersten unschuldigen Begriff eines solchen früheren Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem, unverziertem Vordergiebel. Man schrieb sie den Zeiten Karls des Großen zu; auf alle Fälle ist sie für uralt zu achten, es sei nun der Zeit nach, oder daß sie die uranfänglichen Bedürfnisse jener

Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerbieten des Rektors Werner, uns auf den sogenannten Krystallberg hinter Lügde zu führen, wo man bei hellem Sonnen= schein die Aeder von tausend und abertausend kleinen Bergkryftallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein neueres Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthal= tenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig befreit, rein und wasser= bell in Arpstalle zusammentritt.

Ferner besuchten wir die hinter bem Königsberge von Quakern angelegte wie auch betriebene Messerfabrit und fanden uns veranlaßt, ihrem ganz nah bei Pyrmont gehaltenen Gottesbienst mehrmals beizuwohnen, bessen nach langer Erwartung für improvisitt gelten sollende Rhetorik kaum Jemand das erste Mal, ge= schweige benn bei wiederholtem Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Kultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen tann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XVIII.

Jahren einen trefflichen Burgemeister musse gehabt haben. 3ch schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Phrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen bas Ende bes Orts liegende Wohnung bei dem Brunnenkassierer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen, als daß Grießbachs eben baselbst eingemiethet hatten und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergötlichen Unterhaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Shut aus Buckeburg, jenen als Bruber und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister bochft willkommen, mochte sich gern von Allem, was man werth und würdig halten mag, gleichfalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung des augen-tranken Fürsten Sanguszko, zeigte sich immer in den liebenswürbigsten Eigenheiten, heiter auf trodne Weise, nedisch und nedend,

bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen. Mit solchen Personen fand ich mich gleich Anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft aelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechsels seitig duldendes Vertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Weinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Ber-wandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebensmurbige Freundinnen machten diesen Zirkel höchst munschenswerth.

Leider war ein stürmisch = regnerisches Wetter einer öftern Busammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause bet Ueberfetzung des Theophraft und einer weiteren Ausbildung ber sich

immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in der Nähe des Ortes, wo bas Stickgas, welches, mit Waffer verbunden, so traftig beilsam auf den menschlichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Versuche, die zur Unters haltung dienten. Nach ernstlicher Prüfung des Lotals und bes Niveau's jener Luftschicht, konnte ich die auffallenden und erfreulichen Experimente mit sicherer Kühnheit anstellen. Die auf bem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seifenblasen, das plopliche Verlöschen eines flackernden Strohwisches, das augenblickliche Wiederentzünden, und was dergleichen sonst noch war, bereitete staunendes Ergößen solchen Personen, die das Phänomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnißvolle Agens, in Pyrmonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause trug und in jedem anscheinend leeren Trinkglas bas Wunder

völlig zufrieden Wachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mir einige dergleichen wasserleere Flaschen den übrigen gefüllten mit beizupacken, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fußpfad nach Lügde, zwischen abgeschränkten Weideplätzen her, ward öfters zurückgelegt. In dem Oertchen, das einige Mal abgebrannt war, erregte eine desperate Hausinschrift unsere Auf-

merksamkeit; sie lautet:

Sott segne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Denn zweimal ist's abgebrannt. Komm' ich zum dritten Mal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franziskanerkloster ward besucht und einige dargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb des Ortes gab den ersten unschuldigen Begriff eines solchen früheren Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem, unverziertem Vordergiebel. Man schrieb sie den Zeiten Karls des Großen zu; auf alle Fälle ist sie für uralt zu achten, es sei nun der Zeit nach, oder daß sie die uranfänglichen Bedürfnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerdieten des Rektors Werner, uns auf den sogenannten Krystallberg hinter Lügde zu sühren, wo man bei hellem Sonnensschein die Aecker von tausend und abertausend kleinen Bergkrystallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein neueres Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthalstenen Kieselerde, wahrscheinlich dunskartig befreit, rein und wassers

bell in Krystalle zusammentritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Quäkern angelegte wie auch betriebene Messerfabrik und fanden uns versanlaßt, ihrem ganz nah bei Pyrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beizuwohnen, dessen nach langer Erwartung für improvisit gelten sollende Rhetorik kaum Jemand das erste Mal, gesschweige denn bei wiederholtem Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Kultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XVIII.

unter dem Namen einer Gräfin Lille, erschien auch am Brunnen,

in weniger, aber abgeschlossener Umgebung.

Bedeutende Männer habe ich noch zu nennen: Konsistorialrath Horstig und Hofrath Marquart, den lettern als einen Freund

und Nachfolger Zimmermanns.

Das fortdauernde üble Wetter drängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr dem Personal als den Stücken wendete ich meine Aufmerksamkeit zu. Unter meinen Papieren find' ich noch. ein Verzeichniß der sämmtlichen Namen und der geleisteten Rollen, ber zur Beurtheilung gelassene Plat hingegen ward nicht ausgefüllt. Iffland und Rogebue thaten auch hier das Beste, und Eulalia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentimental-tönend weichlichen Vortrag den größten

Effekt; meine Nachbarinnen zerflossen in Thränen.

Was aber in Pyrmont apprehensiv wie eine bose Schlange sich durch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft des Spiels und das daran bei einem Jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Wind und Wetter zu entgehen, in die Sale selbst treten, oder in bessern Stunden die Allee aufund abwandeln, überall zischt das Ungeheuer durch die Reihen; bald hört man, wie ängstlich eine Gattin den Gemahl nicht weiter zu spielen anfleht, bald begegnet uns ein junger Mann, der in Verzweiflung über seinen Verlust die Geliebte vernachlässigt, die Braut vergißt; dann erschallt auf einmal ein Ruf gränzenloser Bewunderung, die Bank sei gesprengt! Es geschah dießmal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner setzte sich alsbald in eine Postchaise, seinen unerwartet erworbenen Schat bei nahen Freunden und Verwandten in Sicherheit zu bringen. Er kam zurud, wie es schien, mit mäßiger Borse, benn er lebte stille fort, als wäre nichts geschehen.

Nun aber kann man in dieser Gegend nicht verweilen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werben, von benen uns römische Schriftsteller so ehrenvolle Nachrichten überliefern. Sier ist noch die Umwallung eines Berges sichtbat, bort eine Reihe von Hügeln und Thälern, wo gewisse Heereszüge und Schlachten fic hatten ereignen können. Da ist ein Gebirgs-, ein Ortsname, ber dorthin Winke zu geben scheint; herkömmliche Gebrauche sogar deuten auf die frühesten, roh feiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden, wie man will, man mag noch so viel Alb: neigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewissere verleitenden Bemühungen, man findet sich wie in einem magischen Rreise befangen, man identificirt das Bergangene mit ber Gegenwart, man beschränkt die allgemeinste Räumlichkeit auf die jedes-mal nächste und fühlt sich zuletzt in dem behaglichsten Zustande, weil man für einen Augenblick wähnt, man habe sich das Unfaß=

lichste zur unmittelbaren Anschauung gebracht.

Durch Unterhaltungen solcher Art, gesellt zum Lesen von so mancherlei Heften, Büchern und Büchelchen, alle mehr oder weniger auf die Geschichte von Pyrmont und die Nachbarschaft bezüglich, ward zuletzt der Gedanke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Weise sogleich ein Schema verfertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Welttheilen eine lebhafte Wanderschaft nach Pyrmont, einer damals zwar bestannten, aber doch noch nicht hochberühmten Quelle — ein Wunsder, das Niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hiers von wird ein deutscher wackerer Ritter, der in den besten Jahren steht, aufgeregt; er besiehlt seinem Knappen, Alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tagebuch zu führen; denn dieser, als Knabe zum Mönch bestimmt, war gewandt genug mit der Feder. Von dem Augenblick des Besehls an enthält sein Tagebuch die Anstalten der Abreise, die Sorge des Hauswesens in der Abwesensheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen sich auf ben Weg und finden unzählige Wanderer, die von allen Seiten herzuströmen. Sie sind hülfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit giebt, diese Zustände der damaligen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt der Ritter als Führer einer großen Karavane in Pyrmont an; hier wird nun gleich, so wie bereits auf bem Wege, durchaus das Lokale beachtet und benutt. Es war boch von uralten Zeiten her noch Manches übrig geblieben, das an Hermann und seine Genossen erinnern durfte. Die Kirche zu Lügde, von Karl bem Großen gestiftet, ist hier von höchster Bedeutung. Das Getümmel und Gewimmel wird vorgeführt; von den endlosen Krankheiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt, die psychischen aber, als reinlich und wundervoll, ausführlich behandelt, so wie die Persönlichkeit der damit behafteten Personen hervorgehoben. Bezüge von Neigung und mancherlei Verhältnisse entwickeln sich, und das Unerforschliche, Heilige macht einen wunschenswerthen Gegensatz gegen bas Ruhm= würdige. Verwandte Geister ziehen sich zusammen, Charaktere suchen sich, und so entsteht mitten in der Weltwoge eine Stadt Gottes. um deren unsichtbare Mauern das Böbelhafte nach seiner Weise wüthet und raft. Denn auch Gemeines jeder Art versammelte sich hier; Marktschreier, die besondern Eingang hatten; Spieler, Gauner, die Jedermann, nur nicht unsern Verbündeten, drohten; Zigeuner, die durch wunderbares Betragen, durch Kenntnisse der Zukunft Intrauen und zugleich die allerbanglichste Chrfurcht

erweckten; der vielen Krämer nicht zu vergessen, deren Leinwand, Tücher, Felle vom Ritter sogleich in Beschlag genommen und dem sittlichen Kreise dadurch ein gedrängter Wohnort bereitet wurde.

Die Verkäuser, die ihre Waare so schnell und nütlich angesbracht sahen, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurückzukehren; andere spekulirten, daraus sich und andern Schirm und Schutzgegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wodurch, bei stetigem Abgange, der Nachfolgende die ersten Wohnbedürfnisse befriedigt fand.

Den Bezirk der edeln Gesellschaft hatte der Ritter mit Palissaden umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtigsbeimlichen, trozigsbeftigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten: denn schon zählte der tugendsame Kreis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Wache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles dieses ward, im Style jener Zeit, als unmittelbar anzgeschaut, von dem Knappen täglich niedergeschrieben, mit naturzgemäßen kurzen Betrachtungen, wie sie einem herausteimenden

guten Geifte wohl geziemten.

Sodann aber erschienen, Aufsehen erregend, langfaltig, blens dend weiß gekleidet, stufenweise bejahrt, drei würdige Männer, Jüngling, Mann und Greis, und traten unversehens mitten in die wohldenkende Gesellschaft. Selbst geheimnißvoll, enthüllten sie das Geheimniß ihres Zusammenströmens und ließen auf die künftige Größe Phrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hins aussehen.

Dieser Gedanke beschäftigte mich die ganze Zeit meines Aufenthalts, ingleichen auf der Rückreise. Weil aber, um dieses Werk gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar Manches zu studiren war, und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ins Ganze zu verarbeiten, so daß es würdig gewesen wäre, von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen deutschen, bessonders niederdeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gefahr, Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Aufenthalt in Göttingen zum Studium der Geschichte der Farbenslehre bestimmt hatte.

Ich hatte die letten Tage, bei sehr unbeständigem Wetter, nicht auf das angenehmste zugebracht und sieng an zu fürchten, mein Aufenthalt in Pyrmont würde mir nicht zum Heil gedeihen. Nach einer so hochentzündlichen Krankheit mich abermals im Brownischen Sinne einem so entschieden anregenden Bade zuzuschicken, war vielleicht nicht ein Zeugniß richtig beurtheilender Aerzte. Ich

war auf einen Grad reizbar geworden, daß mich Nachts die hef= tigste Blutsbewegung nicht schlafen ließ, bei Tage das Gleich=

gültigste in einen erzentrischen Zustand versetzte.

Der Herzog, mein gnädigster Herr, kam den 9. Juli in Pprmont an; ich ersuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was daselbst begonnen worden; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwünschten Nähe nicht genießen. Das fortdauernde Regenwetter verhinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entfernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Aufenthalts.

Durch Bewegung und Zerstreuung auf der Reise, auch wohl wegen unterlassenen Gebrauchs des aufregenden Mineralwassers. gelangte ich in glücklicher Stimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angenehme Wohnung bei dem Instrumentenmacher Krämer an der Allee im ersten Stock. Mein eigentlicher Zweck bei einem längern Aufenthalt daselbst war, die Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, deren sich noch manche fühlbar machten, abschließlich auszufüllen. Ich hatte ein Verzeichniß aller Bücher und Schriften mitgebracht, beren ich bisher nicht habhaft werden können; ich übergab solches dem Herrn Professor Reuß und erfuhr von ihm so wie von allen übrigen Angestellten die ent= schiedenste Beihülfe. Nicht allein ward mir, was ich aufgezeichnet hatte, vorgelegt, sonden auch gar manches, was mir unbekannt geblieben war, nachgewiesen. Einen großen Theil des Tags vergönnte man mir auf der Bibliothet zuzubringen, viele Werke wurden mir nach Hause gegeben; und so verbracht' ich meine Beit mit dem größten Nugen. Die Gelehrtengeschichte von Gottingen, nach Bütter, studirte ich nun am Orte selbst mit größter Aufmerksamkeit und eigentlichster Theilnahme, ja ich gieng die Lektionskatalogen vom Ursprung der Akademie sorgfältig durch, woraus man denn die Geschichte der Wissenschaften neuerer Zeit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die sämmtlichen physikalischen Kompendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander folgenden Ausgaben, und in folden besonders das Kapitel von Licht und Farben.

Die übrigen Stunden verbracht' ich sodann in großer Erheisterung. Ich müßte das ganze damals lebende Göttingen neunen, wenn ich Alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mitztags: und Abendtafeln, Spaziergängen und Landsahrten zu Theil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen nach Weende mit Prosessor Bouterwek zu Oberamtmann Westseld, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalzteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Pöppelshausen, ferner auf der Plesse, wo eine stattliche

Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Professor Fiorillo zugebracht und am Abend auf Mariaspring traulich beschlossen wurde.

Die unermüdliche, durchgreifende Belehrung Hofrath Blumensbachs, die mir so viel neue Kenntniß und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des Hainsberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorkommenden Eremplare gierig zusammengesucht, den seltenern emsig nachgespürt. Hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indeß mein Sohn mit der Leidenschaft eines Sammlers die Vorkommnisse aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn Blumenbachs, als geborrener Militär, sich bloß an die Belemniten und verwendete solche, um einen Sandhausen, als Festung betrachtet, mit Palissaden zu umgeben.

Sehr oft besucht' ich Professor Hoffmann und ward mit den Arpptogamen, die für nich immer eine unzugängliche Propoinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikrostope Sichtbare dem gewöhnlichen Tagesblick entgegenführten. Ein gewaltsamer Regenguß überschwemmte den untern Garten, und einige Straßen von Göttingen standen unter Wasser. Hieraus erwuchs uns eine sonderbare Verlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir uns in Portechaisen hindringen lassen. Ich kam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer, sie setzten, wie bei trockenem Pflaster, den Kasten nieder, und die geputzten Insitenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu sühlen.

Auch Professor Sepffer zeigte mir die Instrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentirten Universitäten immer als Gäste zu sinden pflegt, lernte ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichthum meines Gewinnes über alles Erwarten. Und so habe ich denn auch der freundlichen Theilnahme des Professor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürfen, dergleichen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgesetzt ist, mit Rath und That sortwährend zur Hand gieng, um durch ununterbrochene Geselligkeit die sämmtlichen Greignisse meines dortigen Aufenthaltes zu einem nüplichen und erfreulichen

Ganzen zu verflechten.

Auch hatte derselbe in Gesellschaft mit Prosessor Hugo die Geneigtheit, einen Vortrag von mir zu verlangen und, was ich denn eigentlich bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu verzuchmen. Einem solchen Antrage durft' ich wohl, halb Scherz

halb Ernst, zu eigener Fassung und Uebung nachgeben; doch konnte, bei meiner noch nicht vollständigen Beherrschung des Gegensstandes, dieser Versuch weder mir, noch ihnen zur Befriedigung

ausichlagen.

So verbracht' ich denn die Zeit so angenehm als nütlich und mußte noch zuletzt gewahr werden, wie gefährlich es sei, sich einer so großen Masse von Gelehrsamkeit zu nähern: denn indem ich, um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen, ganze Bände dergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so fand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarkeit und Vorztenntniß in vielen Fächern, hie und da hingezogen ward und meine Kollektaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich faßte mich jedoch bald wieder ins Enge und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu sinden.

Indeß ich nun eine Reihe von Tagen nütlich und angenehm, wie es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Nachtzeit gar manche Unbilden, die im Augenblick höchst verdrieß=

lich und in der Folge lächerlich erscheinen.

Meine schöne und talentvolle Freundin Demoiselle Jagemann hatte kurz vor meiner Ankunft das Publikum auf einen hohen Grad entzückt; Chemanner gedachten ihrer Vorzüge mit mehr Enthusiasmus, als den Frauen lieb war, und gleicherweise sah man eine erregbare Jugend hingerissen; aber mir hatte die Superiorität ihrer Natur= und Kunstgaben ein großes Unheil bereitet. Die Tochter meines Wirthes, Demoiselle Krämer, hatte von Natur eine recht schöne Stimme, burch Uebung eine glückliche Ausbildung derfelben erlangt, ihr aber fehlte die Anlage zum Triller, bessen Anmuth sie nun von einer fremden Virtuosin in höchster Vollkommenheit gewahr worden; nun schien sie alles Uebrige zu ver= nachlässigen und nahm sich vor, diese Zierde des Gesanges zu erringen. Wie sie es damit die Tage über gehalten, weiß ich nicht zu sagen, aber Nachts, eben wenn man sich zu Bette legen wollte, erftieg ihr Eifer den Gipfel: bis Mitternacht wiederholte sie gewisse kadenzartige Gänge, deren Schluß mit einem Triller gekrönt werden sollte, meistens aber häßlich entstellt, wenigstens ohne Bedeutung abgeschlossen wurde.

Andern Anlaß zur Verzweiflung gaben ganz entgegengesette Töne. Eine Hundeschaar versammelte sich um das Echaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wersbaren, und da flog denn manches Ammonshorn des Hainberges, von meinem Sohne mühsam herz beigetragen, gegen die unwillkommenen Ruhestörer, und gewöhnlich umsonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellt' es

immerfort, bis wir endlich entbeckten, daß über unsern Häuptern ein großer Hund des Hauses, am Fenster aufrecht gestellt, seine

Kameraden durch Erwiederung hervorrief.

Aber dieß war noch nicht genug; aus tiefem Schlafe weckte mich der ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Bettvorhänge hineinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Amt auf seinem Posten, und ich war doppelt und dreisach unglücklich, als seine Pflichtgenossen an allen Eden der auf die Allee führenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Töne uns zu beweisen, daß sie für die Sicherheit unserer Nuhe besorgt seien. Nun erwachte die krankhafte Reizsbarkeit, und es blieb mir nichts übrig, als mit der Polizei in Unterhandlung zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere dieser Hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war, die Rolle des Oheims in Humphry Klinker zu spielen, dessen ungeduldige Reizbarkeit durch ein paar Waldhörner zum thätigen Wahnsun

gesteigert wurde.

Belchrt, froh und dankbar, reiste ich den 14. August von Göttingen ab, besuchte die Basaltbrüche von Dransfeld, deren problematische Erscheinung schon damals die Naturforscher beun-ruhigte. Ich bestieg den hohen Hahn, auf welchem das schönste Wetter die weite Umsicht begünstigte und den Begriff der Land= schaft vom Harz her deutlicher fassen ließ. Ich begab mich nach Hannövrisch-Minden, dessen merkwürdige Lage auf einer Erdzunge, durch die Vereinigung der Werra und Fulda gebildet, einen sehr erfreulichen Unblick barbot. Bon da begab ich mich nach Raffel, wo ich die Meinigen mit Professor Meier antraf. Wir besahen unter Anleitung des wackern Nahls, dessen Gegenwart uns an ben frühern römischen Aufenthalt gedenken ließ, Wilhelmshöhe an dem Tage, wo die Springwasser das mannigfaltige Bart = und Gartenlotal verherrlichten. Wir beachteten forgfältig die toftlichen Gemalde der Bildergalerie und des Schlosses, durchwandelten bas Muscum und besuchten das Theater. Erfreulich war uns das Begegnen eines alten theilnehmenden Freundes, Major von Truchfeß. der in frühern Jahren durch redliche Tüchtigkeit sich in die Reihe ber Göße von Berlichingen zu stellen verbient hatte.

Den 21. August giengen wir über Hoheneichen nach Areuzburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Mädelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren her belebte. Die Anlagen des Handelsmanns Röse waren zu einem neuen, unerwarteten Gegenstand indessen herangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Pring August mich

nach altem freundschaftlichem Verhältniß in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich aufnahm und die ganze Zeit meines Aufsenthalts eine im Engen geschlossene Tafel hielt, wobei der Herzog und die theuern von Frankenbergischen Gatten niemals fehlten.

Herr von Grimm, der, vor den großen revolutionären Unbilden flüchtend, kurz vor Ludwig XVI., glücklicher als dieser, von Paris entwichen war, hatte bei dem altbefreundeten Hofe eine sichere Freistatt gefunden. Als geübter Weltmann und angenehmer Mitgast konnte er doch eine innere Bitterkeit über den großen erduldeten Verlust nicht immer verbergen. Ein Beispiel, wie damals aller Besit in nichts zerfloß, sei folgende Geschichte. Grunm hatte bei seiner Flucht dem Geschäftsträger einige hunderttausend Franken in Affignaten zurückgelassen. Diese wurden burch Mandate noch auf geringern Werth reduzirt, und als nun jeder Einsichtige, die Vernichtung auch dieser Papiere voraus fürchtend, sie in irgend eine unzerstörliche Waare umzuseten trachtete, wie man denn zum Beispiel Reis, Wachslichter, und was dergleichen nur noch zum Verkaufe angeboten wurde, begierlich aufspeicherte, so zauderte Grimms Geschäftsträger wegen großer Verantwortlich= teit, bis er zulett in Verzweiflung noch etwas zu retten glaubte, wenn er die ganze Summe für eine Garnitur Bruffeler Manchetten und Busenkrause bingab. Grimm zeigte sie gern ber Gesellschaft, indem er launig den Vorzug pries, daß wohl Niemand so kostbare Staatszierben aufzuweisen habe.

Die Erinnerung früherer Zeiten, wo man in den achtziger Jahren in Gotha gleichfalls zusammen gewesen, sich mit poetischen Vorträgen, mit ästhetisch-literarischen Mittheilungen unterhalten. stach freilich sehr ab gegen ben Augenblick, wo eine Hoffnung nach der andern verschwand und man sich, wie bei einer Sündsluth kaum auf den höchsten Gipfeln, so hier kaum in der Nähe erha= bener Gönner und Freunde gesichert glaubte. Indessen fehlte es nicht an unterhaltender Heiterkeit. Meinen eintretenden Geburtstag wollte man mit gnädiger Aufmerksamkeit bei einem solchen ge= schlossenen Mahle feiern. Schon an den gewöhnlichen Gängen sah man einigen Unterschied: beim Nachtisch aber trat nun die sammtliche Livrée des Prinzen in stattlich gekleidetem Zug herein, voran der Haushofmeister; dieser trug eine große, von bunten Wachsstöden flammende Torte, deren ins Halbhundert sich belau= fende Anzahl einander zu schmelzen und zu verzehren drohte, anstatt daß bei Kinderfeierlichkeiten der Art noch Raum genug für nächstfolgende Lebensterzen übrig bleibt.

Auch mag dieß ein Beispiel sein, mit welcher anständigen Naivetät man schon seit so viel Jahren einer wechselseitigen Neisgung sich zu erfreuen gewußt, wo Scherz und Ausmerksamkeit, guter Humor und Gefälligkeit, geistreich und wohlwollend, das Leben durchaus zierlich durchzuführen sich gemeinsam beeiferten.

In der besten Stimmung kehrte ich am 30. August nach Weimar jurud und vergaß über den neu andringenden Beschäftigungen, daß mir noch irgend eine Schwachheit, als Folge des erdulbeten Uebels und einer gewagten Rur, möchte zurückgeblieben sein. Denn mich empfiengen schon zu der nunmehrigen dritten Ausstellung ein= gesendete Konkurrenzstücke. Sie ward abermals mit Sorgfalt ein= gerichtet, von Freunden, Nachbarn und Fremden besucht und gab ju mannigfaltigen Unterhaltungen, zu näherer Kenntniß mitlebender Rünstler und der daraus herzuleitenden Beschäftigung derselben Anlaß. Nach geendigter Ausstellung erhielt ber in ber römisch antiken Schule zu schöner Form und reinlichster Ausführung gebildete Rahl die Balfte des Preises wegen Uchill auf Styros, Hoffmann aus Röln hingegen, der farben= und lebensluftigen niederländischen Schule entsprossen, wegen Achills Rampf mit ben Flüssen die andere Hälfte; außerdem murben beibe Zeichnungen honorirt und zur Verzierung der Schloßzimmer aufbewahrt.

Und hier ist wohl der rechte Ort, eines Hauptgedankens zu erwähnen, den der umsichtige Fürst den Weimarischen Kunstfreunden

zur Ueberlegung und Ausführung gab.

Die Zimmer des neu einzurichtenden Schlosses sollten nicht allein mit anständiger fürstlicher Pracht ausgestattet werden, sie sollten auch den Talenten gleichzeitiger Künstler zum Denkmal gewidmet sein. Am reinsten und vollständigsten ward dieser Gedanke in dem von durchlauchtigster Herzogin bewohnten Edzimmer ausgeführt, wo mehrere Konkurrenz= und sonstige Stude gleich= zeitiger beutscher Rünftler, meist in Sepia, unter Glas und Rahmen auf einfachen Grund angebracht wurden. Und so wechselten auch in den übrigen Zimmern Bilder von Hoffmann aus Köln und Nahl aus Kaffel, von Heinrich Meyer aus Stafa und hummel aus Neapel, Statuen und Basreliefe von Tied, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmacvoller, barmonischer Folge. Daß jedoch dieser erste Vorsatz nicht burchgrei= fender ausgeführt worden, davon mag der gewöhnliche Weltgang die Schuld tragen, wo eine löbliche Absicht oft mehr burch ben Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch außere hinderniffe gefährdet wird.

Meiner Büste, durch Tied mit großer Sorgfalt gefertigt,

darf ich einschaltend an dieser Stelle wohl gedenken.

Was den Gang des Schloßbaues in der Hauptsache betrifft, so konnte man demselben mit desto mehr Beruhigung folgen, als ein paar Männer wie Gent und Rabe darin völlig aufgeklätt zu wirken angefangen. Ihr zuverlässiges Verdienst überhob aller

Zweifel in einigen Fällen, die man sonst mit einer gewissen Bangig= keit sollte betrachtet haben; denn im Grunde war es ein wunder= barer Zustand. Die Mauern eines alten Gebäudes standen ge= zeben, einige neuere, ohne genugsame Umsicht darin vorgenommene Anordnungen schienen überdachtern Planen hinderlich, und das Alte so gut als das Neue höhern und freiern Unternehmungen im Wege; weßhalb denn wirklich das Schloßgebäude manchmal aussah wie ein Gebirg, aus dem man, nach indischer Weise, die Architektur heraushauen wollte. Und so leiteten dießmal das Geschäft gerade ein paar Männer, die freilich als geistreiche Künstler mit frischem Sinn herankamen, und von denen man nicht abers mals abzuändernde Abänderungen, sondern eine schließliche Fest= stellung des Bleibenden zu erwarten hatte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurück. Am 24. Oktober, als am Jahrestag des ersten Maskenspieles Palaeophron und Neoterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einsiedel bearbeitet, aufgeführt und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannigfaltigkeit in die Vorstellungen bringen und zu Ausbil-

dung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben sollten. Schiller bearbeitete Lessings Nathan, ich blieb dabei nicht unthätig. Den 28. November ward er zum ersten Mal aufgeführt, nicht ohne bemerklichen Einfluß auf die deutsche Bühne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr begonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweifel, die uns der Freude beraubten, ein so wichtiges Werk zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Iff= lands vorbehalten, bei den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstücks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden Ruhm zu

Nicht geringen Einfluß auf unsere dießjährigen Leistungen erswies Madame Unzelmann, welche zu Ende Septembers in Hauptsrollen bei uns auftreten sollte. Gar manches Unbequeme, ja Schädliche hat die Erscheinung von Gästen auf dem Theater; wir lehnten sie sonst möglich ab, wenn sie uns nicht Gelegenheit gaben, sie als neue Anregung und Steigerung unserer bleibenden Gesellschaft zu hamitaliche Künstler von schlendrian, mit dem sich der Einzelne, ja eine Gesammtheit hingehen läßt; aber auf dem Theater ist es das Allerschlimmste, weil hier augenblickliche Wirkung verlangt wird, und nicht etwa ein durch die Zeit selbst sich einleitender Erfolg abzuwarten ist. Ein Schauspieler, der sich vernachlässigt, ist mir die widerwärtigste Kreatur von der Welt; meist ist er inkorrigibel; deßhalb sind neues Publikum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel; jenes läßt ihm seine Fehler nicht hingehen, dieser fordert ihn zu schuldiger Anstrengung auf. Und so möge denn nun auch das auf dem deutschen Theater unaufhaltsame Gastrollenspielen sich zum allgemeinen Besten wirksam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Uebertritt zum katholischen Kultus zerziß die schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor dabei nichts; denn mein näheres Verhältniß zu ihm hatte sich schon längst in allgemeines Wohlwollen aufgelöst. Ich fühlte früh für ihn, als einen wackern, liebenswürdigen, liebenden Mann, wahrhafte Neizgung; aber bald hatte ich zu bemerken, daß er sich nie auf sich selbst stüßen werde, und sodann erschien er mir als einer, der außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Veruhigung suche.

Auch überraschte mich dieses Ereigniß keineswegs: ich hielt ihn längst für katholisch, und er war es ja der Gesinnung, dem Gange, der Umgebung nach, und so konnt' ich mit Ruhe dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Manifestation geheimer Misverhältenisse zulest entspringen mußte.

## 1802.

Auf einen hohen Grad von Bildung waren schon Bühne und Zuschauer gelangt. Ueber alles Erwarten glückten die Borstellungen von Jon (4. Jan.), Turandot (30. Jan.), Iphigenie (15. Mai), Alarcos (29. Mai); sie wurden mit größter Sorgfalt trefflich gegeben; letterer konnte sich jedoch keine Gunst erwerben. Durch diese Vorstellungen bewiesen wir, daß es Ernst sei, Alles, was der Aufmerksamkeit würdig wäre, einem freien, reinen Urtheil aufzustellen; wir hatten aber dießmal mit verdrängendem, aus schließendem Parteigeist zu kämpfen.

Der große Zwiespalt, der sich in der deutschen Literatur hervorsthat, wirkte, besonders wegen der Nähe von Jena, auf unsern Theaters kreis. Ich hielt mich mit Schillern auf der einen Seite: wir bekannten uns zu der neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzus leitenden Aesthetik, ohne viel auf Persönlichkeiten zu achten, die nebenher im Besondern ein muthwilliges und freches Spiel trieben.

Nun hatten die Gebrüder Schlegel die Gegenpartei am tiefsten beleidigt; deßhalb trat schon am Vorstellungsabend Jons, bessen

Verfasser kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden hervor; in den Zwischenakten flüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, wozu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Aufsaß war in das Modejournal projektirt, aber ernst und kräftig zurückgewiesen; denn es war noch nicht Grundsaß, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt sei, das zu zerstören, was andere

furz vorher aufgebaut hatten.

Wir wollten ein= für allemal den Klatsch des Tages auf unserer Bühne nicht dulden, indeß der andern Partei gerade daran ge-legen war, sie zum Tummelplat ihres Mißwollens zu entwürdigen. Deßhalb gab es einen großen Kampf, als ich aus ben Kleinstädtern alles ausstrich, was gegen die Personen gerichtet war. die mit mir in der Hauptsache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Verfahren billigen, noch ihre sämmtlichen Produktionen lobenswerth finden konnte. Man regte sich von der Gegenseite gewaltig und behauptete, daß, wenn der Autor gegenwärtig sei, man mit ihm Rath zu pflegen habe. Es sei mit Schillern geschehen, und ein Anderer könne das Gleiche fordern. Diese munder= liche Schlußfolge konnte bei mir aber nicht gelten: Schiller brachte nur ebel Aufregendes, jum höhern Strebendes auf die Bühne, jene aber Niederziehendes, das problematisch Gute Entstellendes und Vernichtendes herbei; und das ist das Kunststück solcher Gesellen, daß sie, jedes wahre, reine Verhältniß mißachtend, ihre Schlechtigkeiten in die lässige Nachsicht einer geselligen Konvenienz einzuschwärzen wissen. Genug, die bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Mühe, alle entstandenen Lücken durch allgemeinen Scherz wieder auszufüllen, wodurch mir eben auch gelang, bas Lachen ber Menge -zu erregen.

Dieses Alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen den entschies benen Riß, der wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Societät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kommen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mir nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Erhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeine ganz neu dekorirten Stadthaussaale Plaz sinden. Die Absicht war offendar, Aussehen zu erregen, die Gesclischaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegenzustellen, der öffentlichen Bühne eine geschlossene entgegenzustellen, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte,

ihn von mir abzuziehen.

Schillern war nicht wohl zu Muthe bei der Sache: die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich, unerträglich für einen Mann von seiner Art, wie für jeden Wohldenkenden, so als eine Zielscheibe frazenhafter Verehrungen in Person vor großer Gesellschaft dazustehen. Er hatte Lust, sich krank zu melden; doch war er, geselliger als ich, durch Frauen= und Familienvers hältnisse mehr in die Societät verslochten, fast genöthigt, diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzen voraus, daß es vor sich gehen würde, und scherzten manchen Abend darüber; er hätte trank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten der Schillerschen Stücke vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß; Helm und Fahne, durch Bildschnitzer und Verzgulder behaglich über die Straßen in ein gewisses Haufgehen erregt und das Geheimniß voreilig ausgesprengt. Die schönste Rolle aber hatte sich der Chorsührer selbst vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgedildet werden, der edle Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochenem gezheimnißvollem Gruße, nach gestossener glühender Masse sollte endslich aus der zerschlagenen Form Schillers Büste hervortreten. Wir belustigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Gezwinnissen.

peimniß und sahen ben Handel gelassen vorwärts gehen.

Nur hielt man uns für allzu gutmüthig, als man uns selbst zur Mitwirkung aufforderte. Schillers einzige Driginalbufte, auf ber Weimarischen Bibliothet befindlich, eine frühere bergliche Gabe Danneders, wurde zu jenem Zwede verlangt und aus bem gang natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gipsbuste unbeschädigt von einem Feste zurückerhalten habe. Roch einige andere, von andern Seiten ber zufällig eintretende Verweigerungen erregten jene Verbündeten aufs höchste; sie bemerkten nicht, daß mit einigen biplomatisch = klugen Schritten Alles zu beseitigen fei, und so glich nichts dem Erstaunen, dem Befremben, bem Ingrimm, als die Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen tamen, um das bramatische Gerüft aufzuschlagen, ben Saal verschlossen fanden und die Erklärung vernehmen mußten, er sei erst ganz neu eingerichtet und bekorirt; man konne dahet ihn zu solchem tumultuarischen Beginnen nicht einraumen. ba fic Niemand bes zu befürchtenden Schadens verburgen tonne.

Das erste Finale des unterbrochenen Opfersestes macht nicht einen so entsetzlichen Spektakel, als diese Störung, ja Bernichtung des löblichsten Vorsatzes, zuerst in der obern Societät und sodann stufenweise durch alle Grade der sämmtlichen Population anrichtete. Da nun der Zufall unterschiedliche, jenem Bordaben in den Weg tretende Hindernisse dergestalt geschickt kombinirt

hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen feindlichen Prinzips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es Jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann-wie Kozebue, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Mißwollen erzegt, sich gelegentlich feindselige Wirkungen schneller daz und dortz her zuzieht, als einer verabredeten Verschwörung zu veranlassen jemals gelingen würde.

War nun eine bedeutende höhere Gesellschaft auf der Seite des Widersachers, so zeigte die mittlere Klasse sich ihm abgeneigt und brachte alles zur Sprache, was gegen dessen erste jugendliche Unsertigkeiten zu sagen war; und so wogten die Gesinnungen ge=

waltsam wider einander.

Unsere höchsten Herrschaften hatten von ihrem erhabenen Standort, bei großartigem, freiem Umblick, diesen Privathändeln keine Aufmerksamkeit zugewendet; der Zufall aber, der, wie Schiller sagt, oft naiv ist, sollte dem ganzen Ereigniß die Krone aufsetzen, indem gerade in dem Moment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Dekret die Auszeichnung als Rath erhielt. Die Weimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben verknüpfenden Einfällen nie gesehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Piccolomini, ein Prädikat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Gesellschaft verblieben ist.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirkt habe, läßt sich denken; was mich davon zunächst betroffen. möge bier gleichfalls Blak sinden.

mich davon zunächst betroffen, möge hier gleichfalls Plat sinden. Schon im Lauf des vergangenen Winters hielt sich, ganz ohne spekulative Zwecke, eine edle Gesellschaft zu uns, an unserm Umzgang und sonstigen Leistungen sich erfreuend. Bei Gelegenheit der Pickenicks dieser geschlossenen Vereinigung, die in meinem Hause, unter meiner Besorgung, von Zeit zu Zeit geseiert wurzden, entstanden mehrere nachher ins Allgemeine verbreitete Gesänge. So war das bekannte: "Mich ergreift, ich weiß nicht wie" zu dem 22. Februar gedichtet, wo der durchlauchtigste Erbsprinz, nach Paris reisend, zum letzten Mal bei uns einkehrte, worauf denn die dritte Strophe des Liedes zu deuten ist. Eben so hatten wir schon das neue Jahr begrüßt und im Stiftungssliede: "Was gehst du, schone Nachbarin," konnten sich die Slieder der Gesellschaft, als unter leichte Masken verhüllt, gar wohl erkennen. Ferner ward ich noch andere durch Naivetät vorzüglich ansprechende Gesänge dieser Vereinigung schuldig, wo Neigung ohne Leidenschaft, Wetteiser ohne Neid, Geschmack ohne Anmaßung, Gesälligkeit ohne Ziererei, und zu alle dem Natürslichkeit ohne Rohbeit, wechselseitig in einander wirken.

Nun hatten wir freilich den Widersacher, ungeachtet mancher seiner antlopfenden klüglichen Versuche, nicht hereingelassen, wie er denn niemals mein Haus betrat; weßhalb er genöthigt war, sich eine eigene Umgebung zu bilden, und dieß ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen Kreis um sich zu versammeln; auch Personen des unsrigen traten hinüber. Wo die Geselligkeit Unterhaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich, an dem Feste des 5. Märzaktiven Theil zu nehmen; deßhalb ich denn, als vermeintlicher Zerstörer solches Freuden= und Chrentages, eine Zeit lang verwünscht wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gestänge jener Art gelangen mir nie wieder.

Alles jedoch, was ich mir mit Schillern und andern verbuns deten thätigen Freunden vorgesett, gieng unaufhaltsam seinen Gang; denn wir waren im Leben schon gewohnt, den Verlust sinter uns zu lassen und den Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um desto eher geschehen, als wir von den erhabenen Gesinnungen der allerobersten Behörden gewiß waren, welche nach einer höhern Ansicht die Hof= und Stadtabenteuer als gleichgültig vorübergehend, sogar manchmal als unterhaltend betrachteten.

Ein Theater, das sich mit frischen jugendlichen Subjekten von Zeit zu Zeit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf

nun war beständig unser Absehen gerichtet.

Am 17. Februar betrat Demoiselle Maas zum ersten Mal unsere Bühne. Ihre niedliche Gestalt, ihr anmuthig natürliches Wesen, ein wohlklingendes Organ, kurz das Ganze ihrer gludslichen Individualität gewann sogleich das Publikum. Rach drei Proberollen, als Mädchen von Marienburg, als Rosine in Jurift und Bauer, als Lottchen im beutichen hausvater, ward sie engagirt, und man konnte sehr bald bei Besetzung wichtiger Stude auf sie rechnen. Um 29. November machten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquisition. Aus Achtung für Dadame Unzelmann, aus Reigung zu derselben, als einer allerliebsten Künstlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Slud nach Weimar. Zufällig prüft' ich ihn auf eine ganz eigene Weise. Er mochte sich eingerichtet haben, mir mancherlei vor zutragen; allein ich gab ihm ein zur Hand liegendes orientalisches Marchenbuch, woraus er auf der Stelle ein beiteres Gefcichtden las, mit fo viel natürlichem Humor, Charakteristik im Ausbruck beim Personen = und Situationswechsel, baß ich nun weiter teinen Zweifel an ihm hegte. Er trat in ber Rolle als Gorge in ben beiben Billets mit Beifall auf und zeigte sich besonders in natürlich humoristischen Rollen aufs wünschenswertheste.

Indeß nun auf unserer Buhne die Kunst in jugendlich leben-

diger Thätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall, dessen zu erwähnen ich für Pflicht halte.

Corona Schröter starb, und da ich mich gerade nicht in der Verfassung fühlte, ihr ein wohlverdientes Denkmal zu widmen, so schien es mir angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Andenken stiftete, daß ich jett charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte. Es war ebenmäßig bei einem Todes; falle, bei dem Abscheiden Miedings, des Theaterdekorateurs, daß in ernster Heiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichtes, auf schwarz geräns dertem Papier sur das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch sur Coronen war es keine Vorbedeutung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hatte.

Nachträglich zu den Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, daß wir in diesem Jahr uns gutmüthig beigehen ließen, auf ein Intriguenstück einen Preis zu setzen. Wir erhielten nach und nach ein Dutzend, aber meist von so desperater und vertrackter Art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was für seltsame, falsche Bestrebungen im lieben Vaterlande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tageslicht drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und lieserten auf Verlangen den Autoren ihre Proz

duktionen wieder aus.

Auch ist zu bemerken, daß in diesem Jahre Calderon, den wir dem Namen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern ansieng und uns gleich bei den ersten Musterstücken in Erstaunen setzte.

Zwischen alle diese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gefolg der Pflichten, die ich gegen die Museen zu Jena seit mehreren Jahren über-

nommen und durchgeführt hatte.

Der Tod des Höfraths Büttner, der sich in der Mitte des Winters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte sassen: unbegränzte Neigung zum wissenschaftlichen Besit, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche Bibliothek zu vermehren, wendete er die Pension an, die man ihm jährlich für die schuldige Summe der Stamms bibliothek darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebäude des Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben, und diese sämmtzlich besetzt und belegt. In allen Auktionen bestellte er sich Bücher, und als der alte Schlosvogt, sein Kommissionär, ihm einstmals

eröffnete, daß ein bedeutendes Buch schon zweimal vorhanden sei, bieß es dagegen, ein gutes Buch könne man nicht oft genug haben.

Nach seinem Tode fand sich ein großes Zimmer, auf dessen Boden die sämmtlichen Auktionserwerbnisse, partieenweise, wie sie angekommen, neben einander hingelegt waren. Die Wandschränke standen gefüllt; in dem Zimmer selbst konnte man keinen Fuß vor den andern seten. Auf alte gebrechliche Stühle waren Stöße roher Bücher, wie sie von der Messe kamen, gehäuft; die gebrechlichen Füße knickten zusammen, und das Neue schob sich slößweise über das Alte hin.

In einem andern Zimmer lehnten, an den Wänden umher gesthürmt, planirte, gefalzte Bücher, wozu der Probeband erst noch hinzugelegt werden sollte. Und so schien dieser wackere Mann, im höchsten Alter die Thätigkeit seiner Jugend fortzusezen begierig, endlich nur in Velleitäten verloren. Denke man sich andere Kamsmern mit brauchbarem und unbrauchbarem physikalischschem Apparat überstellt, und man wird die Verlegenheit mitsühlen, in der ich mich befand, als dieser Theil des Nachlasses, von dem seiner Erben gesondert, übernommen und aus dem Quartiere, das schon längst zu andern Zwecken bestimmt gewesen, tumultuarisch ausgeräumt werden mußte. Darüber verlor ich meine Zeit; Vieles kam zu Schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin, die Versworrenheit zu lösen.

Wie nöthig in solchem Falle eine persönlich entscheidende Gegenswart sei, überzeugt man sich leicht. Denn da, wo nicht die Rede ist, das Beste zu leisten, sondern das Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauflösliche Zweisel, welche nur durch Entschluß und That zu beseitigen sind.

Leider ward ich zu einem andern gleichfalls dringenden Geschäft abgerufen und hatte mich glücklich zu schäpen, solche Mitarbeiter zu hinterlassen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit

fortzuführen so fähig als geneigt waren.

Schon mehrmals war im Lauf unserer Theatergeschichten von dem Vortheil die Rede gewesen, welche der Lauchstädter Sommer-ausenthalt der Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders zu erwähnen. Die dortige Bühne war von Belloms so ökonomisch als möglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Platz stehende hohe Vrettergiebel, von welchen zu beiden Seiten das Pultdach dis nahe zur Erde reichte, stellten diesen Musentempel dar, der innere Raum war der Länge nach durch zwei Wände gestheilt, wovon der mittlere dem Theater und den Zuschauern gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den Garderoben. Nun aber, bei neuerer Veledung und Steigerung unserer Anstalt, forderten sowohl die Stücke als die Schauspieler, besonders

aber auch das Hallische und Leipziger theilnehmende Publikum, ein

würdiges Lokal.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, dann lebhafter betriebene Schloßbau zu Weimar rief talentvolle Baumeister heran, und wie es immer war und sein wird, wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Bauen. Wie sich's nun vor einigen Jahren auswies, da wir, durch die Gegenwart des Herrn Thouret begünstigt, das Weimarische Theater würdig einrichteten, so fand sich auch dießmal, daß die Herren Gentz und Rabe aufgefordert wurden, einem

Lauchstädter Hausbau die Gestalt zu verleihen.

Die Zweifel gegen ein solches Unternehmen waren vielfach zur Sprache gekommen. In bedeutender Entfernung, auf fremdem Grund und Boden, bei ganz besondern Rücksichten der dort Angestellten, schienen die Hindernisse kaum zu beseitigen. Der Plat des alten Theaters war zu einem größern Gebäude nicht geeignet, der schöne einzig schickliche Raum strittig zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten, und so trug man Bedenken, das haus dem strengen Sinne nach ohne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von dem Drang der Umstände, von unruhiger Thätigkeit, von leidenschaftlicher Kunstliebe, von unversiegbarer Produktivität ge= trieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehende; ein Plan ward entworfen, ein Modell der eigentlichen Bühne gefertigt, und im Februar hatte man sich schon über das, was geschehen sollte, vereinigt. Abgewiesen ward vor allen Dingen die Hüttenform, die das Ganze unter Ein Dach begreift. Eine mäßige Vorhalle für Kasse und Treppen sollte angelegt werden, dahinter der höhere Raum für die Zuschauer emporsteigen und ganz dahinter der höchste fürs Theater.

Viel, ja Alles kommt barauf an, wo ein Gebäude stehe. Dieß ward an Ort und Stelle mit größter Sorgfalt bedacht, und auch nach der Ausführung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau gieng nun kräftig vor sich; im März lag das akkordirte Holz freilich noch bei Saalfeld eingefroren, dessen ungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum ersten Mal. Das ganze Unternehmen in seinem Detail, das Günstige und Ungünstige in seiner Sigenthümslichkeit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Verdruß brachte und durch Alles hindurch persönliche Aufsopferung sorderte, dieß zusammen würde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Nun ist das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer bedeutend. In solchem Falle ist die Aufmerksamkeit gereizt, die Neugierde gespannt und die Gelegenheit recht geeignet, das Berhältniß der Bühne und des Publikums zur Sprache zu bringen. Man versäumte daher diese Epoche nicht und stellte in einem Vor-

spiel auf symbolische und allegorische Weise dasjenige vor, was in der letten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem weimarischen, geschehen war. Das Possenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive, so wie das Mastenspiel produzirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklärten sich selbst oder wurden erklärt, indem die Gestalt eines Merkur das Ganze zusammenknüpfte, auslegte, deutete. Die Verwandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Personen in eine höhere Sphäre versetzt worden, beförderte heiteres Nachdenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb das Vorsspiel ungefähr in acht Tagen; die lette Hand ward in Lauchstädt selbst angelegt, und bis zur letten Stunde memorirt und geübt. Es that eine liebliche Wirkung, und kange Jahre erinnerte sich mancher Freund, der uns dort besuchte, jener hochgesteigerten Kunst-

genüsse.

Mein Lauchstädter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Halle zu besuchen, da man uns von dorther nachbarlich um des Theaters, auch um persönlicher Verhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beschrte. Ich nenne Professor Wolf, mit welchem einen Tag zuzubringen, ein ganzes Jahr gründlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemener, der so thätigen Theil unsern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, wodurch wir denn die Summe unserer Maskenspiele zu erweitern und zu vermannigs saltigen glücklichen Anlaß fanden.

Und so war die sämmtliche gebildete Umgegend mit gleicher Freundlichkeit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt zu befördern. Die Nähe von Siebichenstein lockte zu Besuchen bei dem gastfreien Reichardt; eine würdige Frau, anmuthige, schöne Töchter, sämmtlich vereint, hildeten in einem romantisch ländlichen Aufenthalte einen höchst gefälligen Familienstreis, in welchem sich bedeutende Männer aus der Nähe und Ferne fürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen und glückliche Berbins

dungen für das Leben anknüpften.

Auch darf nicht übergangen werden, daß ich die Melodieen, welche Reichardt meinen Liedern am frühesten vergönnt, von der wohlklingenden Stimme seiner ältesten Tochter gefühlvoll vortragen hörte.

Uebrigens bliebe noch gar Manches bei meinem Aufenthalte in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, das Meckelsche Kabinet, dessen Besitzer ich leider nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zweden aufmerksam zu beschauen, war nicht geringer Gewinn; denn Aberall, sowohl an den Gegenständen, als aus den Gesprächen, konnte ich

etwas entnehmen, was mir zu mehrerer Vollständigkeit und Förders niß meiner Studien diente.

Einen gleichen Vortheil, der sich immer bei akademischem Aufenthalt hervorthut, fand ich in Jena während des Augustmonats. Mit Lodern wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen, mit Himly gar Vieles über das subjektive Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal dis in die tiefe Nacht herumwanderten. Voß war nach Jena gezogen und zeigte Lust, sich anzukausen; seine große, umsichtige Gelehrsamkeit, wie seine herrslichen poetischen Darstellungen, die Freundlichkeit seiner häuslichen Existenz zog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsähen zu überzeugen. Dadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Verhältniß.

Umgeben von den Museen und von Allem, was mich früh zu den Naturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegenheit, auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfsmilchstaupe war dieses Jahr häusig und kräftig ausgebildet; an vielen Exemplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Puppe. Auch hier ward ich mancher

trivialen Vorstellungen und Begriffe los.

Auch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immer in Gedanten herumführte, hatte großen Theil an meinen

beschäftigten Stunden.

Das Abscheiden des verdienstreichen Batsch ward als Verlust für die Wissenschaft, für die Akademie, für die natursorschende Gesellschaft tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Verhältniß zerstückt und zerstreut. Ein Theil gehörte der natursorschenden Gesellschaft; dieser folgte den Direktoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit des deutendem Auswande die Schulden der Societät bezahlte und ein neues unentgeltliches Lokal für die vorhandenen Körper anwies; der andere Theil konnte, als Eigenthum des Verstorbenen, dessen Erben nicht bestritten werden. Eigentlich hätte man das kaum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Auswand herübernehmen und zusammen halten sollen, allein die Gründe, warum es nicht gesichab, waren auch von Gewicht.

Gieng nun hier etwas verloren, so war in der spätern Jahreszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Mineralienkabinet des Fürsten Galitin, das er als Präsident der mineralogischen Societät derselben zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliebten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohlversehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Ans

stalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sich in einem mäßigen, von der Kasse gebotenen Zustand.

Belebt sodann war die Akademie durch bedeutende Studirende, die durch ihr Streben und Hoffen auch den Lehrern gleichen jugende lichen Muth gaben. Von bedeutenden, einige Zeit sich aufhaltenden Fremden nenne: von Podmanisky, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirken Theil nehmen und thätig mit eins

greifen mochte.

Neben allem diesem wissenschaftlichen Bestreben hatte die Jenaische Seselligkeit nichts von ihrem heitern Charakter verloren. Neue herans wachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmuth und erssetzen reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hätte ich diese in jedem Sinne angenehmen und belehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen; allein
die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Weimar zurück,
womit ich denn auch den September zubrachte. Denn bis die angekommenen Stücke sämmtlich ein= und aufgerahmt wurden, bis
man sie in schicklicher Ordnung, in günstigem Lichte aufgestellt und
den Beschauern einen würdigen Anblick vorbereitet hatte, war Zeit
und Mühe nöthig, besonders da ich Alles mit meinem Freunde
Meyer selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perseus und Andromeda war der für die dießjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Abssicht, auf die Herrlichkeit der äußern menschlichen Natur in jugendzlichen Körpern beiderlei Geschlechts aufmerksam zu machen; denn wo sollte man den Gipfel der Kunst finden als auf der Blüthen:

höhe des Geschöpfs nach Gottes Chenbilde!

Ludwig Hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Rassel, war der Preis zuzuerkennen; er hatte mit zartem Kunstsinn und Gefühl den Gegenstand behandelt. Andromeda stand aufrecht in der Mitte des Bildes am Felsen; ihre schon befreite linke Hand konnte durch Heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheidens heit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Perseus auf dem Haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber löste ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Hand. Seine bewegte Jünglingsgestalt erhöhte die Schönheit und Krast des würdigen Paares.

Einer Landschaft von Rohden aus Kassel ward in diesem Fact der Preis zuerkannt. Die Jenaische allgemeine Literaturzeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemäldes das Andenken des Bildes und durch umständliche Beschreis bung und Beurtheilung der eingesendeten Stücke die Grinnerung

jener Thätigkeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Beise bemühten, dasjenige in Ausübung zu bringen und zu erhalten, was der bildenden Kunst allein gemäß und vortheilhaft schon längst anerkannt worden, versnahmen wir in unsern Sälen, daß ein neues Büchlein vorhanden sei, welches vielen Eindruck mache; es bezog sich auf Kunst und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Fundament derselben sestesen. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußsolge gelten, eine Schlußsolge wie diese: einige Mönche waren Künstler; deßhalb sollen alle Künstler Mönche sein! Doch hätte bedenklich scheinen dürsen, daß werthe Freunde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Versahren billigten, sich doch an diesen, wie man wohl merkte, schmeichelshaften, die Schwäche begünstigenden Einslüsterungen zu ergößen schienen und sich davon eine glückliche Wendung versprachen.

Die im Oktober fleißig besuchte Ausstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu untershalten; auch sehlte es, der Jahreszeit gemäß, nicht an willkommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönnte seinen Weimarisch und Jenaischen Freunden einige Tage; und auch dießmal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten Unterricht. Und wie ein Gutes immer ein anderes zur Folge hat, so stellte sich das reine Vernehmen in der innersten Gesellschaft

nach und nach wieder her.

Eine bedeutende Korrespondenz ließ mich unmittelbare Blice selbst in die Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit unsern Bemühungen um seinen Alarcos wohl zusfrieden gewesen, gab mir von Pariser Zuständen hinreichende Nachzricht. Hofrath Sartorius, der gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Verhältniß abermals aufgefrischt und eben jett mit den Studien der Hanseltädte beschäftigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der Ferne Theil nehmen. Hofrath Rochlit, der unser Theater mit zunehmendem Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briefe, die sich noch vorssinden, zu erkennen.

Gar manches Andere von erfreulichen Verhältnissen find' ich noch angemerkt. Drei junge Männer: Klaproth, Bode, Hain, hielten sich in Weimar auf und benutzten mit Vergünstigung den

Büttner'ichen polyglottischen Nachlaß.

Wenn ich nun dieses Jahr in immerwährender Bewegung geshalten wurde und bald in Weimar, bald in Jena und Lauchstädt meine Geschäfte, wie sie vorkamen, versah, so gab auch der Besitz des kleinen Freiguts Roßla Veranlassung zu manchen Hins und Herfahrten. Zwar hatte sich schon deutlich genug hervorgethan, daß, wer von einem so kleinen Eigenthum wirklich Vortheil ziehen

will, es selbst bebauen, besorgen und, als sein eigener Pachter und Verwalter, den unmittelbaren Lebensunterhalt daraus ziehen müsse, da sich denn eine ganz artige Existenz darauf gründen lasse, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale, an einem kleinen, daum= und buschbegränzten Flusse, in der Nähe von fruchtreichen Höhen, unsern eines volkreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich Tage lang unterhielt und sogar zu kleinen poetischen Produktionen eine heitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder sind hier in ihrem Elemente, und die in Städten unserträgliche Gevatterei ist hier wenigstens an ihrem einfachsten Urssprung; selbst Abneigung und Mißwollen scheinen reiner, weil sie aus den unmittelbaren Bedürsnissen der Menscheit hervorspringen.

Höchst angenehm war die Nachbarschaft von Oßmannstädt in demselbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Wielanden sieng dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürfe, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlichkeiten des Erzeugnisses der Futterkräuter gründlich und heiter darzustellen; erst brachte er den sorgsam ges bauten Klee mühsam durch eine theuer zu ernährende Magd zussammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zuletzt etwas

Beißes zum Kaffee zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater= und Festhändeln sehr wacker benommen; wie er denn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem Jeden geschicht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Borurtheil, in Abneigungen, die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Unbilligkeit zu äußern, verführt ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische und waren zeitig genug über die

Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Verhältnissen ereignete sich eine bedeutende Veränderung. Freund Meper, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus- und Tischgenosse mich durch belehrende, unterrichtende, berathende Gegenswart erfreute, verließ mein Haus, in Gesolg einer eingegangenen ehelichen Verdindung. Jedoch die Nothwendigkeit, sich ununtersbrochen mitzutheilen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hindernissnoch Pause jemals empfunden ward.

Unter allen Tumulten dieses Jahres ließ ich doch nicht ab, meinen Liebling, Eugenien, im Stillen zu hegen. Da mir das Ganze vollkommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich gieng und stand; daher denn auch die große Aussuhrlichteit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen eins

zelnen Punkt konzentrirte, der unmittelbar in die Anschauung

treten sollte.

Cellini gehörte schon mehr einer wilden, zerstreuten Welt an; auch diesen wußt' ich, jedoch nicht ohne Anstrengung, zu fördern; denn im Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich Anfangs denken mochte.

Reineke Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlich= leichtfertigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und

für gewiffe Zeit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Zum neuen Jahr gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf dem öffentlichen Theater. Schon war durch die Vorstellung der Terenzischen Brüder das Publikum an Masken gewöhnt, und nun konnte das eigentliche erste Musterstück seine gute Wirkung nicht versehlen. Der frühere an die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins Allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu ernstern Unters nehmungen.

Die Aufführung der Braut von Messina (19. März) machte viel Vorarbeit, durchgreisende Lese und Theaterproben nöthig. Der bald darauf folgenden natürlichen Tochter erster Theil (2. April), sodann die Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit: wir hatten uns vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu all-

gemeiner Zufriedenheit bemüht.

Daß wir aber alles Mißwollende, Verneinende, Herabziehende durchaus ablehnten und entfernten, davon sei Nachstehendes ein Zeugniß. Zu Anfang des Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines Lustspiel zugekommen, mit dem Titel: Der Schädeltenner, die respektabeln Bemühungen eines Mannes wie Sall lächerlich und verächtlich machend. Ich schickte solches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche, als ins Ganze greisend, hier gar wohl einen Platz verdient.

"Indem ich das kleine artige Stück, als bei uns nicht aufsführbar, zurückende, halte ich es, nach unserm alten freundschaftslichen Verhältnisse, für Pflicht, die nähern Ursachen anzugeben.

"Wir vermeiden auf unserm Theater, so viel möglich, Alles, was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsetzen könnte, theils aus eigenen Grundsätzen, theils weil unsere Akademie in der Nähe ist und es unfreundlich scheinen würde, wenn wir das, womit sich dort Mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

"Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, der Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker nicht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch keineszwegs pedantisch; aber wir haben sorgfältig Alles, was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heiltunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavaterischen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir fürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrießlich zu machen.

Weimar, ben 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung ers regten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Niemeher bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgeführt. Auch von Leipzig fanden sich Juschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immer mehr bekannt, welches uns zu großem Borztheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht länger daselbst als nöthig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mitkommissarius, die Bedürfnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung anzuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg erneuerte ich gar manche werthe Verbindung. Professor Wolf, Geheime Rath Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeyer entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Leyssers Misneralienkabinet, bestieg den Petersberg, um frische Porphyrstüde zu holen. Che ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisseurs Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rückweg über Merseburg, das gute Verhältniß mit den dortigen obern Behörden zu besestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Als ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus dem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals dahin zurück geführt. Es nieldeten sich, mit entschiedener Neigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Augsburg kommend, jener bisher zum Handelsstande,

dieser zum Militär zu rechnen. Nach einiger Prüsung sand ich bald, daß beide dem Theater zur besondern Zierde gereichen würden und daß bei unserer schon wohlbestellten Bühne ein paar frische Subjekte von diesem Werth sich schnell herandilden würden. Ich beschloß, sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didaßekalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Grammatik, die ich mir ausbildete, verfolgte ich nachher mit mehrern jungen Schauspielern; Einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten Beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hofsen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schickliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn fest und sanden ihn bald an seinem Plaze brauchbar.

personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schickliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn sest und fanden ihn bald an seinem Plaze brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gedruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugniß hatte keineswegs abgenommen. Der weite Theil sollte auf dem Landgut, dem Ausenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergesundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Augenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Oeffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, eh das Ganze vollzendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen sehr tiesen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schatz wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend verfahren müsse, kein Wort sprechen dürfe, wie viel Schreckliches und Erzgötzendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Sben so bedeuts sam ist das Märchen, man müsse, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen,

"Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, der Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie der Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker nicht verargen, wenn er im Borbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch keineszwegs pedantisch; aber wir haben sorgfältig Alles, was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heiltunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gallische wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavaterischen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir fürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdricklich zu machen.

Weimar, ben 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung ers regten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Niemeyer bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Antike aufgeführt. Auch von Leipzig fanden sich Juschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immer mehr bekannt, welches uns zu großem Borstheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht länger daselbst als nötbig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mitkommissarius, die Bedürfnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung ans zuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg erneuerte ich gar manche werthe Verbindung. Professor Wolf, Geheime Rath Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemener entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Lensser Arisneralienkabinet, bestieg den Petersberg, um frische Porphyrstude zu holen. She ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisseurs Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rückweg über Merseburg, das gute Verhältniß mit den dortigen obern Behörden zu befestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Als ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus dem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals dahin zurück geführt. Es meldeten sich, mit entschiedener Neigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Augsburg kommend, jener bisher zum Handelsstande,

dieser zum Militär zu rechnen. Nach einiger Prüfung sand ich bald, daß beide dem Theater zur besondern Zierde gereichen würden und daß bei unserer schon wohlbestellten Bühne ein paar frische Subjekte von diesem Werth sich schnell herandilden würden. Ich beschloß, sie sest palten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didastalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Grammatik, die ich mir ausbildete, verfolgte ich nachher mit mehrern jungen Schauspielern; Einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten Beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willkommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schickliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten daher auch ihn fest und sanden ihn bald an seinem Plaze brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gedruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugniß hatte keineswegs abgenommen. Der weite Theil sollte auf dem Landgut, dem Aufenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergesundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Augenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte. Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Oeffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte, was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, eh das Ganze vollzendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen sehr tiesen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schat mirklich zu haben und zu ergreisen stillschweigend perkahren

Einen sehr tiefen Sinn hat jener Wahn, daß man, um einen Schatz wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend verfahren müsse, kein Wort sprechen dürfe, wie viel Schreckliches und Erzgötendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Sben so bedeutssam ist das Märchen, man müsse, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen,

unaufhaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schroffen Pfade fürchterlich drohende oder lieblich lockende Stimmen gang nahe hinter uns vernommen werden.

Indessen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unstäte Geister, die wiederkehrend

flehentlich nach Erlösung seufzen.

So wie schon einige Jahre machte der Zustand von Jena uns auch dießmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt, daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Hierzu konnten des sonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu dieser Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Einsabung dorthin, wo man ein besseres Einkommen, höhern Rang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte.

Diese großweltischen Ereignisse muß man im Auge behalten, wenn man sich im Allgemeinen einen Begriff machen will von dem, was um diese Zeit in dem kleinen Kreise der Jenaischen

Atademie sich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so umsichtige und mit mannigfachen Talent der Behandlung und Darstellung begabte Christian Wikhelm Hufeland war nach Berlin berusen, sührte vort den Titel eines Geheimen Raths, welcher in einem großen Reiche schon zum bloßen Ehrentitel geworden war, indessen er in kleinern Staaten noch immer die ursprüngliche aktive Würde bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rangerhöhung aber blieb auf die Zurückgelassenen nicht ohne Einstuß.

Ficte hatte in seinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu außern gewagt, welche ben hergebrachten Ausbruden über folche Gebeimniffe mu widersprechen schien: er ward in Anspruch genommen; seine Bertheidigung besserte die Sache nicht, weil er leibenschaftlich zu Werke gieng, ohne Ahnung, wie gut man bieffeits für ihn gefinnt sei, wie wohl man seine Gebanken, seine Worte auszulegen wiffe; welches man freilich ihm nicht gerabe mit burren Worten zu er tennen geben konnte und eben so wenig die Art und Beise, wie man ihm auf das Gelindeste herauszuhelfen gebachte. Das Sie und Wiederreden, das Vermuthen und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in vielfachen unsichern Reben auf ber Ma bemie burch einander, man sprach von einem ministeriellen Bor halt, von nichts Geringerem als einer Art is, beffen Zicht sich zu gewärtigen batte. hierüber gang auf mg, hielt et

sich für berechtigt, ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin er, jene Maßregel als gewiß voraussexend, mit Ungestüm und Trop erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde lieber ohne Weiteres von der Akademie abziehen und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten.

Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja paralysirt: hier blieb kein Ausweg, keine. Vermittlung übrig, und das Gelindeste war, ihm ohne Weiteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Zu einer Berabredung jedoch, mit ihm die Akademie zu verslassen, wollte sich Niemand bekennen, Alles blieb für den Augensblick an seiner Stelle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt, daß man in der Stille sich nach außen umsthat und zulet Hufeland, der Jurist, nach Ingolstadt, Pauslus und Schelling aber nach Würzburg wanderten.

Nach allem diesem vernahmen wir im August, die so hochzeschätzte Literaturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle gebracht werden. Der Plan war klug genug angelegt: man wollte ganz im gewohnten Sange das laufende Jahr durchführen und schließen, sodann, als geschähe weiter nichts, ein neues anfangen, zu Ostern aber gleichsam nur den Druckort verändern und durch solches Manöver, mit Anstand und Bequemlichkeit, diese wichtige Anstalt für ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit, und es ist nicht zu viel gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Akademie für den Augenblick mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Berlegenheit: denn ob man gleich das Recht hatte, die Unternehmer zu fragen, ob dieses allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; daher anfänglich ein Zaudern, das aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hälfte des Augusts war verstrichen, und Alles kam darauf an, was in den sechs Wochen bis Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal kommt Hülfe, woher sie nicht zu erwarten war. Ropebue, der sich seit den Scenen des vorigen Jahrs als Todeseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte, kann seinen Triumph nicht im Stillen seiern: er giebt in dem Freimüthigen übermüthig an den Tag, mit der Akademie Jena, welche bisher schon großen Verlust an tüchtigen Prosessoren erlitten, sei es nun

völlig zu Ende, indem die allgemeine Literaturzeitung, in Gefolg großer, dem Redakteur verwilligter Begünstigungen, von da hin-

weg und nach Halle verlegt werde.

Von unserer Seite hörte nun alles Bedenken auf: wir hatten volle Ursache, die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht sei. Und da solche nun nicht geläugnet werden konnte, so erklärte man ihren Vorsat, die Anstalt bis Ostern in Jena hinzuhalten, für nichtig und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Jena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortseten.

Diese Erklärung war kühn genug; denn wir hatten kaum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg den wackern Entschluß. Die Aktenstücke jener Tage sind in der größten Ordnung verwahrt; vielleicht ergößen sich unsere Nachstommen an dem Hergang dieser für uns wenigstens höchst bedeus

tenden Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt der Literaturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Von mehrern in Vorsichlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Akademie verbleiben sollte. Auch Schelzver ward herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Persönlichkeit, als eines zugleich höchst zarten und tiessinnigen Wesens, die besten Hossnungen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegründete mineralogische Societät etweckte das größte Vertrauen; alle Freunde dieses Wissens wünsche
ten als Mitglieder aufgenommen zu werden, und sehr viele beeiserten sich, mit bedeutenden Geschenken das angelegte Kabinet zu

vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Fürst Gallitin aus, welcher die Ehre der ihm übertragenen Präsidentenstelle durch das Geschent seines ansehnlichen Kabinets anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entschiedenen Rang.

Nach dem Verlust- so mancher bedeutender Personen hatten wir uns jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Kom, um künftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalie gab ihm die seit Jagemanns Tode und besetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntniß der italiänischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen geselligen Eigen ichaften machten diesen Erwerb höchst schakbar. Daneben führte er

einen bedeutenden Schatz mit sich, die hinterlassenen Zeichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner künstlerischen Laufzbahn bis an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urztheil und Nachhülfe treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, der mit Herrn von Humboldt nach Italien gesgangen war und dort einige Zeit in dessen Familienkreis mitzgewirkt hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereist und als gewandter Kenner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willstommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne zu.

Auch mit Zelter ergab sich ein näheres Verhältniß: bei seinem vierzehntägigen Aufenthalt war man wechselseitig in künstlerischem und sittlichem Sinne um Vieles näher gekommen. Er befand sich in dem seltsamsten Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis zur Meisterschaft durchgeführten Handwerk, das ihm eine bürgerliche Existenz ökonomisch versicherte, und zwischen einem eingeborenen, kräftigen, unwiderstehlichen Kunsttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen Reichthum der Tonwelt entwickelte. Jenes treibend, von diesem getrieben, von jenem eine erworbene Fertigkeit besitzend, in diesem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie Herkules am Scheides wege zwischen dem, was zu ergreifen oder zu meiden sein möchte, sondern er ward von zwei gleich werthen Musen hin und her gezogen, deren eine sich seiner bemächtigt, deren andere dagegen er sigen, beten eine sich seinet bentachtigt, beten andete bagegen et sich anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, tüchtig bürgerlichen Ernst war es ihm eben so sehr um sittliche Bildung zu thun, als diese mit der ästhetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist und eine ohne die andere zu wechselseitiger Vollkommenheit nicht gedacht werden kann. .

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht außen bleiben, da die Weimarischen Kunstfreunde sich fast in demselben Falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angeborenes zu leisten wünschten, schien

immerfort unversucht zu bleiben.

Die Angebäude der Bibliothek, nach dem Schlosse zu, wurden der freiern Aussicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nöthig, wozu die Herren Gentz und Rabe gleich: falls die Risse zu liefern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geräumige Expeditions: und Gesellschaftszimmer wurden gewonnen, ferner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Bücherrepositorien, sondern auch einige Räume für Alterthümer, Kunstsachen, und was dem ans hängt; nicht weniger wurde das Münzkabinet, vollskändig an sächssischen Medaillen, Thalern und kleinern Geldsorten, nebenher auch mit Denkmunzen, ingleichen römischen und griechischen verseben,

besonders aufbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so sehr als vor leeren Worten gehütet und mir eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empfunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Uebersetung des Cellini, wozu durch aus unmittelbare Ansicht gefordert wird, wirkliche Pein. Ich bes dauerte herzlich, daß ich meine erste Durchreise, meinen zweiten Aufenthalt zu Florenz nicht besser genut, mir von der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Meyer, der in den Jahren 1796 und 1797 sich daselbst die gründlichsten Kenntnisse erworben hatte, half mir möglichst aus, doch sehnt' ich mich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich kam daher auf den Gedanken, ob nicht wenigstens Cellisnische Münzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu fins den sein nöchten, ob nicht Anderes, was mich in jene Zeiten vers

setzen könnte, noch zu haben mare.

Glücklicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auktion, in welcher Kupfermünzen des funfzehnten und sechzehnten, ja des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts seil geboten wurden, und es gelang, die ganze Masse zu erhalten. Die Originalfolge von Päpsten, seit Martin V. dis auf Elemens XI., also dis zum ersten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts, wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Kardinäle und Priester, Philossophen, Gelehrte, Künstler, merkwürdige Frauen, in scharfen, uns beschädigten Exemplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verswundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten kein Cellini. Aufgeregt war man nun auch hier, das Geschichtliche zu studiren; man forschte nach Bonanni, Mazzucchelli und Andern und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das ältere Schießhaus vor dem Frauenthor war schon längst von den Parkanlagen überflügelt, der Raum, den es einnahm, bereits zwischen Gärten eingeschlossen und Spaziergängen die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Bogels

schießen, nach und nach unbequem und gefährlich.

Zum Tausch nahm der Stadtrath mit mehrsachem Gewinn einen großen, schön gelegenen Bezirk vor dem Regelthor; die weit versbreiteten Aecker sollten in Gärten, Gartenländer verwendet und an dem schicklichsten Plat ein neues Schießhaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebäudes, sobald bem Architetten Freiheit gegeben ist, bleibt immer desselben Hauptaugenmerk: ein ländliches Gebäude soll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die sorgfältigste Berathung zwischen den Berliner

Architekten und den Weimarischen Kunstfreunden, nicht weniger dem Stadtrath und der Schüßengesellschaft eine geraume Zeit im

Schwange.

Bei einem neuen Lustgebäude mit seinen Umgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Hauptersorderniß Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der nothwendige Punkt, einen Flügel daran zu lehnen; für die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende uralte viersache Lindensallee; man mußte den Flügel und also das ganze Gebäude rechtswinkelig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, den Bedürfnissen allenfalls hinreichend, erweiterte sich nach und nach; die Schüßengesellschaft, das Publikum, als die Tanzenden, die Genießenden, alle wollten bedacht sein, alle verlangten ein schickliches und bequemes Lokal. Nun aber forderte die nahebei, doch gesondert anzulegende Wirthschaft ebensfalls ihre mannigsaltigen Bedürfnisse, und so dehnte sich der Plan immer mehr aus. Zwar gab die Ungleichheit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit, aus der nothwendigen Bedingtheit des Lokals die Forderungen des Zwedes zu entwickln, am Ende aber konnte man sich nicht läugnen, bei ökonosmischer Ausdehnung und nach ästhetischen Rücksichten über die Gränze des Bedürfnisses hinausgegangen zu sein.

Doch ein Gebäude gehört unter die Dinge, welche nach erfüllten innern Zweden auch zu Befriedigung der Augen aufgestellt werden, so daß man, wenn es fertig ist, niemals fragt, wie viel Ersfindungstraft, Anstrengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen; die Totalwirkung bleibt immer das Dämonische, dem wir

huldigen.

Gegen Ende des Jahrs erlebte ich das Glück, mein Verhältniß zu den Erdschollen von Roßla völlig aufgehoben zu sehen. War der vorige Pachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtssinnig und nachlässig, so hatte der neue, als disheriger Bürger einer Landstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Quelle ein Symbol sein mag. Der gute Mann, in seinen Gartenbegriffen einen Springbrunnen als das Höchste besindend, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Fuß in die Höche sprang, aber statt des Wasserspiegels einen Sumpf bildete. Das idpllische Naturwesen jenes Spaziersgangs war um seine Einfalt verkümmert, so wie denn auch andere ähnliche Anstalten ein gewisses erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Zwischen allem diesem war der häusliche Mann doch auch klar

geworden, daß die Besitzung für den, der sie persönlich benute, ganz einträglich sei, und in dem Maße, wie mir der Besitz verzleidete, mußte er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach sechs Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Verlust als der Zeit und allenfalls des Auswandes auf ländzliche Feste, deren Vergnügen man aber doch auch für etwas rechnen mußte. Konnte man serner die klare Anschauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen und nebenbei mancher heitere Tag im Freien gesellig zugebracht.

Frau von Staël kam Anfangs Dezember in Weimar an, als ich noch in Jena mit dem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21. Dezember schrieb, diente auf einmal über das wechselseitige, aus ihrer Gegenwart sich entwickelnde Verhältniß

aufzuklären.

"Frau von Staël wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie sich a priori schon konstruirt haben werden; es ist alles aus Einem Stück, und kein fremder, falscher, pathologischer Zug in ihr. Dieß macht, daß man sich, trop des immensen Abstands der Naturen und Denkweisen, vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man Alles von ihr hören, ihr Alles sagen mag. Die französische Beistesbildung stellt sie rein und in einem bochft interessanten Lichte dar. In allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit und bleibt es trop alles Rebens. Aber ihr Naturell und Gefühl ift besser als ihre Metaphysik, und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Vermögen. Sie will Alles erklären, einsehen, ausmessen; sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Facel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horrible Scheu vor der Idealphilos sophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystit und zum Aberglauben führt, und das ist die Stickluft, wo sie umkommt. das, was wir Poesie nennen, ist kein Sinn in ihr; sie kann sich von solchen Werken nur das Leidenschaftliche, Rednerische und AUgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur bas Rechte nicht immer erkennen. Sie ersehen aus diesen paar Worten, daß die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken können. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß sich gang in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen gu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Französisch: reben, ganz leidlich mit ihr fortkomme, so werben Sie, bei Ihrer größern Uebung, eine sehr leichte Kommunikation mit ihr haben."

Da ich mich von Jena, ohne mein Geschäft abgeschloffen zu haben, nicht entfernen konnte, so gelangten noch gar mancherlei

Schilderungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staël sich benehme und genommen werde, und ich konnte mir ziemlich die Rolle vorschreiben, welche ich zu spielen hätte. Doch sollte das Alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir hinüber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bedeutender Besuch mir gerade zu der Zeit sein mußte, wird derjenige mitempfinden, der die Wichtigsteit des Geschäfts bedenkt, das mich damals in Jena sesthielt. Der weltberühmten allgemeinen Literaturzeitung mit Aufkündigung des Dienstes zuvorzukommen und, indem sie sich an einen andern Ort bewegte, sie an derselben Stelle fortseten zu wollen, war ein kühnes Unternehmen. Man bedenkt nicht immer, daß ein kühn Unternommenes in der Aussührung gleichfalls Kühnheit erfordert, weil bei dem Ungemeinen durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sein möchte. Wehr als Ein Verständiger, Einsichtiger gab mir das Erstaunen zu erkennen, wie man sich in ein solch unmögliches Unternehmen habe einlassen dürsen. Freilich aber war die Sache dadurch möglich geworden, daß ein Mann von dem Verdienste des Herrn Hofrath Eichstädt sich zu Fortsetzung des Geschäfts entschloß, an dem er dieher so bedeutenden Theil genommen batte.

Die Weimarischen Kunstfreunde hielten es nunmehr für Pflicht, das, was an ihrem Einfluß gewichtig sein konnte, auch auf die Schale zu legen. Preisaufgaben für bildende Künstler, Recenssionen der eingesendeten Blätter, Preisertheilung, sonstige verwandte Ausführungen, Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe: dieser Komplex von in einander greisenden Operationen, welcher bisher den Prophläen angehört hatte, sollte nunmehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hierzu beschäftigte mich in meiner dießmaligen Absonderung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meyer in sortwährender Kommunikation blieb.

Wer Gelegenheit hat, ben ersten Jahrgang der neuen oder Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisausgabe von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Professor Wagner aus Würzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Verdenste der Mitwerber gewürdigt sowohl als von freiswillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Alsdann hatte man einen Versuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi zu restauriren und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten diese fünf Jahre her, während welcher sie diese Anstalt durchgeführt, gar wohl bemerken

können, daß eine allzueng bestimmte Aufgabe bem Künstler nicht durchaus zusage, und daß man dem freien Geist einigen Spiels raum lassen nunse, um nach eigenem Sinn und Vermögen eine Wahl anstellen zu können. Die dießjährige Aufgabe war daher: das Menschengeschlecht, vom Elemente des Wassers bedrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannigfaltigkeit hossen konnten.

Aus jenem Programm füge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, die Gelegenheit giebt, ein anmuthiges Creigniß zu besprechen. "Unter den Schäßen der Galerie zu Kassel verdient die Charitas von Leonardo da Binci die Aufmerksamkeit der Künstler und Liebshaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, in Aquarellsarben trefslich kopirt, zur Aussstellung eingesandt. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmachstende der Augen, die sanste, gleichsam bittende Netzung des Hauptes, selbst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Bahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Vergnügen gesehen; ja derselbe muß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines herzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da wo

es ben Mund bededt, aufgebrückt fanden."

Wie liebenswürdig aber das Facsimile eines solchen Ruffes gewesen, wird man nur erst ganz empfinden, erfährt man die Umstände, unter welchen solches möglich geworden. Unsere Ausstellung tam dieses Jahr später zu Stande; bei bem Antheil, welchen bas Publikum zeigte, ließen wir sie langer als gewöhnlich steben: Die Binimer wurden talter und nur gegen die Stunden des eröffneten Einlasses geheizt. Eine geringe Abgabe für die einmalige Entrée zum Besten der Anstalt war genehmigt, besonders von Fremben; für Ginheimische mar ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Zeit ben Gintritt gewährte. Indem wir also, nach Gewahrwerden dieser liebevollen Theilnahme an einem vorzüglichen Kunstwerk, uns in stiller Heiterkeit ben Urheber zu entdeden bemühten, murde Folgendes erft festgesett. Jung war ber Ruffende, das hatte man vorausseten konnen: aber die auf dem Glas fixirten Buge sprechen es aus; er muß allein gewesen sein, vor Vielen hatte man bergleichen nicht wagen burfen. Dieß Ereigniß geschah fruh bei ungeheizten Zimmern; ber Gebnsüchtige hauchte bas talte Glas an, brudte ben Ruß in seinen eigenen Hauch, ber alsbann erstarrend sich tonsolibirte. Rur Wenige wurden mit dieser Angelegenheit bekannt, aber es war leicht auszumachen, wer bei Zeiten in ben ungeheizten Zimmern allein fich eingefunden, und da traf sich's benn auch recht gut; bie bis zur Gewißheit gesteigerte Vermuthung blieb auf einem jungen Menschen

ruhen, dessen wirklich küßliche Lippen wir Eingeweihten nachher mehr als einmal freundlich zu begrüßen Gelegenheit hatten.

So viel wir wissen, ist das Bild nach Dorpat gekommen.

Ein großer, jedoch leider schon vorausgesehener Verlust betraf uns am Ende des Jahrs: Her der verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon drei Jahre hatte ich mich von ihm zurückgezogen: denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein miswollender Widerspruchszeist und überdüsterte seine unschätzbare einzige Liebenssähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milde zu erfreuen; man gieng nicht von ihm, ohne verletzt zu sein.

Wie leicht ist es, irgend Jemand zu kränken oder zu betrüben, wenn man ihn in heitern, offenen Augenblicken an eigene Mängel, an die Mängel seiner Sattin, seiner Kinder, seiner Zustände, seiner Wohnung, mit einem scharfen, treffenden, geistreichen Wort ersinnert! Dieß war ein Fehler früherer Zeit, dem er aber nachhieng, und der zulest Jedermann von ihm entfremdete. Fehler der Jugend sind erträglich; denn man betrachtet sie als Uebergänge, als die Säure einer unreisen Frucht; im Alter bringen sie zur Verzweiflung.

Sonderbar genug sollte ich kurz vor seinem Ende ein Resumé unserer vielzährigen Freuden und Leiden, unserer Uebereinstimmung

so wie des störenden Mißverhältnisses erleben.

Herder hatte sich nach der Vorstellung von Eugenie, wie ich von Andern hörte, auf das Sünstigste darüber ausgesprochen, und er war freilich der Mann, Absicht und Leistung am gründlichsten zu unterscheiden. Mehrere Freunde wiederholten die eigensten Ausschrück; sie waren prägnant, genau, mir höchst erfreulich; ja ich durste eine Wiederannäherung hoffen, wodurch mir das Stück doppelt lieb geworden wäre.

Hiezu ergab sich die nächste Aussicht. Er war zu der Zeit, als ich mich in Jena befand, eines Geschäfts wegen daselbst; wir wohnten im Schloß unter Einem Dache und wechselten anständige Besuche. Eines Abends fand er sich bei mir ein und begann mit Ruhe und Reinheit das Beste von gedachtem Stück zu sagen. Indem er als Kenner entwickelte, nahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie uns oft im Spiegel ein Gemälde reizender vorstommt als beim unmittelbaren Anschauen, so schien ich nun erst diese Produktion recht zu kennen und einsichtig selbst zu genießen. Diese innerlichste schöne Freude jedoch sollte mir nicht lange ges gönnt sein: denn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber höchst widerwärtigen Trumps, wodurch das Ganze, wenigsstens für den Augenblick, vor dem Verstand vernichtet ward. Der Einsichtige wird die Möglichkeit begreisen, aber auch das schrecks

--• • .

hier ein äußerer Umstand ein, der mich für den Augenblick scheu machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Korrespondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen, scheuen Mann ganz eigentlich mystificirt, indem sie ihn erst durch kleine Angelegen= heiten zu interessiren, zu einem Briefwechsel mit ihnen anzulocken gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, ausammen= stellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Staël zu erkennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu verfahren. Weiter bedurft' es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Vorzüge dieser hochdenkenden und empfindenden Schriftstellerin liegen Jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise durch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre

Beit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte bas sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen und sich über Alles genau unterrichten; dann aber wollte auch sie gekannt sein und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien, unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit auf= regen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gefaßten Lage sich berjenige, ber sie übernimmt, ent= schließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, jo wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auflodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo die französische Uebergewalt so allseitig drohte und stillkluge Menschen das unausweichliche Unheil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Vernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und beklamirend wollte Frau von Staël sich Kränze erwerben. Eine Vorlesung der Phädra, der ich nicht beis wohnen konnte, hatte jedoch einen vorauszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den barunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig herausklauben. Philosophiren in der Gesellschaft heißt sich über unauflösliche

liche Gefühl nachempfinden, das mich ergriff; ich sah ihn an, ers wiederte nichts, und die vielen Jahre unseres Zusammenseins erschreckten mich in diesem Symbol auf das Fürchterlichste. So schieden wir, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte sich mit aller Gewalt eingefunden, die Wege waren verschneit, auf der Schnecke, einer steilen Anhöhe vor Jena, kein Fortkommen. Frau von Staël kündigte sich immer dringender an; mein Geschäft war vollendet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Weimar zu gehen. Aber auch dießmal fühlt' ich die Schädlichkeit des Winterausenthaltes im Schlosse. Die so theure Erfahrung von 1801 hatte mich nicht ausmerksam, nicht klüger gemacht: ich kehrte mit einem starken Katarrh zurück, der, ohne gefährlich zu sein, mich einige Tage im Bette und sodann Wochen lang in der Stude hielt. Dadurch ward mir nun ein Theil des Ausenthalts dieser seltenen Frau historisch, indem ich, was in der Gesellschaft vorgieng, von Freunden berichtlich vernahm; und so mußte denn auch die Unterhaltung erst durch Billete, dann durch Zwiegespräche, später in dem kleinsten Zirkel stattsinden — vielleicht die günstigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ihr, in sosern dieß möglich war, auch mittheilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem, so in körperlichem Sinne, etwas Reizendes, und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Wohlwollen, Neigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben! Auch sagte sie einst: "Ich habe niesmals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: denn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Innres aufgeschlossen und sich hinsgegeben, so ist das ein Geschenk, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde unmöglich sein, ein ehemals geliebtes Wesen zu

beschädigen ober ungeschützt zu lassen.

Mit entschiedenem Andrang verfolgte sie ihre Absicht, unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen eins und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfrau sich die geselligen Verhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeinern Vorstellungsärten, und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durchsschauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursache hatte, mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich gehen lasse, doch immer von den Leuten nicht recht gefaßt werde, so trat doch

hier ein äußerer Umstand ein, der mich für den Augenblick scheu machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Korrespondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen, scheuen Mann ganz eigentlich mystisicirt, indem sie ihn erst durch kleine Angelegens heiten zu interessiren, zu einem Briefwechsel mit ihnen anzulocken gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammensstellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Staël zu erstennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu verfahren. Weiter bedurft' es nichts, um mich aufmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Vorzüge dieser hochdenkenden und empfindenden Schriftstellerin liegen Jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise durch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre

Zeit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen und sich über Alles genau unterzichten; dann aber wollte auch sie gekannt sein und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien, unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, auß Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufzregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem, was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gefaßten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, entsichließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auflodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo die französische Uebergewalt so allseitig drohte und stillkluge Menschen das unausweichliche Unheil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Vernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und deklamirend wollte Frau von Staël sich Kränze erwerben. Eine Vorlesung der Phädra, der ich nicht beis wohnen konnte, hatte jedoch einen vorauszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der Deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig herausklauben.

Philosophiren in der Gesellschaft heißt sich über unauflösliche

Probleme lebhaft unterhalten. Dieß war ihre eigentliche Lust und Leidenschaft. Natürlicherweise trieb sie es in Reden und Wechselreben gewöhnlich bis zu den Angelegenheiten des Denkens und Empfindens, die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei hatte sie, als Frau und Französin, immer die Art, auf Hauptstellen positiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören, was der andere sagte.

Durch alles dieses war der bose Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend, dialektisch und problematisch alles Vorkommende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensätze oft zur Verzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre Gewandtheit im Denken und Erwiedern

auf die glanzendste Weise barthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die bedeutendsten Vorkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Nachdenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der Hand sein, als wenn man einen

Feberball aufzufangen bätte.

Ein Geschichtden statt vieler moge bier Plat nehmen. von Staël trat einen Abend vor der Hofzeit bei mir ein und sagte gleich zum Willkommen, mit heftiger Lebhaftigkeit: "Ich habe euch eine wichtige Nachricht anzukundigen. Moreau ist arretirt mit einigen Andern und des Verraths gegen den Tyrannen angeklagt." Ich hatte seit langer Zeit, wie Jedermann, an der Persönlichkeit des Edeln Theil genommen und war seinem Thun und Handeln gefolgt; ich rief im Stillen mir bas Vergangene jurud, um, nach meiner Art, daran das Gegenwärtige zu prufen und das Runftige baraus zu schließen, ober boch wenigstens zu ahnen. Die Dame veränderte das Gespräch, dasselbe, wie gewöhnlich, auf mannigfach gleichgültige Dinge führend, und als ich, in meinem Grübeln verharrend, ihr nicht sogleich gesprächig zu erwiedern wußte, erneuerte sie die schon oft vernommenen Vorwürfe, ich sei diesen Abend wieder einmal, gewohnterweise, maussade und keine heitere Unterhaltung bei mir zu finden. Ich ward wirklich im Ernst bose, versicherte, sie sei keines mabren Untheils fähig; sie falle mit ber Thure ins haus, betaube mich mit einem berben Schlatz und verlange sodann, man solle alsobald sein Liedchen pfeifen und von einem Gegenstand jum anbern bupfen. Dergleichen Meußerungen waren recht in ihrem Sinn; sie wollte Leibenschaft erregen, gleiche viel welche. Um mich zu verföhnen, sprach sie bie Momente bes gedachten wichtigen Unfalls gründlich burch und bewies babei große Einsicht in die Lage der Dinge, wie in die Charaftere.

Ein anderes Geschichtden bezeugt gleichfalls, wie heiter und leicht mit ihr zu leben war, wenn man es auf ihre Weise nahm. Un einem personenreichen Abendessen bei Herzogin Amalia saß ich weit von ihr und war eben auch für dießmal still und mehr nach= denklich. Meine Nachbarschaft verwies es mir, und es gab eine tleine Bewegung, deren Ursache endlich bis zu den höhern Personen hinaufreichte. Frau von Staël vernahm die Anklage meines Schweigens, außerte sich darüber wie gewöhnlich und fügte hinzu: "Ueberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteille Champagner getrunken hat." Ich sagte barauf halb laut, so daß es nur meine Nächsten vernehmen konnten: "Da müssen wir uns benn boch schon manchmal zusammen bespitt haben." Ein mäßiges Gelächter entstand darauf: sie wollte den Unlaß erfahren, Niemand konnte und mochte meine Worte im eigentlichsten Sinne Frangosisch wieder geben, bis endlich Benjamin Constant, auch ein Nahsipender, auf ihr anhaltendes Forbern und Drängen, um die Sache abzuschließen, es unternahm, ihr mit einer euphemistischen Phrase genugzuthun.

Was man jedoch von solchen Verhältnissen hinterher denken und sagen mag, so ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bedeutung und Einfluß auf die Folge gewesen. Jenes Werk über Deutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinesische Mauer antiquirter Vorurtheile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach, so daß man über dem Rhein und, in Gesolg dessen, über dem Kanal endlich von uns nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einfluß auf den fernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Konssitt natiozneller Eigenthümlichkeiten, die uns damals ungelegen kamen und

keineswegs forderlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Constant wurden mir gleichfalls angenehme, belehrende Stunden. Wer sich erinnert, was dieser vorzügliche Mann in den folgenden Zeiten gewirkt und mit welchem Eiser derselbe ohne Wanken auf dem einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, der würde ahnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentwickeltes Streben in einem solchen Manne gewaltet. In besondern vertraulichen Unterredungen gab er seine Grundsäte und Ueberzeugungen zu erkennen, welche durchaus ins Sittlich=Politisch=Praktische auf einem philosophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte das Gleiche von mir; und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Kunst anzusehen und zu behandeln, nicht immer deutlich werden konnte, so war doch die Art, wie er sich dieselbe redlich zuzueignen, um

sie seinen Begriffen anzunähern, in seine Sprache zu übersetzen trachtete, mir selbst von dem größten Nutzen, indem für mich darz aus hervorgieng, was noch Unentwickeltes, Unklares, Unmittheils bares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise liegen dürfte.

Abendich verweilte er einigemal mit Frau von Staël bei mir. Späterhin langte noch Johannes von Müller an, und es konnte an höchst bedeutender Unterhaltung nicht sehlen, da auch der Herzog, mein gnädigster Herr, an solchen engen Abendtreisen Theil zu nehmen geneigt war. Freilich waren alsdann die wichtigen Ereignisse und Verhängnisse des Augenblicks unaushaltsam an der Tagesordnung, und um hiervon zu zerstreuen, kam die von mir angelegte, gerade damals leidenschaftlich vermehrte Medaillenssammlung aus der zweiten Hälfte des sunszehnten Jahrhunderts glücklich zu Hülse, indem die Gesellschaft sich dadurch veranlast sah, aus dem Vedenklich=Politischen, aus dem Allgemein=Philossophischen in das Vesondere, Historisch=Menschliche hinüberzugehen. Hier war nun Johannes Müller an seiner Stelle, indem er die Geschichte eines jeden, mehr oder weniger bedeutenden, vor unsern Augen in Erz abgebildeten Mannes vollkommen gegenwärtig hatte und dabei gar manches Viorrachische Erheiternde zur Sprache brachte.

Auch in den folgenden Wochen des ersten Jahresviertels fehlte cs nicht an theilnehmenden Fremden. Professor Wolf, der machtige Philolog, schien sich immer mehr in unserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf kurze Zeit, mich zu bewichen, gekommen. Rehberg, verdienstvoller Maler, den die Kriegsläufte aus Italien vertrieben hatten, ließ uns preiswürdige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umständlich durch ihn, welchen Unbilden das schöne Land, besonders aber auch Rom, ausgesett sei. Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und belehrend, indem er für Kunst und italiänische Sprache viel Anregendes mitgebracht hatte. Vossens Ausenthalt in Jena war nicht weniger einslußreich; sein gutes Verhältniß zu Hofrath Eichstädt ließ ihn für die Literaturzeitung thätig sein, ob er gleich schon die Absücht, Jena zu verlassen, nicht ganz verbergen konnte.

Wie schwer es übrigens war, mit den fremden trefflichen Gästen einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur folgendes Beispiel. Frau von Staël hatte eine Aufführung der natürlich en Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen mimischen Bewegung des Stücks aus der ihr völlig unverständlichen Redefülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan, diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch, das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht geschätzt und das Original ter Heldin, die darin sigurire, in der guten Societät nicht

geachtet. Als ich nun solche Instanzen scherzhaft abzulehnen Humor genug hatte, versetzte sie, das sei eben der große Fehler von uns deutschen Antoren, daß wir uns nicht ums Publikum bekümmerzten. Ferner verlangte sie dringend, das Mädchen von Andros aufführen zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie sie dieses antikisirende Maskenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ende Juni begab ich mich nach Jena und ward gleich an demselbigen Abend durch lebhafte Johannisseuer munter genug empfangen. Es ist keine Frage, daß sich diese Lustslammen auf den Bergen, sowohl in der Nähe der Stadt, als wenn man das Thal auf= und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Nach Verschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligkeit der Verwendung, züngeln sie bald obelisken=, bald pyramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches feuriges Wechselspiel Thal auf Thal ab

auf die mannigfaltigste Weise belebend fortsetzen. Unter allen diesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf kürzere Zeit, aber bedeutend und auffallend hervor. Auf der Spite des Hausbergs, welcher, von seiner Vorderseite angesehen, kegelartig in die Höhe steigt, flammte gleichmäßig ein bedeutendes Feuer empor, doch hatte es einen beweglichern und unruhigern Charakter; auch verlief nur kurze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Regels herunterfließend sehen ließ; diese, in der Mitte durch eine feurige Querlinie verbunden, zeigten ein tolossales leuchtendes A, auf dessen Gipfel eine starke Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Namen unserer verehrten Herzogin = Mutter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beifall aufgenommen; fremde Säste fragten verwun-dert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichkeit

krönendes Feuergebilde habe veranstaltet werden können. Sie erfuhren jedoch gar bald, daß dieses das Werk einer vereinigten Menge war und einer solchen, von der man es am

wenigsten erwartet bätte.

Die Universitätsstadt Jena, deren unterste, ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu erzeignen pslegt, wimmelt von Knaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazaroni's vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Vielthätigkeit das Wohlthun der Einzwohner, besonders aber der Studirenden, in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Akademie hatte sich diese Erwerbsklasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßeneden

überall bereit, trugen Botschaften hin und wieder, bestellten Pferde und Wagen, trugen die Stammbücher hin und ber und follicitirten das Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche denn doch ihnen und ihren Familien bedeutend zu Gute kamen. Man nannte sie Mohren, wahrscheinlich weil sie, von der Sonne verhrannt, sich durch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange her das Recht angemaßt, das Feuer auf der Spitze des Hausbergs anzuzünden und zu unterhalten, welches anzufachen und zu ernähren sie sich folgender Mittel bedienten. Eben so den weiblichen Dienstboten der bürgerlichen Häuser als den Studirenden willfährig, wußten stie jene durch manche Gefälligkeit zu verpflichten, bergestalt daß ihnen die Besenstumpfen das Jahr über aufbewahrt und zu dieser Festlichkeit abgeliefert wurden. Um diese regelmäßig in Empfang zu nehmen, theilten sie sich in die Quartiere der Stadt und gelangten am Abend des Johannistags schaarenweis zusammen auf der Spize des Hausbergs an, wo sie dann ihre Reisfaceln so schnell als möglich entzündeten und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche sich dießmal zu einem großen A gestalteten, da sie denn still hielten und jeder an seinem Plate die Flamme so lange als möglich zu erhalten suchten.

Diese lebhafte Erscheinung, bei einem heitern Abendgelag von versammelten Freunden gewahrt und bewundert, eignete sich auf alle Fälle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man stieß auf das Wohl der verehrten Fürstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernstere Polizei dergleichen feurige Lustbarkeiten zu verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Seelensceude künftig nicht mehr genossen werden sollte, und äußerte den Wunsch für die Dauer einer solchen Sewohnheit in dem beitern Taast.

heitern Toast:

Johannisfeuer sei unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Heiterkeit genoß man bei Untersuchung ber dortigen wissenschaftlichen Anstalten; besonders hatte die Sammlung der mineralogischen Gesellschaft an Reichthum und Ordnung merklich zugenommen. Die Blitzsinter, welche zu der Beit erst lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutens den Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Interesse. Geognostische Erfahrungen, geologische Gedanken in ein folgerechtes Anschauen einzuleiten, gedachte man an ein Modell, das beim ersten Anblick eine anmuthige Landschaft vorstellen, deren Unebens heiten bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angedeuteten verschiedenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Sine Anlage im Kleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Ersfolg, nachher aber durch andere Interessen beseitigt und durch streitige Vorstellungsarten über dergleichen problematische Dinge der Vergessenheit übergeben.

Die von Hofrath Büttner hinterlassene Bibliothek gab noch immer Manches zu thun und das Binden der Bücher, das nach=

berige Einordnen manche Beschäftigung.

Höchst erfreulich aber bei allem diesem war der Besuch meines gnädigsten Herrn, welcher mit Geheime Rath von Voigt, einem in diesen Seschäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüberstam. Wie belohnend war es, für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussichten dem Handeln und Thun eröffnete, sodann die Ausssührung mit Vertrauen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einmal hereinsah und ganz richtig beurtheilte, in wiesern man den Absichten gemäß gehandelt hatte; da man ihn denn wohl eins und das andere Mal durch die Resultate schnellerer Fortschritte zu überraschen wußte.

Bei seiner dießmaligen Anwesenheit wurde der Beschluß reif, ein anatomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Prosessor der Anatomie, der wissenschaftlichen Anstalt verbleiben müsse. Es ward dieses um so nöthiger, als bei Entsernung des bedeutenden Loderischen Kabinets eine große Lücke in diesem Fach empfunden wurde. Prosessor Ackermann, von Heidelberg berusen, machte sich's zur Pflicht, sogleich in diesem Sinne zu arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleitung gedieh gar bald das Unternehmen, zuerst im didaktischen Sinne, welcher durchaus ein anderer ist als der wissenschaftliche, der zugleich auf Neues, Seltenes, ja Kurioses Ausmerksamkeit und Bemühung richtet und nur in Gesolg des ersten allerdings Plat sinden kann und muß.

Je weiter ich in meinen dromatischen Studien vorrückte, desto wichtiger und liebwerther wollte mir die Geschichte der Naturwissenschaften überhaupt erscheinen. Wer dem Gange einer höhern Erkenntniß und Einsicht getreulich folgt, wird zu bemerken haben,
daß Erfahrung und Wissen fortschreiten und sich bereichern können,
daß jedoch das Denken und die eigentlichste Einsicht keineswegs
in gleichem Maße vollkommener wird, und zwar aus der ganz
natürlichen Ursache, weil das Wissen unendlich und jedem neugierig Umherstehenden zugänglich, das Ueberlegen, Denken und
Verknüpfen aber innerhalb eines gewissen Kreises der menschlichen
Fähigkeiten eingeschlossen ist; dergestalt daß das Erkennen der vorliegenden Weltgegenstände, vom Firstern bis zum kleinsten lebenbigen Lebepunkt, immer deutlicher und ausschrlicher werden kann,

die wahre Einsicht in die Natur dieser Dinge jedoch in sich selbst gehindert ist, und dieses in dem Grade, daß nicht allein die Individuen, sondern ganze Jahrhunderte vom Jrrthum zur Wahrs heit, von der Wahrheit zum Irrthum sich in einem stetigen Kreise bewegen.

In diesem Jahre war ich bis zu der wichtigen Zeit gelangt, wo die nachher königlich genannte englische Gesellschaft sich erst in Oxford, dann in London zusammenthat, durch mannigfaltige wichtige Hindernisse aufgehalten, sodann durch den großen Brand in London in ihrer Thätigkeit unterbrochen, zulest aber immer

mehr eingerichtet, geordnet und gegründet war.

Die Geschichte dieser Societät von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall und bedeutender Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas flüchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ist er immer und läßt uns in die

Bustande recht eigentlich bineinblicen.

Die Protokolle dieser Gesellschaft, herausgegeben von Birch, sind dagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer so großen Anstalt geben uns genug zu denken. Ich widmete diesem Werke jede ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir davon zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze

Rechenschaft gegeben.

Hier darf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothet durch die Gunst des edlen Hepne mir zugekommen, dessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu Theil ward, wenn er gleich öfters wegen versspäteter Zurücksendung mancher bedeutender Werke einen kleinen Unwillen nicht ganz verbarg. Freilich war meine desultvrische Lebens: und Studienweise meistens Schuld, daß ich an tüchtige Werke nur einen Anlauf nehmen und sie wegen äußerer Zudringslichkeiten bei Seite legen mußte, in Hoffnung eines günstigern Augenblick, der sich denn wohl auf eine lange Zeitstrecke verzögerte.

Winckelmanns frühere Briefe an Hofrath Berendis waren schon längst in meinen Händen, und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das, was zu Schilderung des außerordents lichen Mannes auf mannigfaltige Weise dienen könnte, zusammens zustellen, zog ich die werthen Freunde Wolf in Halle, Meper in Weimar, Fernow in Jena mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Oktavband, wie er sodann in die Hände des

Publikums gelangte.

Ein französisches Manustript, Diberots Reffe, ward mir von Schillern eingehändigt, mit dem Wunsche, ich möchte solches übersetzen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diderots Gesinnungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Trefflichkeit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittliches sittlicher war mir kaum etwas vorgekommen; ich entschloß mich daher sehr gern zur Uebersehung, rief zu eigenem und fremdem Verständniß das früher Eingesehene aus den Schäßen der Literatur hervor, und so entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Werk hinzusügte und es endlich bei Göschen herausgab. Die deutsche Uebersehung sollte vorausgehen und das Original bald nachher abgedruckt werden. Hiervon überzeugt, versäumte ich, eine Abschrift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sein wird, gar wunderliche Verhältnisse sich hervorthaten.

Die neue allgemeine Literaturzeitung bewegte sich mit jedem Monat lebendiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Anfechtungen, doch ohne eigentliches Hinderniß. Alles Für und Wider, was hier durchgefochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, würde keine unangenehme Aufgabe sein, und der Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens wäre jedenfalls belehrend. Hier können wir uns jedoch nur durch ein Gleichniß ausdrücken. Der Irrthum jenseits bestand darin: man hatte nicht bedacht, daß man von einem militärisch zünstigen Posten wohl eine Batterie wegführen und an einen andern bedeutenden versegen kann, daß aber dadurch der Widersacher nicht verhindert wird, an der verslassen Stelle sein Geschüß auszusahren, um für sich gleiche Vortheile darauß zu gewinnen. An der Leitung des Geschästes nahm ich fortwährenden lebhaften Antheil; von Recensionen, die ich lieserte, will ich nur die der Vossischen Gedichte nennen und beszeichnen.

Im Jahre 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurückkehrenden Freunde Meyer eine Wanderung nach den kleinen Kantonen,
wohin mich nun schon zum dritten Mal eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbracht. Der Vierwaldstätter See, die
Schwyzer Haten, Flüelen und Altorf, auf dem Hin- und Herwege
nur wieder mit freiem offenem Auge beschaut, nöthigten meine
Einbisdungskraft, diese Lokalitäten als eine ungeheure Landschaft
mit Personen zu bevölkern; und welche stellten sich schneller dar
als Tell und seine wackern Zeitgenossen? Ich ersann hier an Ort
und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachhieng,
als ich wünschte, wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu
unternehmen, in dieser schönen Dichtart, in die sich nach und nach
unsere Sprache zu sinden wußte, wobei die Absicht war, mich
immer mehr durch Uedung und Beachtung mit Freunden darin
zu vervollkommnen.

Von meinen Absichten melde nur mit Wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn deßtalb als einen kolossal kräftigen Lastträger bildete, die rohen Thiersfelle und sonstige Waaren durchs Gebirg herüber und hinüber zu tragen sein Leben lang beschäftigt und, ohne sich weiter um Herrsschaft noch Knechtschaft zu bekümmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Uebel abzuwehren sähig und entsschlossen. In diesem Sinne war er den reicheren und höheren Landsleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremzben Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allzgemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand des Augenblicks anschaulich ward.

Mein Landvogt war einer von den behaglichen Tyrannen, welche herze und rücksichtlos auf ihre Zwecke hindringen, übrigens aber sich gern bequem sinden, deshalb auch leben und leben lassen, dabei auch humoristisch gelegentlich dieß oder jenes verüben, was entweder gleichgültig wirken oder auch wohl Nupen und Schaben zur Folge haben kann. Man sieht aus beiden Schilderungen, daß die Anlage meines Gedichtes von beiden Sciten etwas Läßliches hatte und einen gemessenen Gang erlaubte, welcher dem epischen Gedichte so wohl ansteht. Die ältern Schweizer und deren treue Repräsentanten, an Besitzung, Ehre, Leib und Ansehen verletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indeß jene beiden Figuren persönslich gegen einander zu stehen und unmittelbar auf einander zu wirken hatten.

Diese Gedanken und Einbildungen, so sehr sie mich auch besichäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesielen mir, ohne daß ich zur Ausführung mich hätte bewegt gefunden. Die deutsche Prosodie, in sosern sie die alten Sylbenmaße nach bildete, ward, anstatt sich zu regeln, immmer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichkeiten lagen dis zur Feindschaft in Widerstreit. Hierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es uns möglich, über die Mittel erst zu denken, wodurch der Zweck zu erreichen wäre; jene mußten mir schon bei der Hand sein, wenn ich diesen nicht alsobald ausgeben sollte.

Ueber dieses innere Bilden und äußere Unterlassen waren wir in das neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felswände und gedrängten Zustände oft genug unterhalten, dergestalt daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zurechtstellen und formen mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reiz der Neuheit und des unmittelbaren Anschauens verloren hatte, und überließ ihm daher denselben gerne und förmslich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Ibykus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Darstellung, verglichen mit dem Schillerischen Drama, deutslich ergiebt, daß ihm Alles vollkommen angehört, und daß er mir nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sein mag, als ihm die einfache Legende hätte gewähren können.

Gine Bearbeitung dieses Gegenstandes ward immerfort, wie gewöhnlich, unter uns besprochen, die Rollen zulett nach seiner Ueberzeugung ausgetheilt, die Proben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgsalt behandelt; auch suchten wir in Kostüm und Dekoration nur mäßig, wiewohl schicklich und charakteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern ökonomischen Kräften die Ueberzeugung zusammentraf, daß man mit allem Neußern mäßig versahren, hinzgegen das Innere, Geistige so hoch als möglich steigern müsse. Ueberwiegt jenes, so erdrückt der einer jeden Sinnlichkeit am Ende doch nicht genugthuende Stoss alles das eigentlich höher Gesormte, dessentwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist. Den 17. März war die Aufführung, und durch diese erste wie durch die folgenzen Vorstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Wert durchaus machte, die darauf gewendete Sorgsalt und Mühe pollkommen gerechtsertigt und belohnt.

Der Verabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unseres deutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Göß von Berlichingen, ohne dem Zweck genug thun zu können. Das Stück blieb immer zu lang, in zwei Theile getheilt war es unbequem, und der fließende historische Gang hinderte durchaus ein stationäres Interesse der Scenen, wie es auf dem Theater gestordert wird. Indessen war die Arbeit angefangen und vollendet,

nicht ohne Zeitverluft und sonstige Unbilden.

In diesen Zeiten meldete sich auch bei mir Graf Zenobio, um die funfzig Karolin wieder zu empfangen, die er vor einigen Jahren bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesett für die beste Auflösung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu artikuliren wüßte, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausgieng: wie es eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlicher Gesellschaft zusgegangen sei? Man hätte sagen mögen, die Antwort sei in Herders Iden und sonstigen Schriften der Art schon enthalten gewesen; auch hätte Herder in seinem frühern Vigor, um diesen Preis zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem faßlichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der gute, wohldenkende Fremde, der sich's um die Aufklärung

der Menschen etwas wollte kosten lassen, hatte sich von der Unis versität Jena eine Vorstellung gemacht, als wenn es eine Akademie ber Wissenschaften wäre. Von ihr sollten die eingekommenen Arbeis ten burchgesehen und beurtheilt werden. Wie sonderbar eine solche Forderung zu unsern Zuständen paßte, ist bald übersehen. dessen besprach ich die Sache mit Schillern weitläufig, sobann auch mit Griesbach. Beide fanden die Aufgabe allzuweit um: greifend, und doch gewissermaßen unbestimmt. In wessen Ramen follte sie ausgeschrieben, von wem sollte sie beurtheilt werden, und welcher Behörde durfte man zumuthen, die eingehenden Schriften. welche nicht anders als umfänglich sein konnten, selbst von dem besten Ropfe ausgearbeitet, burchzuprüfen? Der Konflikt zwischen den Anatoliern und Dekumeniern war damals lebhafter als jest; man fieng an, sich zu überzeugen, daß das Menschengeschlecht überall unter gewissen Naturbedingungen habe entstehen können, und daß jede so entstehende Menschenrace sich ihre Sprache nach organischen Gesetzen habe erfinden mussen. Jene Frage nothigte nun, auf diese Anfänge hinzubringen. Entschied man sich für eine Seite, so konnte ber Aufsat keinen allgemeinen Beifall erwarten; schwanken zwischen beiden war nicht ein Leichtes. nach vielem Hin= und Widerreden ließ ich Preis und Frage ruben, und vielleicht hatte unser Mäcen in der Zwischenzeit andere Gedanken gefaßt und glaubte sein Geld beffer anwenden zu können, welches aus meiner Verwahrung und Verantwortung los zu werben für mich ein angenehmes Ereigniß war.

## 1805.

Also ward auch dieses Jahr mit den besten Vorsätzen und Hoffnungen angefangen, und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Weil wir aber beide durch körperliche Gebrechen öfters in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setzte Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Rameau fort, wobei nicht eigene Produktion verlangt, sondern unser Talent durch fremde, schon vollendete Werke aufgeheitert und angeregt wurde.

Ich ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genöthigt, die französische Literatur wieder vorzunehmen und zu Verständniß des seltsamen frechen Büchleins manche für uns Deutsche wenigstens völlig verschollene Namen in charakteristischen Bildern abermals zu beleben. Musikalische Vetrachtungen rief ich auch wieder hervor, abgleich diese mir früher so angenehme Veschäftigung lange gesichwiegen hatte. Und so benutzte ich manche Stunde, die mir sonst in Leiden und Ungeduld verloren gegangen wäre. Durch

einen sonderbar glücklichen Zufall traf zu gleicher Zeit ein Franzose hier ein, Namens Texier, welcher sein Talent, französische Kosmödien mit abwechselnder Stimme, wie ihre Schauspieler sie vorstragen, munter und geistreich vorzulesen, bei Hofe mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir besonders zu Genuß und Nußen, da ich Molièren, den ich höchlich schäßte, dem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohlempfundene Verehrung immer wieder zu prüsen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, der, gleichfalls von einem so großen Talente durchdrungen, mit mir in Hochschäßung desselben darsstellend wetteiserte.

Schiller, durch den 30. Januar gedrängt, arbeitete fleißig an Phädra, die auch wirklich am bestimmten Tage aufgeführt ward und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schauspielerinnen Gelegenheit gab, sich hervorzuthun und ihr Talent zu

steigern.

Indessen war ich durch zwei schreckhafte Vorfälle, durch zwei Brände, welche in wenigen Abenden und Nächten hinter einander entstanden, und wobei ich jedesmal persönlich bedroht war, in mein Uebel, aus dem ich mich zu retten strebte, zurückgeworfen. Schiller fühlte sich von gleichen Banden umschlungen. verfönlichen Zusammenkunfte waren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Einige im Februar und März von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thätigkeit, Er-gebung und immer mehr schwindender Hoffnung. Anfangs Mai wagt' ich mich aus; ich fand ihn im Begriff, ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Mißbehagen hinderte mich, ihn zu begleiten, und so schieden wir vor seiner Hausthure, um uns niemals wieder zu seben. Bei dem Zustande meines Körpers und Geistes, die um aufrecht zu bleiben aller eigenen Kraft bedurften, wagte Niemand, die Nachricht von seinem Scheiden in meine Einsamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieden und ich nun von allen meinen Uebeln doppelt und dreifac angefallen.

Als ich mich ermannt hatte, blickt' ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erster Gedanke war, den Demestrius zu vollenden. Bon dem Vorsatz an bis in die letzte Zeit hatten wir den Plan öfters durchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit sich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu machen wäre; er ward eben so wenig müde, fremde Meinungen zu vernehmen, wie seine eigenen hin und her zu wenden. Und so hatte ich alle seine Stücke, vom Wallensstein an, zur Seite begleitet, meistentheils friedlich und freundslich, ob ich gleich manchmal, zuletzt wenn es zur Aufführung

tam, gewisse Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei benn endlich einer ober der andere nachzugeben für gut fand. So hatte sein aus = und aufstrebender Geist auch die Darstellung des Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich war Zeuge, wie er die Cy position in einem Vorspiel bald bem Wallensteinischen, bald bem Orleanischen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich ins Engere zog, die Hauptmomente zusammenfaßte und bie und da zu arbeiten ansieng. Indem ihn ein Ereigniß vor dem andern anzog, hatte ich beiräthig und mitthätig eingewirkt; das Stud war mir so lebendig als ihm. Nun-brannt' ich vor Begierde, unsere Unterhaltung, dem Tode zu Trutz, fortzusetzen, seine Ge-danken, Ansichten und Absichten bis ins Einzelne zu bewahren und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Redaktion eigener und fremder Stücke hier zum letten Mal auf ihrem höchsten Gipfel zu zeigen. Sein Verlust schien mir ersetzt, indem ich sein Da= sein fortsetzte. Unsere gemeinsamen Freunde hofft' ich zu verbinden; das deutsche Theater, für welches wir bisber gemeinschaftlich, er dichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend, gearbeitet hatten, sollte, bis zur Herankunft eines frischen ähnlichen Geistes durch seinen Abschied nicht gang verwaist sein. Genug, aller Enthusiasmus, den die Verzweiflung bei einem großen Verlust in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten hätte ich das Stud vollendet. Es auf allen Theatern zugleich gespielt zu feben, wäre die herrlichste Todtenfeier gewesen, die er selbst sich und den Freunden bereitet hatte. Ich schien mir gesund, ich schien mir getröstet. Nun aber setten sich der Ausführung mancherlei Sinbernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und Klugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigensinnig und übereilt gab ich den Vorsatz auf, und ich darf noch jett nicht an den Zustand denken, in welchen ich mich versetzt fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erst entrissen, sein Umgang erst versagt. Meiner tunftlerischen Einbildungstraft war verboten, sich mit dem Ratafalt zu beschäftigen, ben ich ihm aufzurichten gebachte, ber langer als jener zu Messina das Begräbniß überdauern sollte: sie wendete sich nun und folgte bem Leichnam in bie Gruft, die ihn geprängles eingeschlossen hatte. Nun sieng er mir erst an zu verwesen; unleiblicher Schmerz ergriff mich, und ba mich forperliche Leiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster Ginfamteit befangen. Meine Tagebucher melben nichts von jener Beit; bie weißen Blätter beuten auf ben hohlen Zustand, und was fonk noch an Nachrichten sich findet, zeugt nur, baß ich ben laufenben Geschäften ohne weitern Antheil gur Seite gieng und mich von

ihnen leiten ließ, anstatt sie zu leiten. Wie oft mußt' ich nach= her im Laufe der Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar vermißten; mich wollte fort und fort bedünken, als hätt' ich ihm und unserm Zusammen= sein das erfreulichste stiften können.

Die Uebersetzung von Rameau's Neffen war noch durch Schillern nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Hefte ber Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zurück. Was er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, konnt' ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Todtenreiche aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gesbannt sah.

Die einsame Thätigkeit mußt' ich nun auf einen andern Gezgenstand werfen. Winckelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, veranlaßten mich über diesen herrlichen, längst vermißten Mann zu denken und, was ich über ihn seit so viel Jahren im Geist und Gemüth herumgetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beiträgen aufgefordert, ja Schiller

hatte versprochen, nach seiner Weise Theil zu nehmen.

Nun aber darf ich es wohl als die Fürsorge eines gutgesinnten Genius preisen, daß ein vorzüglich geschätzter und verehrter Mann, mit dem ich früher nur in den allgemeinen Verhältnissen eines gelegentlichen Briefwechsels und Umgangs gestanden, sich mir näher anzuschließen Veranlassung fühlte. Professor Wolf aus Halle bewährte seine Theilnahme an Windelmann und bem, was ich für sein Andenken zu thun gedachte, durch Uebersendung eines Aufsates, der mir höchlich willkommen war, obzer ihn gleich für unbefriedigend erklärte. Schon im März des Jahrs hatte er sich bei uns angekundigt; die sämmtlichen Weimarischen Freunde freuten sich, ihn abermals in ihrem Kreise zu besitzen, den er leider um ein edles Mitglied vermindert und uns alle in tiefer Herzenstrauer fand, als er am 30. Mai in Weimar anlangte, begleitet von seiner jüngern Tochter, die in allen Reizen der frischen Jugend mit dem Frühling wetteiferte. Ich konnte den werthen Mann gastfreundlich aufnehmen und so mit ihm höchst erfreulich belehrende Stunden zubringen. Da nun in so vertraulichem Verhältniß jeder offen von demjenigen sprach, was ihm zunächst am Herzen lag, so that sich sehr bald die Differenz entschieden hervor, die zwischen uns beiden obwaltete. Hier war sie von anderer Art als diejenige, welche mich mit Schiller, anstatt zu entzweien, innigst vereinigte. Schillers ideeller Tenbenz konnte sich meine reelle gar wohl nähern, und weil beide vereinzelt doch nicht zu ihrem Ziele gelangen, so traten beide zulett in einem lebendigen Sinne zusammen.

Wolf bagegen hatte sein ganzes Leben ben schriftlichen Ueberlieferungen des Alterthums gewidmet, sie, in sofern es möglich war, in Handschriften oder sonst in Ausgaben genau untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigens heiten der verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchs sten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied ber Sprache und des Styls zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdecken wußte, und dieß vom Buchstaben, von ber Sylbe hinauf bis zum rhythmischen und prosaischen Wohlklang, von ber einfachen Wortfügung bis zur mannigfaltigen Verflechtung ber Sate.

War es daher ein Wunder, daß ein so großes **Talent, daß** mit solcher Sicherheit in diesem Elemente sich ergieng, mit einer fast magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem Jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzuweisen verstand und so im bochsten Grabe die Vergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Wunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreifende Bemühungen auf das höchste schäpen und die daraus entspringenden Resultate für einzig halten mußte! Genug, aus seinen Unterhaltungen gieng bervor, er achte das nur einzig für geschichtlich, für wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüfte und zu prüfende Schrift aus der Vorzeit zu uns herübergekommen sei.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Ueberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen; bei leidenschaftlicher Neigung für bildende Kunst mußten sie gar bald gewahr werben, daß auch hier das Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praktischen Nacheiferung werden könne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Kunst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schüler, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Vorgänger und Nachfolger füglich unterscheiben ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gespräche beide Arten, die Bersgangenheit sich zu vergegenwärtigen, zur Sprache kamen, so durfs ten die Weimarischen Kunstfreunde sich wohl gegen den trefflichen Mann im Vortheil dünken, da sie seinen Studien und Talenten volle Gerechtigkeit widerfahren ließen, ihren Geschmad an dem seinigen Schärften, mit ihrem geistigen Bermogen feinem Geifte nachzubringen suchten und sich also im höhern Sinne auferbaulich bereicherten. Dagegen läugnete er hartnäckig die Bulaffigkeit ihres Berfahrens, und es fand sich kein Weg, ihn vom Gegentheil zu überzeugen: benn es ist schwer, ja unmöglich, bemjenigen, ber nicht aus Liebe und Leidenschaft sich irgend einer Betrachtung geswidmet hat und dadurch auch nach und nach zur genauern Kenntniß und zur Bergleichungsfähigkeit gelangt ist, auch nur eine Ahnung des zu Unterscheidenden aufzuregen, weil denn doch immer zulett in solchem Falle an Glauben, an Zutrauen Anspruch gemacht werden muß. Wenn wir ihm nun sehr willig zugaben, daß einige Reden Cicero's, vor denen wir den größten Respekt hatten, weil sie zu unserm wenigen Latein uns behülflich gewesen waren, für später untergeschobenes Machwerk und keineswegs für sonderliche Redemuster zu achten seien, so wollte er uns dagegen keineswegs zugeben, daß man auch die überbliebenen Bildwerke nach einer gewissen Zeitsolge zuversichtlich ordnen könne.

Ob wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftsforscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig befriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unsern Dokumenten gleiche Gültigkeit mit den seinigen, unserer durch Uebung erworbenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Konsliktgieng für uns der bedeutende Vortheil hervor, daß alle die Ursgumente sür und wider auf das entschiedenste zur Sprache kamen und es denn nicht sehlen konnte, daß Jeder, indem er den andern zu erleuchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu

werden bestrebt sein mußte.

Da nun allen diesen Bestrebungen Wohlwollen, Neigung, Freundschaft, wechselseitiges Bedürfniß zum Grunde lag, weil beide Theile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längern Zusammenseins eine aufgeregte Munterkeit, eine heftigesheiterkeit, die kein Stillstehen duldete und innerhalb desselben Kreises immer neue Unterhaltung fand.

Nun aber mußte, indem von der ältern Kunstgeschichte die Rede war, der Name Phidias oft genug erwähnt werden, der so gut der Welt als der Kunstgeschichte angehört: denn was wäre die Welt ohne Kunst? Und so ergab sich's ganz natürlich, daß der beiden Kolossalföpfe der Dioskuren von Monte Cavallo als in Rudolstadt besindlich gedacht wurde. Der unglaubige Freund nahm hievon Gelegenheit zu einer Spazierfahrt, als Beweist des guten Willens, sich uns zu nähern, allein, wie vorauszusehen war, chne sonderlichen Erfolg: denn er fand leider die beiden Riesentöpfe, für welche man dis jest keinen schiedlichen Raum sinden können, an der Erde stehen, da denn nur dem liedevollsten Kenner ihre Tresslichkeit hätte entgegenleuchten mögen, indem jedes saß-liche Anschauen ihrer Vorzüge versagt war. Wohl ausgenommen

von dem dortigen Hofe, vergnügte er sich in den bedeutend schönen Umgebungen, und so kam er, nach einem Besuch in Schwarzburg, mit seinem Begleiter, Freund Meyer, vergnügt und behaglich,

aber nicht überzeugt zurück.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses höchst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes aufgeklärt und geordnet, daß sie in mehr als Einem Sinne sich gefördert sinden mußten, und da nun ihr Gast noch außerdem lebenslustig als theilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze Kreis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit heiterm Sinne und mit dringender Einladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle wohlgemuth nach Hause zurück.

Ich hatte daher die schönste Veranlassung, abermals nach Lauchstädt zu gehen, obgleich das Theater mich eigentlich nicht hinforderte. Das Repertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Gute und Trefsliche, so daß wir mit dem anlockenden Worte zum ersten Mal gar manchen unserer Anschläge zieren konnten. Möge hier den Freunden der Theatergeschichte zu Liebe die damalige Konstellation vorgeführt werden, womit wir in jener Sphäre zu glänzen suchten. Als meistens neu, ober boch sehr beliebt, erschienen an Trauers und Helbenspielen: Othello, Regulus, Wallenstein, Nathan ber Weise, Gos von Berlichingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Mont faucon. Cbenmäßig führte man an Lust = und Gefühlspielen folgende vor: Lorenz Stark, beschämte Eifersucht. Dit schuldige, Laune des Verliebten, die beiden Klingsberge, Hussiten und Pagenstreiche. An Singspielen wurben vorgetragen: Saalnige, Cosa Rara, Fanchon, unterbrochenes Opferfest, Schaggraber, Soliman ber 3meite, zum Schlusse sodann bas Lied von ber Glode, als ein werthes und würdiges Andenken des verehrten Schiller, da einer beabsichtigten eigentlichen Feier sich mancherlei hindernisse entgegenstellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchstädt suchte ich baber vorzüglich dasjenige zu besorgen, was an Baulickeiten und sonstigen Lokalitäten, nicht weniger was mit dortigen Beamten zu verabreden und festzustellen war, und begab mich darauf nach Halle, wo ich in dem Hause meines Freundes die gastlichste Ausenahme fand. Die vor kurzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft fortgesetzt und nach vielen Sciten hin erweitert; denn da ich hier den unablässig arbeitenden Mann, mitten in seiner tägslichen, bestimmten, manchmal ausgenöthigten Thätigkeit fand, so gab es tausend Gelegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine vers

wandte Materie, irgend eine ins Leben eingreifende Handlung zum Text geistreicher Gespräche aufzufassen, wobei denn der Tag und halbe Nächte schnell vorübergiengen, aber bedeutenden Reichthum zurückließen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuern Wissens zu bewundern, so war ich doch auch neugierig, zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und eingänglich überliefere. Ich hörte daher, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich denn Alles, was ich von ihm erwarten konnte, in Thätigsteit fand: eine aus der Fülle der Kenntniß hervortretende freie Ueberlieferung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Zuhörer verbreitende Mittheilung.

Was ich unter solchen Verhältnissen und Zuständen gewonnen, läßt sich nicht übersehen; wie einflußreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber der Verständige im Allge=

meinen mitempfinden können.

Hierauf nun erwartete mich in einem andern Fache eine höchst durchgreifende Belehrung. Dr. Gall begann seine Vorlesungen in den ersten Tagen des Augusts, und ich gesellte mich zu den vielen sich an ihn herandrängenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich, so wie sie bekannt zu werden anfieng, mir dem ersten An= blide nach zusagen. Ich war gewohnt, das Gehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge tein Geheimniß bleibt, daß die verschiedenen Sinne als Zweige des Rückenmarks ausstließen und erst einfach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten sind, bis allmählig bie angeschwollene Masse Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da nun eben diese organische Operation sich in allen Systemen des Thiers von unten auf wiederholt und sich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren steigert, so war mir ber Hauptbegriff keines: weas fremd, und sollte Gall, wie man vernahm, auch, durch seinen Scharfblick verleitet, zu sehr ins Specifische gehen, so hieng es ja nur von uns ab, ein scheinbar paradores Absondern in ein faklicher Allgemeines hinüber zu heben. Man konnte den Mord-, Raub = und Diebsinn so gut als die Kinder =, Freundes = und Menschenliebe unter allgemeinere Rubriken begreifen und also gar wohl gewisse Tendenzen mit dem Vorwalten gewisser Organe in Bezug fegen.

Wer jedoch das Allgemeine zum Grund legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wünschenswerther Schüler zu erfreuen haben, das Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht; denn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im Einzelnen ihr Leben sortsetzen, ohne daß sie nöthig hätten, weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Hülfe kommt.

Beim Anfang seiner Vorträge brachte er einiges die Metamorphose der Pflanze Berührendes zur Sprache, so daß der neben mir sitende Freund Lober mich mit einiger Verwunderung ansab; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf jurudtam, da doch diese Idce gar wohl durch sein ganzes Geschäft hatte malten können.

Außer diesen öffentlichen, vorzüglich kraniologischen Belebrungen entfaltete er privatim bas Gebirn felbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmerk, ba es sich nicht nach der Hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar bergestalt, daß die innere Diploe ber Hirnschale vom Gehirn festgehalten und an ihre organische Beschränkung gefesselt wird; dagegen benn, bei genugsamem Vorrath von Knochenmasse, die äußere Lamina sich bis ins Monstrose zu erweitern und innerhalb so viele Kammern und Fächer auszubilden bas Recht behauptet.

Galls Vortrag durfte man wohl als den Gipfel vergleichenber Anatomie anerkennen, denn ob er gleich seine Lehre von borther nicht ableitete und mehr von außen nach innen verfuhr, auch fic mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Zweck vorzuseten schien, so stand boch Alles mit bem Rückenmark in solchem Bejug, daß dem Geist vollkommene Freiheit blieb, sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf alle Weise war die Gallische Entfaltung bes Gehirns in einem höhern Sinne als jene in der Schule hergebrachte, wo man etagen = oder fegmentweise von oben herein durch bestimmten Messerschnitt von gewissen unter einander folgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne bas auf irgend etwas weiter baraus ware zu folgern gewesen. Selbft die Basis des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Lotaltenntnisse, benen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; weßhalb auch noch vor Rurzem bie schonen Abbildungen von Vicq d'Uzpr mich völlig in Berzweiflung gesett hatten.

Dr. Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschlossen; und so saben wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswürdigen Beobachtung: er scherzte über uns Alle und behauptete, meinem Stirnbau zufolge, ich tönne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich benn freilich jeden Augenblick ertappen konnte.

Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ch eigentlich zum Volksredner geboren sei. Dergleichen gab nun u allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es zelten lassen, daß man mich mit Chrysostomus in Eine Reihe zu eten beliebte.

Nun mochte freilich solche geistige Anstrengung, verslochten in zeselliges Wohlleben, meinen körperlichen Zuständen nicht eben zusagen; es übersiel mich ganz unversehens der Paroxysmus eines zerkömmlichen Uebels, das, von den Nieren ausgehend, sich von Zeit zu Zeit durch krankhafte Symptome schmerzlich ankündigte. Is brachte mir dießmal den Vortheil einer größern Ankäherung in Bergrath Reil, welcher, als Arzt mich behandelnd, mir zuzleich als Praktiker, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Nann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Zustand angezegen sein ließ, davon giebt ein eigenhändiges Gutachten Zeugniß, velches vom 17. September dieses Jahrs unter meinen Papieren 10ch mit Achtung verwahrt wird.

Dr. Galls ferneren Unterricht sollte ich benn auch nicht vernissen; er hatte die Gefälligkeit, den Apparat jeder Vorlesung zuf mein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel zu höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr zuslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzutheilen.

Dr. Gall war abgegangen und besuchte Göttingen; wir aber purden durch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre durch schon beannte problematische Mann, Hofrath Beireis in Helmstädt, war nir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Besitz, sein sonderbares Betragen, so wie das Geheimniß, das iber Allem diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirkt, und man mußte sich schelten, daß man eine so einzig merkwürdige Persönlichkeit, die auf eine frühere porübergehende Epoche hindeutete, nicht mit Augen gesehen, nicht m Umgang einigermaßen erforscht habe. Professor Wolf war in demselbigen Falle, und wir beschlossen, da wir den Mann zu Hause vußten, eine Fahrt nach ihm, der wie ein geheimnisvoller Greif über außerordentlichen und kaum denkbaren Schätzen waltete. Mein jumoristischer Reisegefährte erlaubte gern, daß mein funfzehn= ähriger Sohn August Theil an dieser Fahrt nehmen durfte, und dieses gerieth zur besten geselligen Erheiterung; denn indem der tuchtige gelehrte Mann den Knaben unausgesetzt zu necken sich jum Geschäft machte, so durfte dieser des Rechts der Nothwehr, welche denn auch, wenn sie gelingen soll, offensiv verfahren muß, sich bedienen und, wie der Angreifende, auch wohl manchmal die Gränze überschreiten zu können glauben; wobei sich benn wohl mitunter die wörtlichen Neckereien in Kipeln und Balgen, zu alle gemeiner Heiterkeit, obgleich im Wagen etwas unbequem, zu steigern pflegten. Nun machten wir Halt in Bernburg, wo der würdige Freund gewisse Eigenheiten in Kauf und Tausch nickt unterließ, welche der junge lose Vogel, auf alle Handlungen seines Gegners gespannt, zu bemerken, hervorzuheben und zu bescherzen nicht ermangelte.

Der eben so treffliche als wunderliche Mann hatte auf alle Zöllner einen entschiedenen Haß geworfen und konnte sie, selbst wenn sie ruhig und mit Nachsicht verfuhren, ja wohl eben des halb, nicht ungehudelt lassen, woraus denn unangenehme Be

gebenheiten beinahe entstanden wären.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Gigenbeiten uns in Magdeburg vom Besuch einiger verdienter Manner ab hielten, so beschäftigte ich mich vorzüglich mit ben Alterthumen bes Doms, betrachtete die plastischen Monumente, vorzüglich bie Grabmäler. Ich spreche nur von drei bronzenen berselben, welche für drei Erzbischöfe von Magdeburg errichtet waren. Abelbert IL. nach 1403, steif und starr, aber sorgfältig und einigermasen natürlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Lebens größe, natur= und tunstgemäßer. Ernft, mit ber Jahrzahl 1499, ein unschätbares Denkmal von Beter Bischer, bas wenigen vergleichen ist. Dieran konnte ich mich nicht genug erfrenen; benn wer einmal auf die Zunahme der Kunft, auf deren Abnahme, Ausweichen gur Geite, Rudtehr in ben rechten Weg, Berrichaft einer Hauptepoche, Ginwirkung ber Individualitäten gerichtet, Ang und Sinn darnach gebildet hat, der findet tein Zwiegespräch be lehrender und unterhaltender als das Schweigsame in einer Beise von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemertungen sowohl zur Uebung als Erinnerung und finde die Blätter m mit Bergnügen unter meinen Papieren; boch wünschte ich midt mehr in biesen Stunden, als daß eine genaue Rachbilbung, besonders des herrlichen Bischerschen Monuments, vorbanden feit möge. (Ist späterhin lobenswürdig mitgetheilt worben.)

Stadt, Festung und, von den Wällen aus, die Umgegend ward mit Aufmerksamkeit und Theilnahme betrachtet; besonders verweilte mein Blick lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzusern, die Fläche zu zieren, ehrwürdig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerunges aufries. Dort hatte Wieland in allen konzentrirten jugendlichen Bartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischen Bildung den Grund gelegt; dort wirkte Abt Steinmet in pro Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und kräftig. Und hie bedarf die

Welt in ihrer unfrommen Einseitigkeit auch solcher Licht= und Wärmequellen, um nicht burchaus im egoistischen Jrrsale zu er=

frieren und zu verdurften.

Bei wiederholten Besuchen des Doms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Kleidung, der, von dem Küster umber geführt, sich mit seinen Sefährten sehr laut unterhielt, inzessen wir als Eingewohnte unsere stillen Zwecke verfolgten. Wir erfuhren, es sei der Abbé Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war, mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknüpsen, so wollte doch mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier, nicht einwilligen, und wir begnügten uns, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken und seine Urtheile, die er laut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unsern Weg, und da der Uebergang aus einer Flußregion in die andere immer der Hauptaugenmerk mein, des Geognosten, war, so sielen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe nach der Weser hindeuteten. Helmstädt selbst liegt ganz freundlich; der Sand ist dort, wo ein geringes Wasser sließt, durch Gärten und sonst anmuthige Umgedung gebändigt. Wer nicht gerade den Begriff einer lebhasten deutschen Atademie mitbringt, der wird angenehm überrascht sein, in einer solchen Lage eine ältere beschränkte Studienanstalt zu sinden, wo auf dem Jundament eines frühern Klosterwesens Lehrstühle späterer Art gegründet worden, wo gute Pfründen einen behaglichen Sit darzbieten, wo alträumliche Gebäude einem anständigen Haushalt, bedeutenden Bibliotheken, ansehnlichen Kabinetten hinreichenden Platz gewähren und eine stille Thätigkeit desto emsiger schriftstellezisch wirken kann, als eine geringe Versammlung von Studirenden nicht jene Hast der Ueberlieserung sordert, die uns auf besuchten Akademieen nur übertäubt.

Das Personal der Lehrer war auf alle Weise bedeutend; ich darf nur die Namen Henke, Pott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß Jedermann den damaligen Zirkel zu schäten,! in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gelehrsamkeit, willige Mittheilungen, durch immer nachwachsende Jugend erhaltene Heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit bei ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das Alles wirkte so schön in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten, ältere durch gastfreie Häuslichkeit, süngere Gattinnen mit Anmuth, Töchter in aller Liebenswürdigkeit, sämmtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Räume altherstömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmahle und die besuchstesten Feste.

Bei einem berselben zeigte sich auch ber Unterschied zwischen

mir und meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtafel hatte man uns beiden zwei schön geflochtene Kränze zugedacht. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aufsetze, mit einem lebhaft erwiederten Kuß gedankt und mich eitel genug gefreut, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr, so geschmückt, nicht mißfalle. Indessen sträubte sich mir gegenüber der eigensinnige Gast gegen seine lebensmuthige Gönnerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Ziehen und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte doch das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurückziehen, daß sie ihn nicht losgeworden war.

Ueber so vieles Anmuthige hätten wir nun fast den Zweck vergessen können, der uns eigentlich hierher geführt hatte; allein Beirreis belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich gebaut, konnte man eben die Legenden seiner Jechterkünste gelten lassen; eine unglaublich hohe und gewöldte Stirn, ganz im Mißverhältniß der untern sein zusammengezogenen Theile, deutete auf einen Mann von besondern Geisteskräften, und in so hohen Jahren konnt' er sich fürwahr einer besonders muntern

und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Gesellschaften, besonders aber bei Tische, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Berehrer der Mutter, als jeziger Freier der Tochter ober Richt ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses ost wiederholte Märchen gern gefallen, weil zwar Niemand auf den Besitz seiner Hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an

jeinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemeldet, wie wir waren, bot er uns alle Gastfreundschaft an; eine Aufnahme in sein Haus lehnten wir ab, dankbar aber ließen wir uns einen großen Theil des Tags bei ihm unter seinen

Merkwürdigkeiten gefallen.

Gar Manches von seinen frühern Besitzungen, das sich dem Namen und dem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in den jämmerlichsten Umständen. Die Vaucansonischen Automaten fanden wir durchaus paralysirt. In einem alten Gartenhause sas der Flötenspieler in sehr unscheindaren Kleidern; aber er slötete nicht mehr, und Beireis zeigte die ursprüngliche Walze vor, deres erste einsache Stücken ihm nicht genügt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Walze sehen, die er von Jahre lang im Hause unterhaltenen Orgelfünstlern unternehmen lassen, welche aber, da jene zu früh geschieden, nicht vollendet, noch an die Stelle gesetz werden können, weßhalb denn der Flötenspieler gleich ansangs verstummte. Die Ente, unbesiedert, stand als Gerippe da, fras den Haber noch ganz munter, verdaute jedoch nicht mehr. Au

allem dem ward er aber keineswegs irre, sondern sprach von diesen veralteten, halbzerstörten Dingen mit solchem Behagen und so wichtigem Ausdruck, als wenn seit jener Zeit die höhere Mechanik nichts frisches Bedeutenderes hervorgebracht hätte.

In einem großen Saale, der Naturgeschichte gewidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß Alles, was sich selbst erhält, bei ihm gut aufgehoben sei. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen ächten Phreniten vom Kap von größter Schönheit, und sonstige Mine-

ralien in vorzüglichen Exemplaren. Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt stehende Reihe ausgestopfter Vögel zerfielen unmittelbar durch Mottenfraß, so daß Gewürm und Federn auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; bemerkte dieß auch und versicherte, es sei eine Kriegslist; denn alle Motten des Hauses zögen sich hierher, und die übrigen Zimmer blieben von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge kamen denn nach und nach die sieben Wunder von Helmstädt zu Tage, die Lieberkühnischen Präparate, so wie die Hahnische Rechensmaschine. Von jenen wurden einige wirklich bewundernswürdige Beispiele vorgewiesen, an diesem komplicirte Exempel einiger Species durchgeführt. Das magische Orakel jedoch war verstummt; Beireis hatte geschworen, die gehorsame Uhr nicht wieder aufzuziehen, die auf seine, des Entferntstehenden, Befehle bald still hielt, bald fortgieng. Ein Offizier, den man wegen Erzählung solcher Wunder Lügen gestraft, sei im Duell erstochen worden, und seit der Zeit habe er sich fest vorgenommen, seine Bewunderer nie solcher Ge= fahr wieder auszusetzen, noch die Ungläubigen zu so übereilten Gräuelthaten zu veranlassen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerkungen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, fühlte sich als trefflicher Kopf eines weit umfassenden Wissens fähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zufolge bildete er sich zum Polyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heilkunde, aber bei dem glücklichsten, alles festhaltenden Gedächtniß konnte er sich anmaßen, in den sämmtlichen Fakultäten zu Hause zu sein, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet folgendermaßen: GODOFREDUS CHRISTOPHORUS BEIREIS, Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis. Helm-

stadii d. XVII. Augusti a. MDCCCV.

Aus dem bisher Vorgezeigten jedoch ließ sich einsehen, daß seine Sammlungen dem naturhistorischen Theile nach einen eigent= lichen Zweck haben konnten, daß hingegen das, worauf er den meisten Werth legte, eigentlich Kuriositäten waren, die durch den hohen Kaufpreis Aufmerksamkeit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Ankauf desselben Kaiser

und Könige überboten worden.

Dem sei nun, wie ihm wolle, ansehnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; denn er hatte, wie man wohl bemerken tonnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankaufen abgewartet, als auch, mehr benn andere vielleicht, sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Obgenannte Gegenstände zeigte er zwar mit Antheil und Behagen umständlich vor, allein die Freude baran ichien selbst gewissermaßen nur historisch zu sein; wo er sich aber lebhaft, leidenschaftlich überredend und zudringlich bewies. war bei Vorzeigen seiner Gemälde, seiner neuesten Liebhaberei, in die er sich ohne die mindeste Kenntniß eingelassen batte. Unbegreifliche gieng der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte, ober uns zu täuschen suchte, ba er benn boch auch vor allen Dingen gewisse Ruriosa vorzustellen pflegt. Hier war ein Chriftus, bei deffen Anblick ein Göttinger Professor in den bittersten Thranenauß sollte ausgebrochen sein; sogleich barauf ein von einer englischen Dogge angebelltes natürlich genug gemaltes Brod auf bem Tische ber Junger zu Emaus, ein anderes aus bem Feuer wunderwürdig gerettetes Beiligenbild, und was bergleichen mehr fein mochte.

Die Art, seine Bilder vorzuweisen, war seltsam genug und schien gewissermaßen absichtlich; sie hiengen nämlich nicht etwa and den hellen, breiten Wänden seiner obern Stockwerke wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelbett an den Wänden geschichtet über eins ander, von wo er, alle Hülfleistung ablehnend, sie selbst herholte und dahin wieder zurückrachte. Einiges blieb in dem Zimmer um die Beschauer herum gestellt; immer enger und enger zog sich der Areis zusammen, so daß freilich die Ungeduld unseres Reisegesährten, allzu stark erregt, plöslich ausbrach und sein Entsernen veranlaste.

Es war mir wirklich angenehm; denn solche Qualen der Uns vernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines eins sichtigen Freundes, wo man, bei gesteigertem Unwillen, jeden Augenblick einen Ausbruch von einer ober der andern Seite be-

fürchten muß.

Und wirklich war es auch zu stark, was Beireis seinen Gaken zumuthete: er wußte sich nämlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stücke besitze, von der ersten, zweiten und letzten Manier, und wie er sie vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Men den zu Gebot stehen soll, kaum hinreichend; denn die Scene war acherlich und ärgerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Cars racci, Correggio, Domenichino, Guido, und von wem nicht sonst? waren nichts weiter als schwache, von mäßigen Künstern gefertigte, auch wohl kopirte Bilder. Hier verlangte er nun jederzeit Nachsicht gegen bergleichen Ansänge, rühmte aber mit Bewunderung in den solgenden die außerordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriebenen sand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach, himmelweit entsernt. Eben so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Phrasen, deren anmaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlzgefällig vom Munde slossen.

Bum Beweis der Aechtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auktionskatalogen vor und freute sich der gedruckten Lobspreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar ächte, aber stark restaurirte Originale; genug, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werthen und würdigen

Manne gar nicht zu benten.

Hatte man nun die meiste Zeit alle Geduld und Zurückaltung nöthig, so ward man denn doch mitunter durch den Anblick tress-

licher Bilder getröstet und belohnt.

Unschäßbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrothes Mütchen mit kurzen, schmalen Nesteln, Hals die unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit pfirsichrothen Bänzdern unterdunden, blaugrauer, mit gelben Schnüren verdrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keizmende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezzeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Theilen, von der höchsten Ausschrung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zussammengezogen hatte.

Dieses preiswürdige, durchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund, im goldenen Rahmen eingefaßt, im schönsten Schränken ausbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dünnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten drohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, auf= und wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die dringende Theilnahme des Gastes, die um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods slehte, gleichgültig

abgelehnt; er schien sich wie Hofrath Büttner in einem herkomm:

lichen Unwesen eigensinnig zu gefallen. Ferner gedenk' ich eines geistreich frei gemalten Bildes, von Rubens, länglich, nicht allzugroß, wie er sich's für solche ausgeführte Stizzen liebte. Eine Höckenfrau sitzend in der Fülle eines wohlversorgten Gemüskrams, Kohlhäupter und Salat aller Arten, Wurzeln, Zwiebeln aller Farben und Gestalten; sie ist eben im Handel mit einer stattlichen Bürgersfrau begriffen, beren behag: liche Würde sich gar gut ausnimmt neben dem ruhig anbietenden Wesen der Verkäuferin, hinter welcher eine Knabe, so eben im Begriff, einiges Obst zu stehlen, von ihrer Magd mit einem unvorgesehenen Schlag bedroht wird. An der andern Seite, hinter der angesehenen Bürgersfrau, sieht man ihre Magd einen wohlgeflochtenen, mit Marktwaaren schon einigermaßen versehenen Rorb tragen; aber auch sie ist nicht mußig, sie blickt nach- einem Burschen und scheint dessen Fingerzeig mit einem freundlichen Blick qu erwiedern. Besser gedacht und meisterhafter ausgeführt war nicht leicht etwas zu schauen, und hätten wir nicht unsere jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so würden wir biefen Gegenstand, wie er hier beschrieben ist, als Preisaufgabe gesett baben, um die Künstler kennen zu lernen, die, von der überhandnehmenden Verirrung auf Goldgrund noch unangesteckt, ins berbe, frische Leben Blick und Talent zu wenden geneigt wären.

Im tunstgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Beireis, bei Aufhebung der Klöster, mehr als Gin bedeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerkte Manches in mein Taschenbuch. Hier find' ich nun verzeichnet, daß außer bem ersten vorgewiesenen, welches für acht byzantinisch zu halten ware, bie übrigen alle ins funfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert fallen möchten. Bu einer genauern Würdigung mangelte es mir an durchgreifender Kenntniß, und bei einigem, was ich allenfalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechnung und Nomenklatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt für Schritt

aus der Richte.

Denn er wollte nun ein= für allemal, wie personlich fo auch in seinen Besitzungen, einzig sein, und wie er jenes erfte bygan: tinische Stud dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus dem fünften, sechsten u. s. w. bis ins funfzehnte mit einer Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem die Gedanken vergiengen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns das handgreiflich Unwahre als etwas, das sich von selbst versteht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch bie Unverschämtheit in foldem Grabe für moglich hält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodann durch fest= liche Gastmable gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der felt= same Mann seine jugendliche Rolle mit Behagen fort: er scherzte mit den Müttern, als wenn sie ihm auch wohl früher hätten geneigt sein mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriff wäre, ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiederte der= gleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Befremden; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behandelten seine Thorheiten mit einiger Achtung, und aus Allem gieng hervor, daß sein Haus, seine Natur= und Kunstschäte, seine Baar= schaften und Kapitalien, sein Reichthum, wirklich oder durch Groß= thun gesteigert, vielen ins Auge stach; weßhalb benn die Achtung für seine Verdienste auch seinen Seltsamkeiten das Wort zu reben schien.

Und gewiß, es war Niemand geschickter und gewandter, Erb= schleicherei zu erzeugen als er; ja es schien Maxime zu sein, sich dadurch eine neue, künstliche Familie und die unfromme Pietät

einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlafzimmer hieng das Bild eines jungen Mannes, von der Art, wie man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Gaste gewöhnlich beschauen und bejammerte dabei das Ereigniß, daß dieser junge Mann, an den er Bieles gewendet, dem er sein ganzes Bermögen zugedacht, sich gegen ihn untreu und undankbar bewiesen, daß er ihn habe muffen fahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit bem er ein gleiches und glücklicheres Verhältniß anknüpfen könne.

In diesem Vortrag war irgend etwas Schelmisches: benn wie jeder bei Erblickung eines Lotterieplans das große Loos auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Augenblick, ein Hoffnungsgestirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Jrrlicht nachziehen ließen.

Den größten Theil des Tages brachten wir bei ihm zu, und Abends bewirthete er uns auf dinesischem Porzellan und Silber mit fetter Schafmilch, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnöthigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmack abgewonnen, so ist nicht zu läugnen, daß man sie gern genoß und sie auch wohl als gesund ansprechen durfte.

Und so besah man denn auch seine ältern Sammlungen, zu deren glücklichem Beischaffen historische Kenntniß genügt, ohne Geschmack zu verlangen. Die goldenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er aufs vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Pariser und Gothaischen Kabi= nets eifrig zu belegen und babei zugleich sein Uebergewicht burch mehrere dort fehlende Exemplare zu bezeugen wußte. Was jedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Volktommenheit der Abdrücke, welche sämmtlich, als kämen sie aus der Münze, vorlagen. Diese Bemerkung nahm er wohl auf und versicherte, daß er die einzelnen erst nach und nach eingetauscht und mit schwerer Zubuße zulest erhalten, und doch noch immer von Glück zu sagen habe.

Brachte nun der geschäftige Besitzer aus einem nebenstehenden Schrank neue Schieber zum Anschauen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wohin versett. Sehr schne Silber münzen griechischer Städte lagen vor, die, weil sie lange genug in seuchter, verschlossener Luft aufbewahrt worden, die wohlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhauch darwiesen. Eben so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, papstlichen älteren Münzen, an Brakteaten, verfänglichen satirischen Geprägen, und was man nur merkwürdig Seltsames bei einer so zahlreichen

altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu läugnen, daß er in diesem Fache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Kenner war: denn er hatte ja schon in frühern Jahren eine kleine Abhandlung, wie ächte und salsche Münzen zu unterscheiden seien, herausgegeben. Indessen scheint er auch hier wie in andern Dingen sich einige Wilkur vorbehalten zu haben; denn er behauptete hartnäckig und über alle Münzkenner triumphirend, die goldenen Lysimachen seien durchaussalsch, und behandelte deßhalb einige vorliegende schöne Cremplare höchst verächtlich. Auch dieses ließen wir, wie manches Andere, hingehen und ergötzten uns mit Belehrung an diesen wirklich selstenen Schäten.

Neben allen diesen Merkwürdigkeiten, zwischen so vieler Zeit, die uns Beireis widmete, trat immer zugleich seine ärztliche Thätigskeit hervor; bald war er Morgens früh schon vom Lande, wo er eine Bauersfrau entbunden, zurückgekehrt, bald hatten ihn verseine

wickelte Konsultationen beschäftigt und festgehalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Tag und Nacht bereit sein könne, und sie doch mit immer gleicher äußerer Würde zu vollbringen im Stande sei, machte er auf seine Frisur ausmerksam: er trug nämlich rollenartige Locken, länglich, mit Nadeln gesteckt, sest gepicht über beiden Ohren; das Borderhaupt war mit einem Toupet geschmückt, alles sest, glatt und küchtig gepubert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Abend fristren, lege sich, die Haare sestgebunden, zu Bette, und welche Stunde er denn auch zu einem Kranken gerusen werde, erscheine er doch so anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft komme. Und es ist wahr, man sah ihn in seiner hellblaugrauen vollständigen Kleis

dung, in schwarzen Strümpfen und Schuhen mit großen Schnallen überall ein= wie das andere Mal.

Während solcher belebten Unterhaltung und fortdauernder Zerstreuung hatte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in der Folge konnte er nicht ganz unterlassen, die Litanei seiner Legenden nach und nach mitzutheilen. uns nun eines Tags mit einem ganz wohl bestellten Gastmahle bewirthete, fo mußte man eine reichliche Schuffel besonders großer Krebse in einer so bach = und wasserarmen Gegend höchst merkwürdig finden; worauf er denn versicherte, sein Fischkasten dürfe niemals ohne dergleichen Vorrath gefunden werden; er sei diesen Geschöpfen so viel schuldig, er achte den Genuß derselben für so heilsam, daß er sie nicht nur als schmachaftes Gericht für werthe Gäste, sondern als das wirksamste Arzneimittel in äußersten Fällen immerfort bereit halte. Nun aber schritt er zu einigen geheim= nisvollen Einleitungen; er sprach von gänzlicher Erschöpfung, in die er sich durch ununterbrochene höchst wichtige, aber auch höchst gefährliche Arbeit versett gesehen, und wollte dadurch den schwie= rigen Prozeß der höchsten Wissenschaft verstanden wissen. einem solchen Zustande habe er nun ohne Bewußtsein, in letten Zügen, hoffnungslos da gelegen, als ein junger ihm herzlich ver= bundener Schüler und Wärter, durch inspirationsmäßigen Instinkt angetrieben, eine Schuffel großer gesottener Rrebse seinem herrn und Meister bargebracht und bavon genugsam zu sich zu nehmen genöthigt; worauf denn dieser wundersam ins Leben zurückgekehrt und die hohe Verehrung für dieses Gericht behalten habe.

Schalkhafte Freunde behaupteten, Beireis habe sonst auch wohl gelegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgesuchte Maikafer in junge Arebse zu verwandeln, die er denn auch nachher durch besondere spagprische Nahrung zu merkwürdiger Größe heraufzufüttern verstehe. Wir hielten dieß, wie billig, für eine im Geist und Geschmack des alten Wunderthäters erfundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herumgehen, und die er, wie ja wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, keineswegs abzuläugnen geneigt war.

Hofrath Beireisens ärztliches Ansehen war in der ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräflich Veltheimsche Familie zu Harbte als Hausarzt willtommen hieß, in die er uns daher einzusühren sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein. Stattliche Wirthschaftsgebäude bildeten vor dem hohen ältlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willtommen und freute sich, an mir einen alten Freund seines Vaters kennen zu lernen: denn mit diesem hatte uns Andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden,

nur daß er versuchte, seine Naturkenntnisse zu Aufklärung problematischer Stellen alter Autoren zu benutzen. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzugroßer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharssinn nicht absprechen.

Gegen ben Garten bin war bas alterthumlich aufgeschmuckte ansehnliche Schloß vorzüglich schön gelegen. Unmittelbar aus bemselben trat man auf ebene reinliche Flächen, woran sich fanft aufsteigende, von Buschen und Bäumen überschattete Hügel anschlossen. Bequeme Wege führten sodann aufwärts zu heitern Aussichten gegen benachbarte Höhen, und man ward mit dem weiten Umfreis der Herrschaft, besonders auch mit den wohlbestandenen Wälbern, immer mehr bekaunt. Den Großvater bes Grafen hatte vor funfzig Jahren die Forstkultur ernstlich beschäftigt, wobei er benn nordamerikanische Gewächse ber beutschen Landesart anzueignen trachtete. Nun führte man uns in einen wohlbestandenen Wald von Weymouths-Riefern, ansehnlich start und boch gewachsen, in deren stattlichem Bezirk wir uns, wie sonst in den Forsten des Thüringer Waldes, auf Moos gelagert, an einem guten Frühstück erquickten und besonders an der regelmäßigen Pflanzung ergötzten. Denn dieser großväterliche Forst zeigte noch die Absicht= lichkeit der ersten Anlage, indem die sämmtlichen Bäume, reihenweise gestellt, sich überall ins Gevierte sehen ließen. Gben so konnte man in jeder Forstabtheilung, bei jeder Baumgattung Die Absicht des vorsorgenden Ahnherrn gar deutlich wahrnehmen.

Die junge Gräfin, so eben ihrer Entbindung nahe, blieb leider unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst noch gern Zeugniß abgelegt hätten. Judessen wußten wir uns mit ihrer Frau Mutter, einer verwittibten Frau von Lauterbach aus Frantsfurt am Main, von alten reichsstädtischen Familienverhältnissen

angenehm zu unterhalten.

Die beste Bewirthung, der anmuthigste Umgang, belehrendes Gespräch, worin uns nach und nach die Vortheile einer so großen Besitzung im Einzelnen deutlicher wurden, besonders da hier so viel für die Unterthanen geschehen war, erregten den stillen Wunsch, länger zu verweilen, dem denn eine freundlich dringende Einsladung unverhofft entgegenkam. Aber unser theurer Gesährte, der fürtressliche Wolf, der hier für seine Neigung keine Unterhaltung fand und desto eher und heftiger von seiner gewöhnlichen Ungeduld ergriffen ward, verlangte so dringend, wieder in Helmstädt zu sein, daß wir uns entschließen mußten, aus einem so angenehmen Kreise zu scheiden; doch sollte sich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Verhältniß entwickeln. Der freundliche Wirth verehrte aus seinen sossillen Schähen einen köstlichen Enstriniten meinem Sohn, und wir glaubten kaum etwas Gleichs

gefälliges erwiedern zu können, als ein forstmännisches Problem zur Sprache kam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar solle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche sich in Gestalt und sonstigen Eigenschaften offenbar der Eiche nähere. Der Graf, mit angeerbter Neigung zur Forstkultur, wünschte davon eingelegte Zweige, und was sonst noch zu genauerer Renntniß beitragen könne, besonders aber womöglich einige lebenz dige Pslanzen. In der Folge waren wir so glücklich, dieß Gezwünschte zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu können, und hatten das Vergnügen, von dem zweideutigen Baume lebenz dige Abkömmlinge zu übersenden, auch nach Jahren von dem Gezbeihen derselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf dem Rückwege nun wie auf dem Hinwege hatten wir denn mancherlei von des alten uns geleitenden Zauberers Großthaten zu hören. Nun vernahmen wir aus dessen Munde, was uns schon aus seinen frühern Tagen durch Ueberlieferung zugekommen war; doch genau besehen fand sich in der Legende dieses Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich muthiger Entschluß, als Schüler rasche Selbstvertheidigung; akademische Händel, Rappiersfertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit im Reiten und sonstige körpersliche Vorzüge, Muth und Gewandtheit, Kraft und Ausdauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rückwärts in dunkeln Beiten; dreisährige Reisen blieben geheimnisvoll, und sonst noch Manches im Vortrag, gewiß aber in der Erörterung unbestimmt.

Weil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein unübersehlicher Besitz von Kostbarkeiten, ein unschätzbarer Geldzreichthum zu sein schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Berzehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hauszgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und offenzbaren Herkommens, sondern im Geheimniß selbst erworben, so giebt man im Dunkeln alles übrige Wunderbare zu, man läßt ihn sein märchenhastes Wesen treiben: denn eine Masse gemünztes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ansehen und Gewicht; man läßt die Lüge gelten, indem man die Baarschaft beneidet.

Die möglichen oder wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Gütern gelangt, werden einstimmig und einfach angegeben. Er solle eine Farbe erfunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen konnte; er solle vortheilhaftere Sährungsprozesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Rezepte umhersschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis

zum Beispiel nicht etwa zeitig auf die Veredlung des Krapps ge-

kommen sein?

Nach allem diesem aber ist das sittliche Element zu bedenken, worin und worauf er gewirkt hat, ich meine die Zeit, den eigents lichen Sinn, bas Bedürfniß berselben. Die Rommunitation ber Weltbürger gieng noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte Jemand, der an entfernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Aufenthalt nahm, immer Die beste Gelegenheit finden, sich in geheimnisvolles Dunkel ju hüllen, Geister zu berufen und am Stein ber Weisen zu arbeiten. Haben wir nicht in den neuern Tagen Cagliostro gesehen, wie er, große Räume eilig durchstreifend, wechselsweise im Guden, Rorben, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anbanger finden konnte? Ist es benn zu viel gesagt, daß ein gewisser Aberglaube an dämonische Menschen niemals aufhören, ja daß zu jeder Zeit sich immer ein Lokal finden wird, wo das problematisch Wahre, por dem wir in der Theorie allein Respekt haben, sich in der Ausübung mit ber Lüge auf bas Allerbequemste begatten kann!

Länger, als wir gedacht, hatte uns die anmuthige Gesellschaft in Helmstädt aufgehalten. Hofrath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlwollend und mittheilend, doch von seinem Hauptschaft, dem Diamanten, hatte er noch nicht gesprochen, geschweige dem selben vorgewiesen. Niemand der Helmstädter Atademieverwandten hatte denselben gesehen, und ein oft wiederholtes Märchen, daß dieser unschätzbare Stein nicht am Orte sei, diente ihm, wie wir hörten, auch gegen Fremde zur Entschuldigung. Er psiegte nämslich scheinbar vertraulich zu äußern, daß er zwölf volltommen gleiche versiegelte Kästchen eingerichtet habe, in deren einem der Edelstein besindlich sei. Diese zwölf Kästchen nun vertheile er an auswärtige Freunde, deren jeder einen Schaß zu besißen glaube; er aber wisse nur allein, wo er besindlich sei. Daher mußten wir besürchten, daß er auf Anfragen dieses Naturwunder gleichfalls verläugnen werde. Glücklicherweise jedoch kurz vor unserm Abschiede begegnete Folgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande der Reise Tournes forts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Eisorm mit theilweiser Abweichung ins Nierens und Zipenförmige unter den Schäpen der Indier gefunden hatten. Nachdem er uns die Gestalt wohl eingeprägt, brachte er ohne weitere Ceremonien aus der rechten Hosentasche das bedeutende Naturerzeugniß. In der Größe eines mäßigen Gänseei's war es volltommen klar, durchssichtig, doch ohne Spur, daß daran geschlissen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höcker, einen nierensörmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen volltommen ähnslich ward.

Mit seiner gewöhnlichen ruhigen Haltung zeigte er darauf einige zweideutige Versuche, welche die Eigenschaften eines Diamanten besthätigen sollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnischen an; die englische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch gieng er eilig über diese Beweisthümer hinweg und erzählte die oft wiedersholte Geschichte, wie er den Stein unter einer Mussel geprüft und über das herrliche Schauspiel der sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Million Thaler an Werth in Kurzem verloren habe. Demungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwert gessehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indessen er nun sich weitläusig darüber herausließ, hatte ich, chromatischer Prüfungen eingedenk, das Wunderei vor die Augen genommen, um die horizontalen Fensterstäbe dadurch zu betrachten, fand aber die Farbensäume nicht breiter, als ein Bergkrystall sie auch gegeben hätte; weßhalb ich im Stillen wohl einige Zweisel gegen die Aechtheit dieses geseierten Schapes fernerhin nähren durfte. Und so war denn unser Ausenthalt durch die größte Rodomontade

unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertraulichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo denn vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Edelmanns gedacht, welchen man, da unser Rückweg über Halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntniß seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Expedition desto eher geneigt, als der heitere, geistreiche Probst Henke uns dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schien, daß man über die Unarten und Unschiedlichkeiten jenes berusenen Mannes noch allenfalls hinauskommen werde.

So saßen wir denn zu vier im Wagen, Probst Henke mit einer langen weißen Thonpfeise, die er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwiderte, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte, auf weitern Reisen, mit besonderer Vorsicht. ganz und unzerstückt zu

erhalten wußte.

In so froher als belehrender Unterhaltung legten wir den Weg zurück und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der, unter dem Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Art von gefährlichem Cyklopen auf einer schönen Besitzung hauste. Der Empfang war schon charakteristisch genug. Er machte uns aufmerksam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Sasthoses, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten Künstler ein Bild ausgeführt zu sehen, welches das Gegenstück jenes Schildes vorstellt, an welchem der Reisende in das südliche Frankreich sich so umständlich ers geht und ergött; man sah auch hier ein Wirthshaus mit dem be-

benklichen Zeichen und umstehende Betrachter vorgestellt.

Ein solcher Empfang ließ uns freilich bas Schlimmste vermuthen, und ich ward aufmerksamer, indem mich die Ahnung anflog, als hätten die werthen neuen Freunde, nach dem edeln Helmstädter Drama, uns zu diesem Abenteuer beredet, um uns als Mitspieler in einer leibigen Satyrposse verwickelt zu seben. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Jocus unwillig aufnähmen, sich mit einer stillen Schadenfreude kipeln?

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn, als wir das ganz ansehnliche Gehöfte betraten. Die Wirthschaftsgebäude befanden sich im besten Zustand, die Höfe in zwedmäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend einer afthetischen Absicht. Des Herrn gelegentliche Behandlung der Wirthschaftsleute mußte man rauh und bart nennen, aber ein guter Humor, der durchblickte, machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an diese Weise schon so gewöhnt zu sein, da sie ganz ruhig, als hätte man sie fanft angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In bem großen, reinlichen, hellen Tafelzimmer fanben wir bie Hausfrau, eine schlanke, wohlgebildete Dame, die sich aber in stummer Leidensgestalt ganz untheilnehmend erwies und uns bie schwere Duldung, die sie zu übertragen hatte, unmittelbar zu ertennen gab. Ferner zwei Rinder, ein preußischer Fahnbrich auf Urlaub, und eine Tochter aus der braunschweigischen Bension zum Besuche da, beide noch nicht zwanzig, stumm wie die Mutter, mit einer Art von Verwunderung drein sehend, wenn die Blide jener

ein vielfaches Leiben aussprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen solbatisch berb, ber Burgunder, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefflich; die Hausfrau machte sich durch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tafel Shre; daher ware benn bis jest Alles ganz leidlich gegangen, nur durfte man sich nicht weit umsehen, ohne das Faunenohr zu erbliden, das durch die häusliche Zucht eines wohlhabenden Landedelmanns durchstach. In den Eden des Saales standen saubere Abausse bes Apollin und ähnlicher Statuen, wunderlich aber fah man fie aufgevutt; benn er hatte sie mit Manschetten, von seinen abgelegten, wie mit Feigenblättern der guten Gesellschaft zu akkommodiren geglaubt. Ein solcher Anblick gab nur um so mehr Apprehension, ba man versichert sein kann, daß ein Abgeschmadtes gewiß auf ein anderes hindeutet; und so fand sich's auch. Das Gespräch war noch immer mit einiger Mäßigung, wenigstens von unserer Seite, geführt, aber boch auf alle Fälle in Gegenwart ber heranwachsenden Kinder

unschicklich genug. Als man sie aber während des Nachtisches fortgeschickt hatte, stand unser wunderlicher Wirth ganz feierlich auf, nahm die Manschettchen von den Statuen weg und meinte, nun sei es Zeit, sich etwas natürlicher und freier zu benehmen. Wir hatten indessen der bedauernswerthen Leidensgestalt unserer Wirthin durch einen Schwank gleichfalls Urlaub verschafft; denn wir bemerkten, worauf unser Wirth ausgehen mochte, indem er noch schmachaftern Burgunder vorsetzte, dem wir uns nicht abhold be-Dennoch wurden wir nicht gehindert, nach aufgehobener Tafel einen Spaziergang vorzuschlagen. Dazu wollte er aber keinen Gast zulassen, wenn er nicht vorher einen gewissen Ort besucht hätte. Dieser gehörte freilich auch zum Ganzen. Man fand in einem reinlichen Kabinet einen gepolsterten Großvatersessel und, um zu einem längern Aufenthalt einzuladen, eine mannigfaltige Unzahl bunter, rings umber aufgeklebter Kupferstiche, satirischen, pas= quillantischen, unsaubern Inhalts, necisch genug. Diese Beispiele genügen wohl, die wunderliche Lage anzudeuten, in der wir uns befanden. Bei eintretender Nacht nöthigte er seine bedrängte Hausfrau, einige Lieder nach eigener Wahl zum Flügel zu singen, wodurch sie uns bei gutem Vortrag allerdings Vergnügen machte; zuletzt aber enthielt er sich nicht, sein Mißfallen an solchen faden Gesängen zu bezeugen, mit der Anmaßung, ein tüchtigeres vor= zutragen, worauf sich benn die gute Dame gemüßigt sah, eine höchst unschickliche und absurde Strophe mit dem Flügel zu begleiten. Nun fühlte ich, indignirt durch das Widerwärtige, inspirirt durch ben Burgunder, es sei Zeit, meine Jugendpferde zu besteigen, auf benen ich mich sonst übermüthig gerne herumgetummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die detestable Strophe noch einige Mal wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht sei vortresslich, nur musse er suchen, durch künstlichen Vortrag sich dem köstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Ausdruck erst zu erhöhen. Nun war zuvörderst von Forte und Piano die Rede, sodann aber von feinern Abschattirungen, von Accenten, und so mußte gar zulett ein Gegensatz von Lispeln und Ausschrei zur Sprache kommen. Hinter bieser Tollheit lag jedoch eine Urt von Didastalie verborgen, die mir benn auch eine große Mannigfaltigkeit von Forderungen an ihn verschaffte, woran er sich als ein geistreich barocker Mann zu unterhalten schien. suchte er diese lästigen Zumuthungen manchmal zu unterbrechen, indem er Burgunder einschenkte und Backwerk anbot. Unser Wolf hatte sich, unendlich gelangweilt, schon zurückgezogen; Abt Henke gieng mit seiner langen thönernen Pfeife auf und ab und schüttete den ihm aufgedrungenen Burgunder, seine Zeit ersehend, zum Fenster hinaus, mit der größen Gemuthsruhe den Verlauf dieses

Unsinnes abzuwarten. Dieß aber war kein Geringes; benn ich forberte immer mehr, noch immer einen wunderlichern Ausbruck pon meinem humoristisch gelehrigen Schüler und verwarf zulett gegen Mitternacht alles Bisherige. Das fei nur eingelernt, fagte ich, und gar nichts werth. Nun muffe er erst aus eigenem Geist und Sinn das Wahre, was bisher verborgen geblieben, selbst er finden und dadurch mit Dichter und Musiker als Original wetteifern.

Nun war er gewandt genug, um einigermaßen zu gewahren. daß hinter diesen Tollheiten ein gewisser Sinn verborgen sei, ja er schien sich an einem so freventlichen Migbrauch eigentlich respel tabler Lehren zu ergößen; doch war er indessen selbst mübe und, so zu sagen, murbe geworden, und als ich endlich ben Schluß zog, er musse nun erst der Rube pflegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Aufklärung komme, gab er gerne

nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei ber Sand und zur Abreise bereit. Beim Frühstück gieng es ganz menschlich zu; ce schien, als wolle er une nicht mit ganz ungunstigen Begriffen entlassen. Als Landrath wußte er vom Zustand und ben Ange legenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barocke Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich und konnten dem nach helmstädt mit ungerbrochener langer Pfeife gurudtebrenben Freunde für sein Geleit bei Diesem bebenklichen Abenteuer nicht

genugsam Dant fagen.

Vollkommen friedlich und vernunftgemäß ward uns dagegen ein längerer Aufenthalt in Halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren ber edle Gleim zu seinen frühesten Freunden bin übergegangen; ein Besuch, ben ich ihm vor geraumer Zeit ab stattete, hatte nur einen dunkeln Eindruck zurückgelassen, indem ein dazwischen rauschendes mannigfaltiges Leben mir die Gigenheiten seiner Person und Umgebung beinahe verlöschte. Auch konnte ich damals, wie in der Folge, tein Verhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden: ich hörte viel von ihm durch Wieland und Herber, mit benen er immer in Brief. wechsel und Bezug blieb.

Dießmal wurden wir in seiner Wohnung von Herrn Rorte gar freundlich empfangen; sie beutete auf reinliche Boblbabigteit. auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. vorübergegangenes Wirken feierten wir an feiner Berlaffenschaft; viel ward von ihm erzählt, Manches vorgewiesen, und herr Rorte versprach, durch eine ausführliche Lebensbeschreibung und Berans gabe seines Briefwechsels einem Jeben Unlaß genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individuum sich wieder ber vorzurufen.

Dem allgemeinen beutschen Wesen war Gleim durch seine Ge= bichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Poesie, von der techenischen Seite besehen, ist rhythmisch, nicht melodisch, weßhalb er sich benn auch meistens freier Sylbenmaße bedient; und so gewähren Vers und Reim, Brief und Abhandlung, durch einander verschlungen, den Ausdruck eines gemüthlichen Menschenverstandes innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Vor Allem aber war uns anziehend ber Freundschaftstempel, eine Sammlung von Bildnissen älterer und neuerer Angehörigen. Sie gab ein icones Zeugniß, wie er die Mitlebenden geschätt, und uns eine angenehme Rekapitulation so vieler ausgezeichneten Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Seister, an die Bezüge dieser Personen unter einander und zu dem werthen Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde festzuhalten Sorge trug. Bei solchem Betrachten ward gar manches Bedenken hervorgerufen; nur eines sprech' ich aus: man sah über hundert Poeten und Literatoren, aber unter diesen keinen einzigen Musiker und Komponisten. Wie? sollte jener Greis, der seinen Aeußerungen nach nur im Singen zu leben und zu athmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gesang gehabt haben? von der Tonkunst, dem wahren Element, woher alle Dichtungen entspringen und wohin sie zurücktehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff zusammenzufassen, was uns von dem edlen Manne vorschwebt, so könnte man sagen, ein leidenschaftliches Wohlwollen lag seinem Charafter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift aufmunternd, ein allgemeines, rein menschliches Ge= fühl zu verhreiten bemüht, zeigte er sich, als Freund von Jeder= mann, hülfreich dem Darbenden, armer Jugend aber besonders förderlich. Ihm, als gutem Haushalter, scheint Wohlthätigkeit die einzige Liebhaberei gewesen zu sein, auf die er seinen Ueberschuß verwendet. Das Meiste thut er aus eigenen Kräften, seltener und erst in spätern Jahren bedient er sich seines Namens, seines Ruhms, um bei Königen und Ministern einigen Ginfluß zu gewinnen, ohne . sich dadurch sehr gefördert zu sehen. Man behandelt ihn ehren-voll, duldet und belobt seine Thätigkeit, hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bedenken, in seine Absichten kräftig ein= zugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm den eigents lichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als Patriot, gegen deutsches Vaterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Revolutionäre dagegen, das in seinen ältern Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie Alles, was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich feindselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jede Religion das reine, ruhige Verkehr der Menschen unter einander befördern soll, die christlichzevangelische jedoch hierzu besonders geeignet ist, so konnte er, die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immersort ausübend, sich für den rechtgläubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Vekenntniß, so wie dem herkömmlichen einfachen Kultus der protestantischen Kirche gar wohl beruhigen.

Nach allen diesen lebhaften Vergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Vergänglichen erblicken: denn auf ihrem Siechs bette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmuthigen, obschon kränklichen Vildung stimmte gar sein die große Reinlichkeit ihrer Umgebung, und wir unters hielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Wandeln und Wirken ihres tresslichen, Oheims immer gegenwärtig geblieben waren.

Zulett, um unsere Wallfahrt ernst und würdig abzuschließen, traten wir in den Garten um das Grab des edlen Greises, dem nach vieljährigen Leiden und Schmerzen, Thätigkeit und Erdulden, umgeben von Denkmalen vergangener Freunde, an der ihm gemüthlichen Stelle gegönnt war auszuruhen.

Die öden, seuchten Räume des Doms besuchten wir zu wieder holten Malen; er stand, obgleich seines frühern religiosen Lebens beraubt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Würde. Der gleichen Gebäude haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegen wärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir und nianchmal gern ins Halbdunkel der Bergangenheit einhüllen, so sinden wir es willkommen, wenn eine ahnungsvolle Beschräntung uns mit gewissen Schauern ergreift, körperlich, physisch, geistig auf Gefühl, Einbildungskraft und Gemüth wirkt und somit sittliche, poetische und religiose Stimmung anregt.

Die Spiegelberge, unschuldig buschig bewachsene Anhöhen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, jest durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplat häßlicher Kreaturen, eben als wenn eine ver maledeite Gesellschaft, vom Blocksberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Nathschluß hier wäre versteinert worden. Am Juse des Aufstiegs dient ein ungeheures Faß abscheulichem Iwergem geschlecht zum Hochzeitssaal; und von da, durch alle Gänge der Inlagen, lauern Nißgeburten jeder Art, so daß der Rißgestalten

liebende Prätorius seinen mundus anthropodemicus hier vollkommen realisirt erblicken könnte.

Da siel es denn recht auf, wie nöthig es sei, in der Erziehung die Einbildungskraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Lust am Schönen, Bedürfniß des Vortrefslichen zu geben. Was hilft es, die Sinnlichkeit zu sähmen, den Verstand zu bilden, der Vernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Einbildungskraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Trieb zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirkt und gegen alle Kultur die angestammte Rohheit frazenliebender Wilden mitten in

der anständigsten Welt wieder zum Vorschein bringt.

Von der übrigen Rückreise darf ich nur vorübereilend sprechen. Wir suchten das Bodethal und den längst bekannten Hammer. Von hier gieng ich, nun zum dritten Mal in meinem Leben, das von Granitfelsen eingeschlossene rauschende Wasser hinan, und hier fiel mir wiederum auf, daß wir durch nichts so sehr veranlaßt werden, über uns selbst zu benten, als wenn wir höchst bedeutende Gegenstände, besonders entschiedene charakteristische Naturscenen, nach langen Zwischenräumen endlich wiedersehen und den zurückgebliebenen Eindruck mit der gegenwärtigen Einwirkung vergleichen. Da werden wir denn im Ganzen bemerken, daß Dbjekt immer mehr bervortritt, daß, wenn wir uns früher an den Gegenständen empfanden, Freud' und Leid, Heiterkeit und Verwirrung auf sie übertrugen, wir nunmehr bei gebändigter Selbstigkeit ihnen das gebührende Recht widerfahren lassen, ihre Eigenheiten zu erkennen und ihre Eigenschaften, sofern wir sie durchdringen, in einem höheren Grade zu schäten wissen. Jene Art des Anschauens gewährt der kunft= lerische Blick, diese eignet sich dem Naturforscher, und ich mußte mich, zwar Anfangs nicht ohne Schmerzen, zulett boch glücklich rreisen, daß, indem jener Sinn mich nach und nach zu verlassen brobte, dieser sich in Aug' und Geist besto kräftiger entwickelte.

## 1806.

Die Interimshoffnungen, mit denen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Ecen und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Lande und See giengen Städte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördeliche Deutschland genoß noch eines gewissen sieberhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich im Westen war gegründet, es trieb Wurzeln und

Zweige nach allen Seiten hin. Indessen schien Preußen das Vorrecht gegönnt, sich im Norden zu befestigen. Zunächst besaß es Erfurt, einen sehr wichtigen Haltepunkt, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Ansang des Jahrs preußische Truppen bei uns einkehrten. Dem Regiment Ostin solgten Ansfangs Februar Füseliere, sodann trasen ein die Regimenter Vork, Arnim, Pirsch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, der 30. Januar, ward für dießmal zwar pomphaft genug, aber doch mit unerfreuslichen Vorahnungen geseiert. Das Regiment Ostin rühmte sich eines Chors Trompeter, das seines Gleichen nicht hätte; sie traten in einem Halbtreis zum Willtommen auf das Theater, gaben Proben ihrer außerordentlichen Geschicklichkeit und begleiteten zu letzt einen Gesang, dessen allgemein bekannte Melodie, einem Inseltönig gewidmet und noch keineswegs von dem patriotischen Fest land überboten, ihre vollkommen herzerhebende Wirkung that.

Eine Uebersetung oder Umbildung des Cid von Corneille ward hiernach aufgeführt, so wie auch Stella, zum ersten Mal mit tragischer Katastrophe. Göt von Berlichingen kam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Gloce mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didaskalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so das die sämmtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunst: und Handwerkstheil dem Meister und den Gesellen anheimfiel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten dis zu den jüngsten, vertheilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im Ganzen ber von Iffland zur Vorstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauberten, benselben

gleichfalls aufzunehmen.

Bei dem verlängerten Aufenthalt in Karlsbad gedachte man der nächsten Theaterzeit und versuchte Dehlenschlägers ver dienstliche Tragödie Hakon Jarl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogar schon Kleider und Dekorationen ausgesucht und gefunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit, da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierte sich scherzhaft zu geberden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können, als das bestehende Repertorium zu er halten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätjahr, als der Kriegsdrang jedes Verhältniß auszulösen drohte, hielt man ste Psiicht, die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schat, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Vorstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühunges

nur wenige Tage, und Ifflands Theaterkalender gab der deutschen Bühne eine schwunghafte Aufmunterung.

Die projektirte neue Ausgabe meiner Werke nöthigte mich, sie sämmtlich wieder durchzugehen, und ich widmete jeder einzelnen Produktion die gehörige Ausmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem alten Vorsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen

hohen Grad zu verändern.

Die zwei Abtheilungen ber Elegieen, wie sie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Fauft in seiner jetigen Gestalt fragmen= tarisch behandelt. So gelangte ich dieses Jahr bis zum vierten Theil einschließlich, aber mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell tam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in der Schweiz koncipirt und nachher dem dramatischen Tell Schil= lers zu Liebe bei Seite gelegt. Beide konnten recht gut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zufrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbststän= digen, von den übrigen Verschworenen unabhängigen Tell benutte; in der Ausführung aber mußte er, der Richtung seines Talents zufolge, so wie nach den deutschen Theaterbedürfnissen, einen ganz andern Weg nehmen, und mir blieb das Episch-Ruhig-Grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sammtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiben Bearbeitungen burchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Lust, wieder einmal Hexameter zu schreiben, und mein gutes Verhältniß zu Voß, Vater und Sohn, ließ mich hoffen, auch in dieser herrlichen Versart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Wochen waren so ahnungsvoll, die letzen Monate so stürmisch und so wenig Hoffnung zu einem freiern Athemholen, daß ein Plan, auf dem Vierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf, in der freien Natur konzipirt, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszusühren gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Verhältniß zur bildenden Kunst aufgegeben hatten, so blieb sie uns doch im Innern stets lieb und werth. Bildhauer Weißer, ein Kunstzgenosse von Friedrich Tieck, bearbeitete mit Glück die Büste des hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentzlichen Bibliothek aufgestellt, einen schonen Beweis seines vielverz

sprechenden Talents abgiebt.

Rupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empsiengen wir aus Rom von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Venus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meisnem Abgang von Rom bekannt geworden, und ich mich also zum

ersten Mal von den Vorzügen desselben aus dieser kunstreichen

Nachbildung überzeugen sollte.

Sanz in einem andern Jacke, aber heiter und geistreich genug, erschienen die Riepenhausischen Blätter zur Genoveva, deren Driginalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Polygnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Publikum eingeschmeichelt hatte und so die Bemerkung wahr machte, daß mehr, als man denkt, der bildende Künstler vom Dichter und Schriftsteller abhängt.

In Karlsbad unterhielt mich belehrend eine Sammlung Kupfer, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große, mit der Feder gezeichnete, aquarellirte Blätter von Namberg bewährten das heitere, glücklich auffassende, mitunter extemporirende Talent des genannten Künstlers. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schöne Landschaften in Deckfarben.

Die hiesigen Sammlungen vermehrten sich durch einen Schat von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens künstlerische Verslassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man traf mit diesem eine billige Uebereinkunft, und so wurden mehrere Zeichenungen des verschiedensten Formats, größere Kartone und kleinere Vilder, Studien in schwarzer Kreide, in Rothstein, aquarellirte Federzeichnungen und so vieles Andere, was den Künstler das jedesmalige Studium, Bedürfniß oder Laune mannigfaltig ergreisen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischbein, der nach seiner Entfernung von Neapel, von dem Herzog von Oldenburg begünstigt, sich in einer friedlichen, glücklichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von sich hören und

sendete dieß Frühjahr manches Angenehme.

Er theilte zuerst die Bemerkung mit, daß die slüchtigsten Bilder oft die glücklichken Gedanken haben — eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gentälde von trefslichen Meistern, herrlich gedacht, aber nicht sonderlich ausgeführt, vor die Augen gekommen. Und es bewährt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilder der niederländischen Schule, bei allem großen Reichthum, womit sie ausgestattet sind, doch manchmal etwas an geistreicher Ersindung zu wünschen übrig lassen. Es scheint, als wenn die Gewissenhaftigkeit des Künstlers, dem Liebhaber und Kenner etwas vollkommen Würdiges überliesern zu wollen, den Aufflug des Geistes einigermaßen beschränke; dahingegen eine geistreich gefaßte, slüchtig hingeworfene Skizze außer aller Verantwortung das eigenste Talent des Künstlers offenbare. Er sendete einige aquarellirte Kopieen, von welchen uns zwei geblieben sind: Schatzeit durch einem tiesen Stadzgraben und Kasematten, bei Rachtzeit durch

unzulängliche Beschwörungen sich die bösen Geister auf den Hals ziehend, der entdeckten und schon halb ergriffenen Schätze verlustig. Der Anstand ist bei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet. Vorgestelltes und Ausführung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Gine gräuliche Kriegsscene, erschlagene, beraubte Männer, trostlose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen; im Vordergrund mißhandelte Mönche; gleichfalls ein Bild, welches im Schränkten müßte aufbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Herzogin Amalie einen mäßigen Folioband aquarellirter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tisch-bein ganz besonders glücklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Gedanken, Einfälle, Grillen ohne großen Auswand und ohne Gefahr, seine Zeit zu verlieren, sausspricht. Solche

Blätter sind fertig, wie gedacht.

Thiere darzustellen war immer Tischbeins Liebhaberei; so er= innern wir uns hier auch eines Gsels, ber mit großem Behagen

Ananas ftatt Difteln fraß.

Auf einem andern Bilde blickt man über die Dacher einer g oßen Stadt, gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Beschauer, im vordersten Vordergrunde sitzt ein schwarzer Essen= junge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergüldet, und man mußte den Gedanken allerliebst finden, daß der lette Sohn des jammer= vollsten Gewerbes unter viel Tausenden der Einzige sei, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Dergleichen Mittheilungen geschahen von Tischbein immer unter der Bedingung, daß man ihm eine poetische oder prosaische Auslegung seiner sittlich-künstlerischen Traume möge zukommen laffen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiederung sendete, fin= den sich unter den meinigen. Herzogin Amalie und ihre Umgebung theilten sich darin nach Stand und Würden und erwiederten so

eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Karlsbad angetrieben, die bedeutend abswechselnden Gegenstände mir durch Nachbildung besser einzuprägen; die vollkommnern Stizzen behielten einigen Werth für mich, und

ich sieng an, sie zu sammeln.

Ein Medaillenkabinet, welches von der zweiten Halfte des funf= zehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunft genommen, hinlänglichen Aufschluß zu geben schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieferte immer vollständigere Begriffe.

Eben so wurde die Sammlung von eigenhändig geschriebenen Blättern vorzüglicher Manner beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Anfängen des achtzehnten Jahrhunderts, worin Massei voraussteht, war höchst schapenswerth, und ich dankte sehr verpflichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Verzeichniß des handschriftlichen Besitzes war gedruckt; ich legte solches jedem Brief an Freunde bei und erhielt dadurch nach und nach sortdauernde Vermehrung.

Von Künstlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin und empfahl sich eben so durch sein Talent, wie durch seine Ge-

fälligkeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Hackert; dieser tressliche Mann hatte sich von einem apoplektischen Anfall nur in sofern erholt, daß er einen Brief diktiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich, die Hand, die so viel sichere Charakterstriche geführt, nun zitternd und unvollskändig den eigenen, so oft mit Freude und Vortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu sehen.

Bei den Jenaischen Museen drangen immer neue Gegenstände zu, und man mußte deßhalb Erweiterungen vornehmen und in der

Unordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Nachlaß von Batsch brachte neue Mühe und Unbequemlickeit. Er hatte die natursorschende Gesellschaft gestistet, auch in
einer Reihe von Jahren durch und für sie ein unterrichtendes
Museum aller Art zusammengebracht, welches dadurch ansehnlicher
und wichtiger geworden, daß er demselben seine eigene Sammlung methodisch eingeschaltet. Nach seinem Hintritt reklamirten die
Direktoren und anwesenden Glieder jener Gesellschaft einen Theil
des Nachlasses, besonders das ihr zustehende Museum; die Erben
forderten den Rest, welchen man ihnen, da eine Schenkung des
bisherigen Direktors nur muthmaßlich war, nicht vorenthalten
konnte. Bon Seiten herzoglicher Kommission entschloß man sich,
auch hier einzugreisen, und da man mit den Erben nicht einig
werden konnte, so schritt man zu dem unangenehmen Geschäft der
Sonderung und Theilung. Was dabei an Rückständen zu zahlen
war, glich man aus und gab der natursorschenden Gesellschaft ein
Zimmer im Schlosse, wo die ihr zugehörigen Naturalien abgesondert stehen konnten. Man verpstichtete sich, die Erhaltung und
Vermehrung zu begünstigen, und so ruhte auch dieser Gegenstand,
ohne abzusterben.

Als ich von Karlsbad im September zurücktam, fand ich das mineralogische Kabinet in der schönsten Ordnung, auch das zocio-

gische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebeck brachte das ganze Jahr in Jena zu und förderte nicht wenig unsere Einsicht in die Physik überhaupt und besonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zwecken sich um den Gab vanismus bemühte, so waren seine übrigen Versuche auf Oxydaztion und Desoxydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen für mich im chromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Versuch, Glasscheiben trübe zu machen, wollte unserm wackern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur deßhalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da doch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen der Natur, aus einem Hauch, aus der min=

besten Bedingung hervorgehen.

Mit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig hervor, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei

allzutief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sömmerings Abbildungen der menschlichen Hörsorgane führten uns zur Anatomie zurück. Alexander von Humboldts freundliche Sendungen riefen uns in die weits und breite Welt. Steffens Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaften gaben genug zu denken, indem man geswöhnlich mit ihm in uneiniger Einigkeit lebte.

Um so viel, als mir gegeben sein möchte, an die Mathematik heranzugehen, las ich Montuclas Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höheren Ansichten, woraus das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst aufgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Naturlehre, um für die besondere Chromatik einen sichern Standpunkt zu sinden.

Aus der alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschauung mir abermals zu vergegenswärtigen, las ich Agricola: De ortu et causis subterraneorum, und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteors

stein in der Thüringer Chronik fand.

Und so darf ich denn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in der Pstanzenkunde zwei schöne Anregungen erlebte. Die große Charte botanique d'après Ventenat machte mir die Familiens verhältnisse augenfälliger und eindrücklicher. Sie hieng in einem großen Zimmer des Jenaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewohnte, und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Plat machte, an der Wand zurück. Nun gab sie seinem untersrichteten Generalstab, so wie nachher dem Napoleonischen gelegentsliche Unterhaltung, und ich fand sie daselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungethüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cotta's Naturbeobachtungen über den Saft in Gewächsen, nebst beigefügten Musterstücken von durchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regten sie jene Betrachtungen auf, denen ich so viele Jahre durch nachhieng, und waren die Hauptveranlassung, daß ich, von Neuem zur Morphologie mich wendend, den Vorsatz faßte, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich Anschließendes wieder abdrucken zu lassen.

Die Vorarbeiten zur Farbenlehre, mit denen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit gebiehen, daß sich die Theile immer mehr zu runden ansiengen und das Ganze bald selbst eine Konsistenz zu gewinnen versprach. Was ich nach meiner Weise an den physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Druck des ersten und zweiten Theils zugleich ansangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben, und im Geschichtlichen ward untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Während nun das Einzelne vorschritt, ward ein Schema der

ganzen Lehre immer burchgearbeitet.

Die physischen Farben verlangten nun der Ordnung nach meine ganze Aufmerksamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungs- mittel und Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Ansspruch. Hier mußt' ich nun meine längst befestigte Ueberzeugung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, derjenige Beginn sei, woraus die ganze Chromatik sich entwickle.

Neberzeugt, daß rūckwärts, innerhalb dem Kreise der physioslogischen Farben, sich auch ohne mein Mitwirken eben dasselbe nothwendig offenbaren müsse, gieng ich vorwärts und redigirte, was ich Alles über Refraktion mit mir selbst und Andern verhandelt hatte. Denn hier war eigentlich der Ausenthalt jener bezaubernden Prinzessin, welche im siebenfardigen Schmuck die ganze Welt zum Besten hatte; hier lag der grimmig sophistische Dracke, einem Jeden bedrohlich, der sich unterstehen wollte, das Abentener mit diesen Irrsalen zu wagen. Die Bedeutsamkeit dieser Abtheislung und der dazu gehörigen Kapitel war groß; ich sucht ihr durch Ausführlichkeit genugzuthun, und ich fürchte nicht, das etwas versäumt worden sei. Daß, wenn bei der Refraktion Farben erscheinen sollen, ein Bild, eine Gränze verrückt werden müsse, ward sestgestellt. Wie sich bei subjektiven Versuchen schwarze und weiße Bilder aller Art durchs Prisma an ihren Rändern verhalten, wie das Gleiche geschieht an grauen Bildern aller Schattrungen, an

bunten jeder Farbe und Abstufung, bei stärkerer oder geringerer Refraktion, Alles ward streng auseinander gesetzt, und ich bin überzeugt, daß der Lehrer, die sämmtlichen Etscheinungen in Versjuchen vorlegend, weder an dem Phänomen noch am Vortrag etwas vermissen wird.

Die katoptrischen und paroptischen Farben folgten darauf, und es war in Betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritt oder fadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen läugnete man die Beugung und leitete die farbigen Streisen von Doppellichtern her. Daß die Känder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten werfen, kam bei einer ringförmigen Sonnenssinsterniß gar bekräftigend zum Vorschein.

Die sinnlich=sittliche Wirkung der Farbe ward darauf ausgeführt und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chroagénésie

betrachtet.

Mit dem Abdruck waren wir bis zum 13. Bogen des ersten Theils und bis zum 4. des zweiten gelangt, als mit dem 14. Oktober das grimmigste Unheil über uns hereinbrach und die übereilt gesslüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten drohte.

Glücklich genug vermochten wir, bald wieder ermannt, mit andern Geschäften auch dieses von Neuem zu ergreifen und in ge=

faßter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu fördern.

Nun wurden vor allen Dingen die nöthigen Tafeln sorgfältig bearbeitet. Eine mit dem guten und werthen Runge fortgesette Korrespondenz gab uns Gelegenheit, seinen Brief dem Schluß der Farbenlehre beizufügen, wie denn auch Seebecks gesteigerte Ver-

suche bem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust dankten wir den Musen für so offenbar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Uthem geschöpft, so sahen wir uns genöthigt, um nicht zu stocken, alsogleich den widerwärtigen polemischen Theil anzusassen und unsere Benühungen um Newtons Optik, so wie die Prüfung seiner Versuche und der daraus gezogenen Beweise, auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einleitung des polemischen Theils gelang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Verdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber doch innig erfreuliche Theilnahme. Das Wunderhorn, altersthümlich und phantastisch, ward seinem Verdienste gemäß geschätzt und eine Recension desselben mit freundlicher Behaglichkeit aussgefertigt. Hillers Naturdichtungen, gerade im Gegensat, ganz gegenwärtig und der Wirklichkeit angehörig, wurden nach ihrer Urt mit billigem Urtheil empfangen. Aladdin von Dehlenschläger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht Alles,

besonders im Verlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschplus bemerkt sinde, so scheint mir, als wenn eine Vorahnung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalantheil hatten doch die Nibes lungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Lust mehrerer verdienter Männer, die mit uns gleiche Bors

liebe theilten.

Schillers Verlassenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Versuchs schmerzlich gedenkend, allem Antheil an einer Herausgabe und einer biographischen Stizze des trefflichen Freundes standhaft entsagte.

Abam Müllers Vorlesungen kamen mir-in die Hände. Ich las, ja studirte sie, jedoch mit getheilter Empfindung; denn wenn man wirklich darin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mancher unsicherer Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Naturell auf falsche Wege führen mußten.

Hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus dem mystischen Gewölbe, wo sie ruhten, hervorgezogen. Der durch die sonder bare Sprachhülle hindurch wirkende rein kräftige Geist zog immer die Bildungslustigen wieder an, bis man, an so viel Rathseln müde und irre, sie bei Seite legte und doch jedesmal eine voll:

ständige Ausgabe zu munschen nicht unterlassen konnte.

Wielands Uebersetzung der Horazischen Epistel an die Pisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagniß kühner und wunderlicher Auslegungen des Ganzen sowohl als des Einzelnen, die ich wohl aufgezeichnet wünschte, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Konversation ausgesprochen, giengen ins Richts der Lüfte.

Der große Vortheil, mit einem Manne zu wohnen, ber sich aus dem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward und reichlich durch Fernows dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns durch seine Abhandlung über die italiänischen Dialekte mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte der neuern deutschen Literatur gewann gar manches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten, ferner durch den Druck der Gleimschen Briefe, die wir dem eingeweihten Korte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler Finsicht höchst schanswerthen Gattin verdanken.

Von ältern geschichtlichen Studien sindet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Kaisergeschichte gelesen, und ich exinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtung jenes Unregiments mich besiel.

An dem Höhern, Sittlich=Religiosen Theil zu nehmen, riesen mich die Studien von Daub und Creuzer auf, nicht weniger der Hallischen Missionsberichte zweiundsiedzigstes Stück, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des Herrn Dr. Knapp versdankte, welcher, von meiner aufrichtigen Theilnahme an der Versbreitung des sittlichen Gefühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Nachrichten von den gesegneten Fortsschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Von anderer Seite ward ich zu der Kenntniß des gegenwärtig Politischen geführt durch die Fragmente aus der Geschichte des politischen Gleichgewichtes von Europa von Gent, so wie mir von Aufklärung einzelner Zeitereignisse noch wohl ersinnerlich ist, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, Herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trafalgar, ihrem großen Sinn und kühner Ausführung nach, umständlich graphisch erklärte.

Seit 1801, wo ich nach überstandener großer Krankheit Pyrmont besucht hatte, war ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in kein Bad gekommen; in Lauchstädt hatt' ich dem Theater zu Liebe manche Zeit zugebracht, und in Weimar der Kunstausstellung wegen. Allein es meldeten sich dazwischen gar manche Gebrechen, die eine duldende Indolenz eine Zeit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich, Karls= bad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und behender Freund, Major von Hendrich, die ganze Reisesorge zu übernehmen geneigt war. Ich fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mai's ab. Unterwegs bestanden wir erst das Abenteuer, den Hussiten vor Naumburg beizuwohnen, und in eine Verlegenheit anderer Art geriethen wir in Eger, als wir bemerkten, daß uns die Pässe fehlten, die, vor lauter Geschäftigkeit und Reiseanstalt vergessen, durch eine wunderliche Komplikation von Umständen auch an der Gränze nicht waren abgefordert worden. Die Polizeibeamten in Eger fanden eine Form, diesem Mangel abzuhelfen, wie denn bergleichen Fälle die schönste Gelegenheit barbieten, wo eine Behörde ihre Kompetenz und Gewandtheit bethätigen kann; sie gaben uns einen Geleitschein nach Karlsbad gegen Versprechen, die Passe nachzuliefern.

An diesem Kurorte, wo man sich, um zu genesen, aller Sorgen entschlagen sollte, kam man dagegen recht in die Mitte von Angst und Bekümmerniß.

Fürst Reuß XIII., der mir immer ein gnädiger Herr gewesen, befand sich daselbst und war geneigt, mir mit diplomatischer Gewandtheit das Unheil zu entfalten, das unsern Zustand bedrohte. Gleiches Zutrauen hegte General Richter zu mir, der mich ins Vergangene gar manchen Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt, und mir ward ein Tagebuch vom 3. Oktober 1805 bis zum 17., als dem Tage der Uebergabe gebachter Festung, mitgetheilt. So kam der Juli heran; eine bes

deutende Nachricht verdrängte die andere.

Bu Förderniß geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Karlsbad nicht besucht, Joseph Müller treulich vorgearbeitet. Dieser wackere Mann, von Turnau gebürtig, als Steinschneider erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zulet in Karlsbad einheimisch geworden. Dort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und gerieth auf den Gedanken, die Karlsbader Sprudelsteine in Tascln zu schneiden und reinlich zu poliren, wodurch venn diese ausgezeichneten Sinter nach und nach der naturliebenden Welt bekannt wurden. Von diesen Produktionen der heißen Quellen wendete er sich zu andern auffallenden Gebirgserzeugnissen, sammelte die Zwillingskrystalle des Feldspathes, welche die dortige Umgegend vereinzelt sinden läßt.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen Theil genommen, als ich mit Baron von Racnit und andern Naturtreunden bedeutenden Gebirgsarten nachgieng, und in der Folge hatte er Zeit und Mühe nicht gespart, um eine mannigsaltige charafteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numeriren und nach seiner Art zu beschreiben. Da er nun dem Gebirg gefolgt war, so hatte sich ziemlich, was zusammengehörte, auch zusammengestunden, und es bedurfte nur Weniges, um sie wissenschaftlichen Zwecken näher zu führen, welches er sich denn auch, obgleich bie

und da mit einigem Widerstreben, gefallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir den größten Gewinn versprach, war die Aufmerksamkeit, die er dem Uebergangsgestein geschenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schwefelkies und auch endlich Kalkspath enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittelbar hieraus, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Zutritt des Wassers Erhitzung und Auflösung und so das geheimnisvolle Räthsel der wunderbaren Wasser aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir sorgfältig die Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu finden ist, weil die Gebäude des Schloßbergs darauf lasten. Wir zogen sodann zusammen durch die Gegend, besuchtes die auf dem Granit aufsigenden Basalte über dem Hammer, nahe

dabei einen Acker, wo die Zwillingskrystalle sich ausgepflügt sinden. Wir suhren nach Engelhaus, bemerkten im Orte selbst den Schriftzgranit und anderes vom Granit nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Aussicht der Charakter gewonnen.

Zu allem diesem kam der günstige Umstand hinzu, daß Herr Legationsrath von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mittheilend und gefällig, seine schönen mitgeführten Stusen bezlehrend sehen ließ, auch an unsern geologischen Betrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen ideellen Durchschnitt des Lessauer und Hohdorfer Gebirges zeichnete, wodurch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorliegender Muster sowohl des Grundzesteins als seiner Veränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu diesem Zwecke angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tags ablenkend.

Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herder, jener auf längere, dieser auf fürzere Zeit, an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja kontrastirende Vorstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Erfahrung hinzu-wenden weiß, gar Vieles zu lernen. Werners Ableitung des Sprusels von fortbrennenden Steinkohlenslößen war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen, ihm meine neuesten Ueberzeugungen mitzutheilen; auch gab er der Uebergangsgebirgsart vom Schloßberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Werth. August von Herder theilte mir einige schöne Erfahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, der verschieden ist, indem sie nach verschiedenen Himmelsgegenden streichen. Es ist immer schön, wenn man das Unbegreisliche als wirklich vor sich sieht.

Ueber eine pädagogisch=militärische Anstalt bei der französischen Armee gab uns ein trefflicher aus Bapern kommender Geistlicher genaue Nachricht. Es werde nämlich von Offizieren und Untersoffizieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Ertennen, so weit es ihn in seinem Kreise fördert, belehrt werde. Man sah wohl, daß die Absicht war, durchaus kluge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dieß aber setzte freilich voraus, daß der sie ansührende große Geist dessenungeachtet über jeden und alle hervorragend blieb und von Raisonneurs nichts

zu fürchten hatte.

Ungst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tüchtige Wille ächter deutscher Patrioten, welche in der ganz ernstlichen und nicht einmal verhohlenen Absicht, einen Bolksaufstand zu organisiren

und zu bewirken, über die Mittel dazu sich leidenschaftlich besprachen, so daß, während wir von fernen Gewittern uns bedroht sahen, auch in der nächsten Nähe sich Nebel und Dunst zu bilden ansieng.

Indessen war der deutsche Rheinbund geschlossen und seine Folgen leicht zu übersehen; auch fanden wir bei unserer Rückreise durch Hof in den Zeitungen die Nachricht, das deutsche Reich sei

aufgelöst.

Zwischen diese beunruhigenden Gespräche jedoch traten manche ableitende. Landgraf Kark von Hessen, tiefern Studien von jeher zugethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menscheit und war nicht abgeneigt, höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm einstimmig auf einen folgerechten Weg nicht gelangen konnte.

Karlsbad gab damals das Gefühl, als wäre man im Lande Gosen; Desterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genöthigt, und in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch Märsche und Wiedermärsche jeden Augenblid aufgeregt. Allein kaum war man zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich heranrollen sah, die entschiedenste Kriegs:

erklärung durch Heranmarsch unübersehlicher Truppen.

Eine leidenschaftliche Bewegung der Gemüther offenbarte sich nach ihrem verschiedenen Verhältniß, und wie sich in solcher Stimmung jederzeit Märchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem Tode des Grafen Haugwiß, eines alten Jugendsfreundes, früher als thätiger und gefälliger Minister anerkannt, jest der ganzen Welt verhaßt, da er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem französischen Uebergewicht auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort, Erfurt zu befestigen; auch unser Fürst als preußischer General bereitet sich zum Abzuge. Welche sorgenvolle Verhandlungen ich mit meinem treuen und ewig unvergeßlichen Geschäftsfreunde, dem Staatsminister von Voigt, damals gewechselt, möchte schwer auszusprechen sein; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem Fürsten im Hauptquartier

Miederroßla.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Kapellmeister Himmel war gegenwärtig, und man musizirte mit schwerem Herzen; es ik aber in solchen bedenklichen Momenten das Herkommliche, das Bergnügungen und Arbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlafen, it düsterer Folge hinter einander fortgehen.

Die Karlsbader Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September dahin, sie auszupacken und unter Bei stand des Direktor Lenz vorläufig zu katalogiren; auch ward eis solches Verzeichniß für das Jenaische Literatur-Intelligenzblatt fertig

geschrieben und in die Druderei gegeben.

Indessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohen lohe Platz zu machen, der, mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heranrückend, lieber auf der Straße nach Hof dem Feind entgegenzugehen gewünscht hätte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hegel manches philosophische Kapitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung heraus, von Ths beantwortet. Ich war bei Fürst Hohenlohe zu Tasel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Bekanntschaften; Niemanden war wohl, Alle fühlten sich in Verzweislung, die Keiner umhin konnte, wo nicht durch Worte, doch durch Betragen zu verrathen.

Mit Obrist von Massenbach, bem Beißtopfe, hatte ich eine wunderliche Scene. Auch bei ihm kam die Neigung zu schriftstellern ber politischen Klugheit und militärischen Thätigkeit in ben Weg. Er hatte ein seltsames Opus verfaßt, nichts Geringeres als ein moralisches Manifest gegen Napoleon. Jedermann ahnte, fürchtete die Uebergewalt der Franzosen; und so geschah es denn, daß der Drucker, begleitet von einigen Rathspersonen, mich angieng und sie sämmtlich mich dringend baten, den Druck des vorgelegten Manustriptes abzuwenden, welches beim Einrücken des französischen Heeres der Stadt nothwendig Verderben bringen muffe. Ich ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Perioden, deren erste mit den Worten ansieng: Napoleon, ich liebte dich! die lette aber: 3d hasse bich! Dazwischen waren alle Hoffnungen und Erwartungen ausgesprochen, die man anfangs von der Großheit des Napoleonischen Charakters hegte, indem man dem außerordentlichen Manne sittlich=menschliche Zwecke unterlegen zu muffen wähnte, und zulett ward alles das Bose, was man in der neuern Zeit von ihm erdulden muffen, in geschärften Ausbruden vorgeworfen. Mit wenigen Veränderungen hätte man es in den Verdruß eines betrogenen Liebhabers über seine untreue Geliebte übersetzen können, und so erschien dieser Aufsatz eben so lächerlich als gefährlich.

Durch das Andringen der wackern Jenenser, mit denen ich so viele Jahre her in gutem Verhältniß gestanden, überschritt ich das mir selbst gegebene Geset, mich nicht in öffentliche Händel zu mischen; ich nahm das Heft und fand den Autor in den weitzläusigen antiken Zimmern der Wilhelmischen Apotheke. Nach erzneuerter Bekanntschaft rückte ich mit meiner Protestation hervor und hatte, wie zu erwarten, mit einem beharrlichen Autor zu thun. Ich aber blieb ein eben so beharrlicher Bürger und sprach die Argumente, die freilich Gewicht genug hatten, mit beredter Heftigkeit aus, so daß er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch, daß ein

langer stracker Preuße, dem Ansehen nach ein Adjutant, in und bewegter Stellung und unveränderten Gesichtszügen dabei stand und sich wohl über die Kühnheit eines Bürgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich schied von dem Obristen im besten Vernehmen, verslocht in meinen Dank alle persuasorischen Gründe, die eigentlich an sich hinreichend gewesen wären, nun aber eine milde Versöhnung hervorbrachten.

Noch trefflichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag den 3. Oktober. Den Prinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art tüchtig und freundlich; Generallieutenant von Grawert, Obrist von Massow, Hauptmann Blumenstein, letterer jung, Halbfranzose, freundlich und zutraulich. Zu Mittag mit Allen

bei Kürst Hohenlohe zur Tafel.

Verwunderlich schienen mir, bei dem großen Zutrauen auf preußische Macht und Kriegsgewandtheit, Warnungen, die hie und da an meinen Ohren vorübergiengen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Papiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller Hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Nun wenn der Himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Weimar Alles in voller Unruhe und Bestürzung. Die großen Charaktere waren gefaßt und entschieden: man fuhr fort zu überlegen, zu beschließen. Wer bleiben, wer

sich entfernen sollte? das war die Frage.

### 1807.

Zu Ende des vorigen Jahrs war das Theater schon wieder er öffnet: Balkon und Logen, Parterre und Galerie bevölkerten sich gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat Alles die alte Richtung angenommen. Freilich hatten wir von Glück zu sagen, daß der Kaiser seiner Hauptmarime getren blieb, mit Allem, was den sächstschen Ramen sührte, in Frieden und gutem Willen zu leben, ohne sich durch irgend einen Rebenumstand irre machen zu lassen. General Denzel, der in Jena vor so viel Jahren Theologie studirt hatte und wegen seiner Lokalkenntnisse zu jener großen Expedition berusen ward, zeigte sich als Kommandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jüngere Mounier, bei uns erzogen, mit Freundschaft an manches Haus gelindes Berfahren beschwichtigte nach und nach die beunruhigten Gemüther. Jeder hatte von den schlimmen Lagen der etwas zu erzählen und gesiel sich in Erinnerung überstandenen Unbeils; auch

ertrug man gar manche Last willig, als die aus dem Stegretf

einbrechenden Schrecknisse nicht mehr zu fürchten waren.

Ich und meine Nächsten suchten also bem Theater seine alte Konsistenz wieder zu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet, aber boch zufällig, zu einem neuen Glanz, durch eine freundliche, ben innigsten Frieden herstellende Kunsterscheinung. Tasso ward aufgeführt, allerdings nicht erst unter solchen Stürmen, vielmehr längst im Stillen eingelernt; benn wie bei uns antretende jüngere Schauspieler sich in manchen Rollen übten, die sie nicht alsobald übernehmen sollten, so verfuhren auch die ältern, indem sie manchmal ein Stud einzulernen unternahmen, das zur Aufführung nicht eben gleich geeignet schien. Hiernach hatten fie auch Tasso seit geraumer Zeit unter sich verabredet, vertheilt und einstudirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und daran geknüpftem Eigensinn, die Borstellung hätte ansagen und entscheiden wollen. Nun, da Manches zu stoden schien, da sich zu anderm Neuen weder Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig zu feiernde Festtage sich brängten, da regte sich die freundliche Zudringlichkeit meiner lieben Zöglinge, so daß ich zulett dasjenige halb unwillig zugestand, was ich eifrig hätte wünschen, befördern und mit Dank anerkennen sollen. Der Beifall, den das Stud genoß, war vollkommen der Reife gleich, die es durch ein liebevolles, anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie dasjenige als möglich zeigten, was ich hartnäckig als unmöglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nächsten Monate das Theater behandelt und junge Schauspieler in Allem, was ihnen nöthig war, besonders in einer gewissen natürlichen Gesetztheit und eigener persönlichen Ausbildung, die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Eine höhere Bedeutung für die Zukunft gab sodann ber standhafte Bring, ber, wie er einmal zur Sprache gekommen, im Stillen unaufhaltsam fortwirkte. Auf ein anderes, freilich in anderm Sinne, problematisches Theaterstück hatte man gleichfalls ein Auge geworfen: es war der zerbrochene Krug, der gar mancherlei Bedenken erregte und eine bochst ungunstige Aufnahme zu erleben hatte. Aber eigentlich erholte sich das Weimarische Theater erst durch einen längern Aufenthalt in Halle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichfalls gebildeten, ju höhern Forderungen berechtigten Publikum das Beste, mas man liefern konnte, zu leisten genöthigt war. Das Repertorium dieser Sommervorstellungen ist vielleicht das bedeutendste, was die Weimarische Bühne, wie nicht leicht eine andere, in so kurzer Zeit gebrängt aufzuweisen hat.

Gar bald nach Aufführung bes Tasso, einer so reinen Dar=

stellung zarter, geist = und liebevoller Hof: und Weltscenen, verließ Herzogin Amalie den für sie im tiefsten Grund erschütterten, ja zerstörten Vaterlandsboden, Allen zur Trauer, mir zum besondern Kummer. Ein eiliger Aufsatz, mehr in Geschäftsform als in höherm innern Sinne abgefaßt, sollte nur Bekenntniß bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sei. Indessen

wird man jene Stizze zunächst mitgetheilt finden.

Um mich aber von allen diesen Bedrängnissen loszureißen und meine Geister ins Freie zu wenden, kehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen zurück. Schon waren mehrmals Anklänge bis zu mir gedrungen, daß die frühere Denkweise, die mich glücklich gemacht, auch in verwandten Gemüthern sich entwickle; daher fühlte ich mich bewogen, die Metamorphose ber Pflanzen wieber abdrucken zu lassen, manchen alten Heft= und Papierbundel durchzusehen, um etwas den Naturfreunden Angenehmes und Rüslick daraus zu schöpfen. Ich glaubte des Gelingens dergestalt sicher zu sein, daß bereits im Meßkatalog Ostern dieses Jahrs eine Antündigung unter dem Titel: Goethe's Ideen über organische Bildung dieserwegen auftrat, als könnte junachst ein foldes heft ausgegeben werden. Die tiefern hierauf bezüglichen Betrachtungen und Studien wurden deshalb ernstlicher vorgenommen als je; besonders suchte man von Kaspar Friedrich Wolfs Theoris generationis sich immer mehr zu durchdringen. Die ältern osters logischen Ansichten, vorzüglich die im Jahr 1790 in Benedig von mir gemachte Entdeckung, daß der Schädel aus Rückenwirbeln gebildet sei, ward näher beleuchtet und mit zwei theilnehmenden Freunden, Voigt, dem jüngern, und Riemer, verhandelt, welche beibe mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß so eben biese Bedeutung der Schädelknochen durch ein akademisches Programm ins Publikum gesprungen sei, wie sie, da sie noch leben, Zeugnif geben können. Ich ersuchte sie, sich stille zu halten; denn das in eben gedachtem Programm die Sache nicht geistreich durchbrungen, nicht aus der Quelle geschöpft war, fiel dem Wissenden nur aller sehr in die Augen. Es geschahen mancherlei Versuche, mich reben zu machen: allein ich wußte zu schweigen.

Nächstdem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosenlehre durch einen Zufall begünstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Wassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgends ist wohl die Verwandlung eines Glieds, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Augen

zu sehen als bei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner seit so vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Fels um Fels beklettert und beklopft, auch nicht versäumt wurde,

Stollen und Schächte zu befahren, so hatte ich auch die Natur= erscheinungen dieser Art theils selbst gezeichnet, um ihre Weise und Wesen mir einzudrücken, theils zeichnen lassen, um richtigere Abbildungen zu gewinnen und festzuhalten. Bei allem diesem schwebte mir immer ein Modell im Sinne, wodurch das anschaulicher zu machen wäre, wovon man sich in der Natur überzeugt hatte. Es sollte auf der Oberfläche eine Landschaft vorstellen, die aus dem flachen Lande bis an das höchste Gebirg sich erhob. Hatte man die Durchschnittstheile aus einander gerückt, so zeigte sich an den innern Profilen das Fallen, Streichen, und was sonst verlangt werden mochte. Diesen ersten Versuch bewahrte ich lange und bemühte mich, ihm von Zeit zu Zeit mehr Vollständigkeit zu Freilich aber stieß ich dabei auf Probleme, die so leicht nicht zu lösen waren. Höchst erwünscht begegnete mir daber ein Untrag des wackern Naturforschers Haberle, den Legationsrath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit dem Wunsch, daß er sie weiter bringen möge; allein bei einiger Berathung darüber ward ich nur allzubald gewahr, daß wir in der Behandlungsart nicht übereinstimmen dürften. Ich überließ ihm jedoch die Anlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffend, habe sie aber, da er wegen meteorologischer Mißlehren sich von Weimar verdrießlich entfernte, niemals wiedergesehen.

Hochgeehrt fand ich mich auch in der ersten Hälfte des Jahrs durch ein von Herrn Alexander von Humboldt in bildlicher Darstellung mir auf so bedeutende Weise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst

einem Naturgemälde der Tropenländer.

Aus frühester und immer erneuter Freundschaft für ben edeln Verfasser und durch diesen neuesten mir so schmeichelhaften An= klang aufgerufen, eilte ich, bas Werk zu studiren; allein die Profiltarte dazu sollte, wie gemeldet ward, erst nachkommen. Ungeduldig, meine völlige Erkenntniß eines solchen Werkes aufgehalten zu seben, unternahm ich gleich, nach seinen Angaben, einen gewissen Raum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich der Vorschrift gemäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet und sie als die Licht= und Sonnenseite dar= gestellt hatte, so sett' ich zur Linken an die Stelle der Schatten= seite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Lands schaft, nicht unangenehm bem Unblid. Diese zufällige Arbeit widmete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich sie schuldig geworden war. Das Industriekomptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunst erwarb, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

Bu der Farbenlehre wurden mit Genauigkeit und Mühe die

längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rückt und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Newton durch Berknüpfung mehrerer Werkzeuge und Vorrichtungen einen experimentalen Unsug getrieben hatte, so wurden besonders die Phano: mene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwickt und überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andern genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche behielt man zugleich immer im Auge. Nuguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst willkommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur Sprache, und zur Vorbereitung schrieb man das Schema des sunszehnten Jahrhunderts.

Freund Meyer studirte das Kolorit der Alten und sieng an, einen Aufsat darüber auszuarbeiten; die Verdienste dieser nie genug zu schätzenden klassischen Altvordern wurden in ihrer reinen Ratürlichkeit redlich geachtet. Eine Einleitung zur Farbenlehre, dazu ein Vorwort war geschrieben; auch versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersetung ins Französische, wovon mich die dis jetzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen mußte die Polemik immer fortgesetzt und die gedrucken Bogen beider Theile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren dreißig Aushängebogen des ersten und fünf des zweiten Theils in

meinen Händen.

Wie es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange bes schäftigt und sie uns so bekannt und eigen werden, daß sie uns bei jeder Gelegenheit vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichniss weise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar glückliche Einsfälle heiterer Freunde in unsern literarischen Mittheilungen ans führen werde.

Das Manustript zu meinen Schriften wird nach und nach ab-

gesendet; die erste Lieferung kommt gedruckt an.

Ich vernehme Hackerts Tod; man übersendet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsätze und Stizzen; ich schreibe sein

Leben im Auszuge, zuerst fürs Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Karlsbad hatte mein Besinden dergestalt verdessert, daß ich wohl das Glück, dem großen hereins brechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sein, ungezweiselt jener sorgfältig gebrauchten Kur zuschreiben durfte. Ich entschloß nich daher zu einer abermaligen Reise, und zwar einer baldigen; und schon in der zweiten Hälfte des Mai's war ich daselbst angelangt. An kleinern Geschichten, ersonnen, angesangen, sortgesetzt, ausges

führt, war diese Jahreszeit reich; sie sollten alle, durch einen romantischen Faden unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wandersjahre zusammen geschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganzesbilden. Zu diesem Zweck sinden sich bemerkt: Schluß der neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Glücklich war ich nicht weniger mit Joseph Müllers Karlsbader Sammlung. Die Vorbereitungen des verflossenen Jahres waren sorgfältig und hinreichend; ich hatte Beispiele der darin aufzuführenden Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwecke hartnäckig verfolgend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre Charakteristik und dem Vorkommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet, gelangt' ich dießmal nach Karlsbad in die Fülle des Müllerischen Steinvorraths. Mit weniger Abweichung von der vorjährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersamms lung noch beisammen fand, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinfreundes die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aufsatz gefertigt und wiederholt mit Sorgfakt

durchgegangen.

She der kleine Auffatz nun abgedruckt werden konnte, mußte die Billigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so hab' ich das Vergnügen, auf einem meiner Manuskripte das Vidi der Prager Censur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitsaden dienen und zu mehr spezieller Untersuchung Anlaß geben. Zugleich war die Absicht, gewisse geologische Ueberzeugungen in die Wissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß die Aufmerksamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen darauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die freilich wegen der Konkurrenz so nöthige Geheimnißlust, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Ausstüchte ersann, um seine Freunde

und Gönner irre zu führen.

In reisern Jahren, wo man nicht mehr so hestig wie sonst durch Zerstreuungen in die Weite getrieben, durch Leidenschaften in die Enge gezogen wird, hat eine Badezeit große Bortheile, indem die Mannigsaltigseit so vieler bedeutender Personen von allen Seiten Lebensbelehrung zuführt. So war dieses Jahr in Karlsbad mir höchst günstig, indem nicht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern sich auch ein Verhältnis anknüpste, welches sich in der Folge sehr fruchtbar ausbildete. Ich traf mit dem Residenten von Reinhard zusammen, der mit Sattin und Kindern diesen Ausenthalt wählte, um von harten Schicksalen sich zu erholen und auszuruhen. In frühern Jahren mit in die französische Revolution verslochten, hatte er sich einer Folge von Generationen angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste hoch empor gekommen. Napoleon, der ihn nicht lieben konnte, wußte ihn doch zu gebrauchen, sendete ihn aber zulcht an einen unerfreulichen und gefährlichen Posten, nach Jass, wo er, seiner Pslicht treulich vorstehend, eine Zeit lang verweilte, sodann aber von den Russen aufgehoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinigen geführt, endlich auf diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Heima aus diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Heima tus Lochter, eine tressliche Beschreibung aufgesetzt, wodurch man die verwickelten, ängstlichen Zustände genauer einsah und zu wahrer Theilnahme hingenöthigt wurde.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmann von Schiller und Euvier darstellte, war bedeutend genug, um alsobald eine nähere Verbindung zu bewirken. Beide Gatten, wahrhaft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Kreis gezogen. Der treffliche Mann schles sich um so mehr an mich, als er, Repräsentant einer Nation, die im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

Ein Mann vom Geschäftssache, gewohnt, sich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsobald zureckt gelegt in klarer Ordnung zu erkennen, leiht einem Jeden sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Aufmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnte. Er ward sehr bald damit vertraut, übernahm die Uebersetung einiger Stellen, ja wir machten den Bersuch einer sonderbaren wechselseitigen Mittheilung, indem ich ihm Geschickte und Schicksale der Farbenlehre, von den ältesten Zeiten die auf die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Lebensgeschickte an andern Tage gleichfalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem, was ihm begegnet, er mit dem, was wich auf das lebhafteste beschäftigte, zugleich bekannt und ein innigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Bunächst hab' ich nun der Fürstin Solms, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie ver anlaßte mich jederzeit, ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stell das Neueste, was mir aus Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedes Mal als der Ausbruck eines

wahren Gefühls auch wahr erschien und, weil sie aus dem Innern hervortrat, wieder aufs Innerste ihre Wirkung ausübte. Eine freundlich sinnige Hofdame, Fräulein L'Estocq, war es, welche mit gutem Geiste diesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

Sodann sollte mir der Name Reinhard noch ein Mal theuer werden. Der königlich sächsische Oberhofprediger suchte seine schon sehr zerrüttete Gesundheit an der heißen Quelle wieder aufzubauen. So leid es that, diesen Wackern in bedenklichen Krankheitsumständen zu sehen, so erfreulich war die Unterhaltung mit ihm. Seine schöne sittliche Natur, sein ausgebildeter Geift, sein redliches Wollen, so wie seine praktische Einsicht, was zu wünschen und zu erstreben sei, traten überall in ehrwürdiger Liebenswürdigkeit hervor. er gleich mit meiner Art, mich über das Vorliegende zu äußern, sich nicht ganz befreunden konnte, so hatt' ich doch die Freude, in einigen Hauptpunkten gegen die herrschende Meinung mit ibm vollkommen überein zu stimmen; woraus er einsehen mochte, daß mein scheinbarer liberalistischer Indifferentismus, im tiefsten Ernste mit ihm prattisch zusammentreffend, doch nur eine Maste sein dürfte, hinter der ich mich sonst gegen Pedanterie und Dünkel zu schützen suchte. Auch gewann ich in einem hohen Grade sein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und so waren es sittliche, das Unvergängliche berührende Gespräche, welche das Gewaltsame ber auf einander folgenden Kriegsnach= richten ablehnten oder milberten.

Die erneuerte Bekanntschaft mit dem verdienten Kreishauptsmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet der vielssachen Arbeiten dieses überhäuften Geschäftsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Jena am furchtbaren Borabend unserer Unglückstage theilnehmend und aufrichtig gefunden. Voller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Sinssalle, war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwank zusammen; doch konnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Nun aber schloß sich mir ein neuex Kreis auf: Fürstin Basgration, schön, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorzgestellt, dessen Name mir schon so viele Jahre bekannt, dessen Persönlichkeit mir durch Verhältnisse zu meinen Freunden höchst merkwürdig geworden. Seine Gegenwart bestätigte seinen Rus; er zeigte sich immer heiter, geistreich, allen Vorfällen gewachsen und als Welt= und Lebemann überall willkommen und zu Hause.

Der Herzog von Koburg zeichnete sich aus durch schone Gestalt und anmuthig würdiges Betragen. Der Herzog von Weimar, den ich in Bezug auf mich zuerst hätte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Kreis zu verdanken hatte, der lebte denselben durch seine Gegenwart vorzüglich. Graf Corne illan war auch hier durch sein ernstes, ruhiges Betragen und dadurch, daß er angenehme Kunstwerke zur Unterhaltung brachte, immer willsommen. Vor der Wohnung der Fürstin, mitten auf der Wiese, sanden sich stets einige Glieder dieser Kette zusammen; unter diesen auch Hofrath von Gent, der mit großer Einsicht und Uebersicht der kurzvergangenen Kriegsereignisse mir gar ost seine Gedanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Erfolg der Schlachten und endlich sogar die erste Rachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

An Aerzten war dießmal Karlsbad gleichfalls gesegnet. Dr. Kapp von Leipzig nenne ich zuerst, dessen Anwesenheit im Bade mich immer glücklich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sorgsalt für den, der sich ihm anvertraute, höchst gewissen haft war. Hofrath Sulzer von Konneburg, ein treuer Natursforscher und emsiger Mineralog, schloß sich an. Dr. Mitterbacher, sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch beirätbig. Dr. Florian, ein Böhme von Manetin, trat gleichfalls hinzu. Und so hatte man Gelegenheit, mehr als Eine der ärztlichen Denks

und Behandlungsweisen gewahr zu werden.

Auch von Seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt, Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen besser als discher zu ehren und den herangelockten Fremden eine angenehmere Lokalität zu bereiten. Ein zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hossnungen für die unvermögende Klasse, und die höhern Stände freuten sich schon zum voraus, dereinst am Neubronnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren: man hatte die Sache wirklich im Großen über dacht; und ich freute mich gleichfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend Andern aus dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geräumige Säulenhalle versetz zu sein.

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches Andere förderlich. Die Porzellanfabrik in Dalwitz bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung, daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit sei. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zu geeignet glaubten, wissen wir jetzt an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten säche

sischen Porzellanerde, die sich jett überall hervorthut.

Für ein näheres Verständniß der Edelsteine war mir die Gesgenwart eines Juweliers, Zöldner von Prag, höchst interessant; denn ob ich ihm gleich nur Weniges abkaufte, so machte er mich mit so Vielem bekannt, was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nuten gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebüchern ansgemerkt finde, wie des Dr. Hausmann und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen in der Gesellschaft gedacht

worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tagen des Karlsbader Aufenthalts, Bergrath Werners Anwesensheit höchst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht als durch übereinstimmende Grundsäte. Ich vermied, seinen Sprudelzursprung aus Kohlenslößen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich mustershafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Erfahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bildung gegen konglomeratische hervorzuheben, und ob ihm gleich das Prinzip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gefolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es, nach trefslicher eigenartiger Bestimmung, dattelsörmigskörnigen Quarz, der bei Priedorn in Schlesien gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens und

veranlaßte dadurch vieljährige Nachforschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es sei nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentressen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erzinnern uns, daß dieser oder jener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir tressen ihn und wünschen uns gerade in diesem Fache zu beslehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewendet, und das, was wir bei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Augen gekommen. So gieng es mir dießmal mit Bergrath Werner, welcher oryktognostische und geognostische Gespräche lieber vermied und unsere Aufmerksamkeit für ganz andere Gegenstände forderte.

Der Sprachforschung war er dießmal ganz eigentlich ergeben; deren Ursprung, Ableitung, Verwandtschaft gab seinem scharfssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bibliothek von Pappenkasten mit sich, worin er Alles,

was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und dadurch eine freie, geistreiche Mittheilung

erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu parador erscheine, so denke man an die Nöthigung, wodurch dieser Treffliche in ein solches Fach hineingedrängt worden. Jedes Wissen sorbert ein zweites, ein drittes und immer sosort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen verfolgen, eins ergiebt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir uns getrieben, es in seinem Zussammenhange auf: und abwärts zu verfolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Vorgänger beliebt; da er aber zu unterscheiden ansieng, da sich täglich neue Gegenstände aufs brangen, so fühlte er die Nothwendigkeit, selbst Namen zu ertheilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht, wie man denkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher würde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werden, wenn er eine Kritik der vorliegenden orpktognostischen Nomenklatur schreiben wollte. Werner fühlte das gar wohl und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwicklungs und Bildungssinne betrachten und ihnen das, was zu seinem Zwecke gefordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht, einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Centrum seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so läßt er's auf sich berühen und treibt wieder neue Versuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist, seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch möglichst erkennen und ausfüllen möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Zweck vergessen hätte, welches wir doch keineswegs behaupten dürsen, so waren wir doch Beugen der Freudigkeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken und darin eine Beit lang Glück und Befriedigung zu sinden.

Sonst ward mir weder Muße noch Gelegenheit, in ältere Behandlungen der Naturgeschichte einzugehen. Ich studirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man müßte sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen

begreifen, mas hier gemeint und gethan sei.

Gegen das Ende der Kur kam mein Sohn nach Karlsbad, dem ich den Anblick des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuerk, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten.

Es war zu jener Zeit eine Art von Pekeschen Mode, grün, mit Schnüren von gleicher Farbe vielfach besett, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem, und deßhalb ihr Gebrauch sehr verbreitet. Diese hülle hatten sich mehrere burch ben Krieg versprengte preußische Offiziere zu einer Interimsuniform beliebt und konnten überall unter Pächtern, Gutsbesitzern, Jägern, Pferdehändlern und Studenten unerkannt umbergeben. Mein Sohn trug bergleichen. Indessen hatte man in Karlsbad einige dieser verkappten Offiziere ausgewittert, und nun deutete gar bald bieses ausgezeichnete Rostum auf einen Breußen.

Niemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fräulein L'Estocq an der Tepelmauer vor dem sächsischen Saale; er geht vorbei und grüßt; sie zieht mich bei Seite und sagt mit Heftigkeit: Dieß ist ein preußischer Offizier; und was mich erschreckt, er sieht meinem Bruder sehr ähnlich. Ich will ihn herrufen, verssepte ich, will ihn examiniren. Ich war schon weg, als sie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Sie keine Streiche! Ich brachte ihn zurud, stellte ihn vor und sagte: Diese Dame, mein Herr, münscht einige Austunft. Mögen Sie uns wohl entdeden, woher Sie kommen und wer Sie sind? Beibe junge Personen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte, was es bedeuten solle, und das Fräulein schweigend auf einen schicklichen Rückzug zu benken schien, nahm ich das Wort und erklärte mit einer scherzhaften Wendung, daß es mein Sohn sei, und wir müßten es für ein Familiengluck halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ähnlich sehen könnte. Sie glaubte es nicht, bis das Märchen endlich in Wahrscheinlichkeit und zulett in Wirklichkeit übergieng.

Das zweite Abenteuer war nicht so ergötlich. Wir waren schon in den September gelangt, zu der Jahreszeit, in welcher die Polen häufiger sich in Karlsbad zu versammeln pflegen. Ihr Haß gegen die Preußen war schon seit langer Zeit groß und nach den letten Unfällen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter der grünen, als polnischen Ursprungs recht eigentlich polnischen Jack dießmal auch einen Preußen wittern. Er geht auf dem Platz umher, vor den Häusern der Wiese; vier Polen begegnen ihm auf der Mitte des Sandwegs hergehend; einer löst sich ab, geht an ihm vorbei, sieht ihm ins Gesicht und gesellt sich wieder zu ben andern. Mein Sohn weiß so zu mandvriren, daß er ihnen noch= mals begegnet, in der Mitte des Sandwegs auf sie losgeht und die Viere durchschneidet, dabei sich auch ganz kurz erklärt, wie er heiße, wo er wohne und zugleich daß seine Abreise auf morgen früh bestimmt sei und daß, wer was an ihn zu suchen habe, es Diesen Abend noch thun könne. Wir verbrachten den Abend, ohne

beunruhigt zu sein, und so reisten wir auch den andern Morgen ab. Es war, als könnte diese Komödie von vielen Akten wie ein

englisches Luftspiel nicht endigen ohne Ehrenhändel.

Bei meiner Rückfunft von Karlsbad brachten mir die Sänger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunst und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vergnügte mich nunmehr, bekannten Melodieen neue, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit unter zulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliebtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedicktet worden. Musikalische mehrstimmige Vorübungen sanden sleißig Statt, und am 30. Dezember konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beförderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse konzerts meisterliche Geschicklichkeit eigen war, mit der Violine dem Gesang nachzuhelsen und dem Sänger Sicherheit, Muth und Lust einzusslößen. Dieß gab Veranlassung zu musikalischen Didaskalien, nach Art jener dramatischen zu halten, als Vorübung, um den Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt würden. Zugleich war die Absicht, Personen von weniger Stimme in leichten, saßlichen Opern, die als Einschub immer willkommen sind, brauch dar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang sernerhin eine Uebung mehrstimmigen Gesanges, welches denn früher ober später dem Theater zum Nuzen, zu gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bühne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeit lang auftreten sollten; ferner einen Prolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener wider

wärtigen Trennung zu feiern.

Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Pandorens Wiederkunft zu bearbeiten ansieng. Ich that es zwei jungen Männern, vieljährigen Freunden, zu Liebe, Leo von Seckendorf und Dr. Stoll; beide von literarischem Bestreben, dachten einen Musenalmanach in Wien herauszusördern; er sollte den Titel Pandora führen, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Fixibee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Intentionen, wie ein Jeder sich überzeugen wird, der das Stud, so weit es vorliegt, aufmerksam betrachten mag.

Dem Bande meiner epischen Gedichte sollte Achillers hingegefügt werden; ich nahm das Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur den ersten Gesang so weit zu führen, um ihn an-

fügen zu können.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Müller
hatte mit Anfang des Jahrs zum Andenken König Friedrichs II.
- rine akademische Rede geschrieben und wurde deßhalb heftig angefochten. Nun hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste
geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gefälliges zu erzeigen
und glaubte, es würde ihm angenehm sein, wenn er von irgend
einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher Wiederhall durch eine harmlose Uebersetzung schien mir das Geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wußte mir's
Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Pandorens Wiederkunft war schematisirt, und die Ausführung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon, wie absichtlich dieses Werk unternommen und

fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäfztigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtsschaften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie dehnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Weise hätte beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften brücken das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen und manche Vorarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzten Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die

Nibelungen, wovon wohl Manches zu sagen wäre.

Ich kannte längst das Dasein dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das köstliche Werk blieb roh bei mir liegen, und ich, in anderm Geschäft, Neigung und Sorge besangen, blieb so stumpf dagegen, wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zusällig eine Seite, die nach außen gekehrt war, und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantasirte mir vielmehr eine für sich besstehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschäftigte, obschon ich es nicht dazu brachte, sie abzuschließen und zu vollenden.

Nun aber ward, wie Alles seine Reife haben will, durch patriotische Thätigkeit die Theilnahme an diesem wichtigen Alter thum allgemeiner und der Zugang bequemer. Die Damen, benen ich das Glück hatte noch immer am Mittwoche Vorträge zu thun, erkundigten sich darnach, und ich säumte nicht, ihnen davon ge wünschte Kenntniß zu geben. Unmittelbar ergriff ich bas Origina und arbeitete mich bald dermaßen hinein, daß ich, den Text vor mir habend, Zeile für Zeile eine verständliche Uebersetzung vor lesen konnte. Es blieb der Ton, der Gang, und vom Inhalt gieng auch nichts verloren. Am besten glückt ein solcher Vortrag ganz aus dem Stegreife, weil der Sinn sich beisammen halten und der Geist lebendig=kräftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisiren ist. Doch indem ich in das Ganze des poetischen Werks auf diese Weise einzudringen dachte, so versäumte ich nicht, mich auch dergestalt vorzubereiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande ware. Ich verfertigte mir ein Verzeichniß der Personen und Charaktere, flüchtige Aufsätze über Lokalität und Geschichtliches, Sitten und Leibenschaften, Harmonie und Inkongruitäten, und entwarf zugleich zum .
ersten Theil eine hypothetische Karte. Hierdurch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für die Folge, indem ich nachher bie ernsten anhaltenden Bemühungen deutscher Sprach: und Alterthums freunde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu benuten wußte.

Zwei weit ausgreisende Werke wurden durch Dr. Niethammer angeregt, von München her; ein historisch=religioses Volksbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergötung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisirt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von Beiden, weil doch in der Folge etwas Aehnliches unternommen werden konnte, die gesammelten

Papiere zurückgelegt.

Bu Haderts Biographie wurde die Borarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; denn die mir über lieferten Papiere waren weder ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulden und, wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daber diese Arbeit mehr Sorgsalt und Nühe als ein eigenes, aus mir selbst entsprungenes Werk, und es gehörte einige Beharrrlichtet und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manustripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das Allerfreundlichste begegneten.

Sowohl der polemische als der historische Theil der Farbenlehre rücken zwar langsam, aber doch gleichmäßig fort; von

*3*, -

geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonius und Boyle die Hauptschriftsteller. Am Ende des Jahrs ist der erste Theil meist vollendet, der zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt. Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach den triegerischen Stürmen, aus denen sie glücklich und wie durch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämmtlich revistire, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rückfehr davon genüglicher Vortrag abstatten.

### 1808.

Die geselligen Persönlichkeiten in Karlsbad hatten diesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Kurland, immer selbst anmuthig, mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Recke, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bildeten höchst erfreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zusstände. Man hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, in denselben Verbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war, als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander, ohne sich eigentlich zu kennen eigentlich zu kennen.

eigentlich zu kennen.

Für mich machte die Familie Ziegefar einen andern mehr entschiedenen, nothwendigern Kreis. Ich kannte Eltern und Nachstommen dis in alle Verzweigungen; für den Vater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl sagen, Verehrung empsunden. Die unverwüstbare behagliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umzgedung Niemand undefriedigt. Kinder, bei meinem ersten Sintritt in Drackendorf noch nicht gedoren, kamen mir stattlich und liedenszwürdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Verwandte schlossen sich an; einiger und zusammenstimmender wäre kein Zirkel zu sinden. Frau von Seckendorf, geborene von Uechtriß, und Pauline Gotter waren nicht geringe Zierden dieses Vershältnisses. Alles suchte zu gefallen, und jedes gesiel sich mit dem andern, weil die Gescllschaft sich paarweise bildete und Scheelsucht und Mißhelligkeit zugleich ausschloß. Diese ungesuchten Verdältnisse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeutendern Interessen eine Novelle nicht übel gekleidet hätte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Haushalt ersschienen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unverweitlich. Das Leben zwischen Kaulsdad und Franzensbrunn, im Ganzen nach gemessener Vorsschrift, im Einzelnen immer zusällig veranlaßt, von der Klugheit

der Aeltern zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jüngem am Ende doch geformt, machte auch die aus solchem Konflikt her vorgehenden Unbilden immer noch ergötzlich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zulet Alles ausgeglichen und überwunden war.

Von jeher, und noch mehr seit einigen Jahren, überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur da sind, um die Menge binge halten und über den Augenblick zu verblenden, es sei nun, das den Redakteur eine äußere Gewalt hindere, das Wahre zu sagen, oder daß ein innerer Parteifinn ihm eben daffelbe verbiete, las ich keine mehr; denn von den Hauptereignissen benachrichtigten mich neuigkeitslustige Freunde, und sonst hatte ich im Laufe biefer Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jedoch, burch Freundlichkeit des Herrn Cotta regelmäßig zugesendet, bäufte sich bei mir an; und so fand ich durch die Ordnungsliebe eines Rangleis genossen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Karlsbad abreisen wollte. Db ich nun gleich ber Erfabrung gemäß wenig Bücher bei solchen Gelegenheiten mit mir nabn. indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutt, wohl aber solche liest, die uns zufällig von Freunden mitgetheilt werden, so fand ich bequem und erfreulich, diese politische Bibliothet mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir unerwarteten Unter richt und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche Diese Bande bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnb barum, fo daß ich sie am Ende gar nicht wieder gur hand bringen tounte. Und vielleicht zeigte dieses Blatt eben barin sein besonderes Ber dienst, daß es mit kluger Retardation zwar hie und da zurückielt, aber boch mit Gewissenhaftigkeit nach und nach mitzutheilen nicht verfäumte, was dem sinnigen Beobachter Aufschluß geben follte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer bänglich genug, so daß die verschiedenen Bölkerschaften, welche an einen solchen Heilort zusammentressen, gegen einander eine gewisse Kopprehension empfanden und deßhalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lekture solchen Schriften als ein Surrogat desselben lebhaftes Bedürfnis werden.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht vergessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sein beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es westimmer ängstlich, eine Einladung zu seiner Tasel anzunehmen, weit nan nicht voraussehen konnte, welchen der Ehrengäste er schonungslos zu behandeln zufällig geneigt sein möchte.

Sodann will ich noch des Fürstbischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweden, in der Badeliste von Reiterholn jenannt, erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zus hulich, bei einer wahrhaft persönlichen Würde. Mit letterem war ie Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Seheimziß schonte, und doch es zufällig zu berühren immer fürchten nußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihn nicht uchten und er uns vermied.

Rreishauptmann von Schiller zeigte sich, wie immer, eher den Kurgästen ausweichend, als sich ihnen anschließend, ein an einer Stelle sehr nothwendiges Betragen, da er bei vorkommensen polizeilichen Fällen alle, nur insofern sie Recht oder Unrecht atten, betrachten konnte und kein anderes Verhältniß, welches ersönlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten zurfte.

Mit Bergrath von Herder setzte ich die herkömmlichen Gespräche fort, als wären wir nur eben vor kurzem geschieden; so such mit Wilhelm von Schütz, welcher, wie sich bald bemerken ieß, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach seiner Sewohnheit erst spät verzu. Seine Segenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und eine Denkweise betrachten, oder die Segenstände, mit denen er ich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein längerer Aufenthalt in Franzensbrunn läßt mich den probles natischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammle dessen Brodukte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich inde mich veranlaßt, von der Reußischen Meinung, die ihn als seudovulkanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulkanisch zu rklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aufsat, welcher für ich selber sprechen mag; vollkommen möchte die Aufgabe dadurch oohl nicht gelöst und eine Rücktehr zu der Reußischen Auslegung zur wohl räthlich sein.

In Karlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Müllerischen Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immersort bewegten driegsläufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Unsunst verfolgten. Doch war Müller guten Muthes, trug häusige Steine zusammen, und an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er ie so zierlich zurecht zu schlagen, daß bei Sammlungen größern oder leinern Formats alle Stücke von gleichem Maße sauber und instruktiv vor uns lagen. Denn weil aus den unter dem Hammer ersprungenen Steinen immer der passende oder bedeutende sich unswählen ließ, und das Weggeworfene nicht von Werthe war, o konnte er immer den Liebhaber auß beste und treulichste versorgen. Aber zu bewegen war er nicht, seinen rohen Vorrath zu ronen; die Sorge, sein Monopol zu verlieren, und Gewohnheit er Unordnung machten ihn allem guten Rath unzugänglich. Bei

jeder frischen Sammlung sieng er an, aus dem chaotischen Borrath auszuklauben und nach der neuen Einrichtung, auf Brettern, die durch schwache Brettchen in Vierecke getheilt waren und das durch die Größe des Exemplars angaben, in der Nummerfolge die Steine zu vertheilen und so die Casen des Brettes nach und nach auszufüllen. Ich besuchte ihn täglich auf dem Wege nach dem Neubrunnen, zu einer immer erfreulichen belehrenden Unterhaltung; denn ein solcher Naturkreis möge noch so beschränkt sein, es wird immer darin etwas Neues oder aus dem Alten etwas hervorstehend erscheinen.

Nach solchen vielleicht allzutrocken und materiell erscheinenden Gegenständen sollten mich erneuerte Verhältnisse mit wackern Künst-

lern auf eine eigene Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, des vorzüglichen Dresdener Landschaftsmalers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell= und Decksarben leicht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Krizeln zu einer reinem Behandlung. Und zum Belege, wie uns die Nähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt, bewahre ich noch aus jenes Zeit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten andeuten, daß man unter solchen Umständen etwas vermag, was vor= und nacher als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung, von einen vielsährigen Freunde und Angeeigneten, nach altem Herkommen, mich leidenschaftlich angegangen zu sehen. Es war der gute, talent volle Bury, der, im Gesolg der Frau Erbprinzeß von Hessen Kassel, in und um Dresden, zu Kunst: und Naturgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

Ich schrieb ein Gedicht zu Ehren und Freuden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes falligraphirt, mit dem bilderreichsten Rahmen eingesest werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie gereist, die Gegenstände, denen sie die meiste Ausmertsamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine aussührliche Siese ward erfunden und gezeichnet und alles dergestalt mit Eiser webereitet, daß an glücklicher Ausssührung nicht zu zweiseln wer. Das Gedicht selbst sindet sich unter den meinigen abgedruckt. Die dieser Gelegenheit zeichnete Bury abermals mein Porträt in keinen Format und Umriß, welches meine Familie als schriftes Denkmal jener Zeit in der Folge zu schähen wußte. Die icherte sich denn von Seiten der bildenden Kunst dieser Si

welcher einen ganz andern Charakter als der vorige, doch aber

auch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rückfunft ward ich zu noch höherer Kunstbetrachstung aufgefordert. Die unschätbaren Mionnetischen Basten nach griechischen Münzen waren angekommen. Man sah in einen Absgrund der Vergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gesbilde. Man bemühte sich, in diesem Reichthum zu einer wahren Schätzung zu gelangen, und fühlte voraus, daß man für viele Jahre Unterricht und Auserbauung daher zu erwarten habe. Gesichnittene Steine von Vedeutung vermehrten meine Ringsammlung. Albrecht Dürers Federzeichnungen in Steindruck kamen wieders holt und vermehrt zu uns.

Runge, dessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemühungen bei uns guten Eingang gesunden hatten, sendete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken: und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgfältig in Kupfer ausgeführt, doch an natürlichem, unmittelbarem Ausdruck große Vorzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Umrißzeichnungen von nicht geringerem Werthe waren beigelegt. Alles wurde dankbar zurückgesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiskretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen

Talents, behalten hätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gekannt und geschätt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm; aber in einem strengern Kunstsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sei, manche schöne Zeugnisse seines Verdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schlusse des Jahrs besuchte uns der überall willtommene Kügelgen; er malte mein Porträt, und seine Persönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet geselligen Kreis die zarteste Einwirkung ausüben.

Ein Ständchen, das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Karlsbad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und besharrlichen Fleißes auch während meiner Ubwesenheit; und demsgemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demselben Sange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen höchst erfreulichen Ans

flang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Mißhelligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Vorstellungen zu unterbrechen, doch den Dezember verkümmerten. Nach mancherlei Diskussionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung, auch diese werde eine Zeit lang dauern können.

Des persönlich Erfreulichen begegnete mir in diesem Jahre nianches. Unsern jungen Herrschaften ward Prinzes Marie geboren, allen zur Freude, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürstlichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsprossen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemuth auf die Akades mie Heidelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hossnungen solgs ten ihm dahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Voß und Thibaut, von Jugend auf empsohlen, konnte er wie im elterlichen

Hause betrachtet werden.

Bei der Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großnutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September,
uns leider entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete
sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern
segneten. Fernow starb, nach viel beschwerlichem Leiden; die Grz
weiterung der Halsarterie quälte ihn lange bedrängte Tage und
Nächte, dis er endlich eines Morgens, aufrecht sitzend, plötzlich, wie
es bei solchen Uebeln zu geschehen pslegt, entseelt gesunden ward.

Sein Verlust war groß für und; denn die Quelle der italicken Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan hatte, versiegte zum zweiten Mal; denn alles fremde Literarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlsfeil, mit weniger Bemühung zu haben sein, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östzlichen Deutschland das Italiänische, im westlichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen ober sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nähe versammelte, dann bis zu uns heranrückende Kongreß zu Erfurt ist von so großer Bedeutung, auch der Einfluß dieser Epoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohl

unternommen werden sollte.

# Stizze.

## September.

In der Hälfte des Monats bestätigt sich die Nachricht von der Zusammenkunft der Monarchen in Erfurt.

Den 23. marschirten französische Truppen bahin.

Den 24. kommt Großfürst Konstantin in Beimar an.

Den 25. Kaiser Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Napoleon kommt bis Münchenholzen entgegen.

Den 29. berief mich ber Herzog nach Erfurt. Abends Andro-

mache im Théâtre français.

Den 30. bei dem Herzog große Tafel. Abends Britannicus. Sodann bei Frau Präsidentin von der Reck großer Thee. Minister Maret.

### Oktober.

### Den 1.

Lever beim Kaiser Napoleon.

Statthalterei. Treppe, Vorsaal und Zimmer.

Geschwirre burchaus.

Das allbekannte Lokale und neues Personal.

Gemisch.

Alte und neue Bekannte.

Dichter als Prophet.

Scherzhaft angeregt.

Der Fürst von Dessau blieb zur Audienz.

Viele versammelten sich im Geleitshause bei dem Herzog von Weimar.

Der Fürst kommt zurück und erzählt eine Scene zwischen dem Kaiser und Talma, welche Mißdeutung und Geklatsch veranlassen konnte.

Ich speiste bei bem Minister Champagny.

Mein Tischnachbar war Bourgoing, französischer Gesandte zu Dresden.

### Den 2.

Marschall Lannes und Minister Maret mochten günstig von mir gesprochen haben.

Ersterer kannte mich seit 1806.

Ich wurde um eilf Uhr Vormittags zu dem Kaiser bestellt. Ein dicker Kammerherr, Pole, fündigte mir an, zu verweilen.

Die Menge entfernte fich.

Prasentation an Savary und Talleyrand.

Ich werde in das Kabinet des Kaisers gerufen.

In demselben Augenblick meldet sich Daru, welcher sogleich eingelassen wird.

Ich zaudere deßhalb.

Werde nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Kaiser sitt an einem großen runden Tische frühstückend; zu seiner Rechten steht etwas entfernt vom Tische Talleprand, zu seiner Linken ziemlich nahe Daru, mit dem er sich über die Konstributions-Angelegenheiten unterhält.

Der Kaiser winkt mir heranzukommen.

Ich bleibe in schicklicher Entfernung vor ihm steben.

Nachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagte er: Vous êtes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt seid ihr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt euch gut erhalten -

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

Ich antwortete das Nothwendigste.

Hier nahm Daru das Wort, der, um den Deutschen, benen er so wehe thun nußte, einigermaßen zu schmeicheln, von deutscher Literatur Notiz genommen; wie er denn auch in der lateinischen wohlbewandert und selbst Herausgeber des Horaz war.

Er sprach von mir, wie etwa meine Gönner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannte ich daran ihre Denkweise

und ihre Gesinnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus bem Französischen

übersett habe, und zwar Voltaire's Mahomet.

Der Kaiser versetzte: Es ist kein gutes Stück, und legte sehr umständlich aus einander, wie unschicklich es sei, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungünstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er durch und durch mochte studirt haben. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle und sagte: Warum habt ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches

er weitläufig und vollkommen richtig auseinandersette.

Ich hörte ihm mit heiterem Gesichte zu und antwortete mit einem vergnügten Lächeln, daß ich zwar nicht wisse, ob mir irgend Jemand denselben Vorwurf gemacht habe; aber ich sinde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen sei. Allein, setzte ich hinzu, es wäre dem Dichter viels leicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entdeckenden Kunstgrisss bediene, um gewisse Wirkungen hervorzubringen, die er auf einem einsachen, natürlichen Wege nicht hätte erreichen fönnen.

Der Kaiser schien damit zufrieden, kehrte zum Drama zurück und machte sehr bedeutende Bemerkungen wie einer, der die tragische Bühne mit der größten Aufmerksamkeit gleich einem Kriminalrichter betrachtet und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wahrheit sehr tief empfunden hatte.

So kam er auch auf die Schicksalsstücke mit Mißbilligung. Sie hätten einer dunklern Zeit angehört. Was, sagte er, will mas

jest mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal.

Er wandte sich sodann wieder zu Daru und sprach mit ibm

über die großen Kontributions = Angelegenheiten. Ich trat etwas zurück und kam gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit, zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsthüre zu Berthier, Savary und sonst noch Jemand stand. Talleprand hatte sich entsernt.

Marschall Soult ward gemeldet.

Diese große Gestalt mit stark behaartem Haupte trat herein. Der Kaiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Polen, und ich hatte Zeit, mich im Zimmer umzusehen\_und der Vergangenheit zu gedenken.

Auch hier waren es noch die alten Tapeten.

Aber die Porträte an den Wänden waren verschwunden.

Hedoutenanzug, eine schwarze Halbmaske in der Hand, die übrigen Bildnisse von Statthaltern und Familiengliedern alle.

Der Kaiser stand auf, gieng auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manöver von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich stand.

Indem er jenen den Rücken zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet sei? Kinder habe? und was sonst Persönliches zu interessiren pflegt. Eben so auch über meine Verhältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst. Ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art, als ich mich hatte ausdrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Sesspräch die Mannigfaltigkeit seiner Beifallsäußerung zu bewundern hatte; denn selten hörte er unbeweglich zu; entweder er nickte nachs denklich mit dem Kopfe oder sagte Oui oder C'est bien oder ders gleichen; auch darf ich nicht vergessen, zu bemerken, daß, wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnlich hinzufügte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit, bei dem Kammerherrn durch eine Geberde anzufragen, ob ich mich beurlauben könne, die er bejahend erwiederte, und ich dann ohne Weiteres meinen Abschied nahm.

Den 3.

Mancherlei Beredung wegen einer in Weimar zu gebenden Vorstellung. Abends Dedip.

Den 4.

nach Weimar wegen Einrichtung bes Theaters.

### Den 6.

große Jagd. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Direktor. Abends Tod des Casar. Minister Maret und Ansgehörige logirten bei mir.

#### Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umständliches Gespräch wegen der bevorstehenden spanischen Expedition. Von der Jenaisch= Apoldischen Jagd alles zurück und weiter. Hofrath Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

### Den 14.

Ich erhalte den Orden der Ehrenlegion. Talma und Frau und Minister Marets Sekretär, de Lorgne d'Idonville, sinden sich bei mir zusammen.

#### 1809.

Dieses Jahr muß mir in der Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Einheit und Geschlossenheit gewann als andere, die, meistens in der Hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannigfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begünstigt sein; dieser war mir jedoch nicht gegönnt; unerwartete Kriegs- läufte drangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Orts-

wechsel.

Die fernern und nähern Kriegsbewegungen in Spanien und Ocsterreich mußten schon Jedermann in Furcht und Sorgen seten. Der Abmarsch unserer Jäger den 14. März nach Tyrol war traurig und bedenklich; gleich darauf zeigte sich Einquartierung. Der Prinz von Ponte-Corvo, als Anführer des sächsischen Armeesorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25. April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besonders schon seit den letzten Jahren gewohnt, mich von der Außenwelt völlig abzuschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geistesproduktionen zu fördern, begab mich schon am 29. April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschichte der Farbenlehre, holte das sunszehnte und sechzehnte Jahrhundert nach und schried die Geschichte meiner eigenen chromatischen Vekehrung und fortschreitender Stusdien, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläusig abgeschlossen, bei Seite legte und sie auch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder

aufnahm, als Rungens Farbenkugel unsere dromatischen Betrache

tungen aufs Neue in Bewegung setzte.

In dieser Spoche führte ich die Farbenlehre bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zweiten Theils ununterbrochen fortgieng und die Aufmerksamsteit zunächst sich auf die Kontrovers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hülfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mai's an die Wahlverwandtschaften, deren erste Konzeption mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen fürchtet. Schon vor einigen Jahrenwar der Hauptgedanke gefaßt, nur die Ausführung erweiterte, vermannigfaltigte sich immersort und drohte die Kunstgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Vorarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen Iweisel hinausgehen, das eine festhalten, das andere endlich besstimmen.

In diesem raschen Vorschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; denn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Vorsdringens der Franzosen in Oesterreich mit Bangigkeit vernommen hatte, begann der König von Westphalen einen Zug gegen Vöhsmen, weßhalb ich den 13. Juni nach Weimar zurückgieng. Die Nachrichten von dieser sonderbaren Expedition waren sehr ungeswiß, als zwei dem Hauptquartier folgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerklärlichen Rückzug räthselhaft ankündigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Weimar; der Kückzug scheint in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängseigt das umherstreisende Oelsische Korps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Geswitter zieht schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich säume nicht am 23. Juli wieder nach Jena zu gehen.

Unmittelbar darauf werden die Wahlverwandtschaften in die Druckerei gegeben, und indem diese fleißig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. Oktober befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empsindung

des Inhalts sich gang hätte verlieren können.

In geselliger Unterhaltung wandte sich das Interesse fast auszichließlich gegen nordische und überhaupt romantische Borzeit. Die nach dem Original aus dem Stegreif vorgetragene und immer besser gelingende Uebersetzung der Nibelungen hielt durchaus die Aufmerksamkeit einer edeln Gesellschaft fest, die sich fortwährend Mittwochs in meiner Wohnung versammelte. Fierabras und

andere ähnliche Heldensagen und Gedichte, König Rother, Trisstan und Isolde solgten und begünstigten einander; besonders aber wurde die Ausmerksamkeit auf Wilkina Saga und sonstige nordische Verhältnisse und Produktionen gelenkt, als der wunderzliche Fußreisende Runenantiquar Arndt bei uns einkehrte, durch persönliche Mittheilungen und Vorträge die Gesellschaft wo nicht für sich einnahm, doch sich ihr erträglich zu machen suchte. Dr. Majers nordische Sagen trugen das Ihrige bei, und unter dem düstern Himmel wohlbehaglich zu erhalten; zugleich war nichts natürlicher, als daß man deutsche Sprachalterthümer hervorzhob und immer mehr schäßen lernte, wozu Grimms Ausenthalt unter uns mitwirkte, indeß ein gründlich grammatischer Ernst. durch des Knaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Werke bei Cotta forderte gleichfalls manchen Zeitauswand; sie erschien und gab mir Gelegenheit, durch Verssendung mancher Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gesdächtniß zu rufen. Von derselben wird an einem andern Orte

die Rede sein.

Was aber bei meinen dießjährigen Bemühungen am entschiedenssten auf das Künftige hinwics, waren Vorarbeiten zu jenem bez deutenden Unternehmen einer Selbstbiographie; denn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht verfahren werden, da es bedenklich schien, sich lange verslossener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Vorsat dazu gefaßt, mit dem Entschluß, gegen sich und Andere aufrichtig zu sein und sich der Wahrheit möglicht zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu behülslich sein wollte.

Meinen dießjährigen langern Aufenthalt in Jena forberte auch die neue Einrichtung, welche in Absicht des Hauptgeschäftes, das mir oblag, unlängst beliebt wurde. Unser gnäbigster herr nams lich hatte angeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Wiffenschaft und Kunst unter Gine Oberaufsicht versammelt, aus Einer Raffe bestritten und in Ginem Sinne verhältnismäßig fortgeführt werden sollten. Höchstdieselben hatten das Zutrauen zu Geheime-Rath von Voigt und mir, daß wir biese Absichten treu und gwede mäßig erfüllen würden. Bu biefen Anstalten aber, welche, obne mit ähnlichen Instituten verknüpft und in altere Verhaltnisse verflochten zu sein, bloß von bem Willen des Fürsten abbiengen, indem er auch den Aufwand derselben aus eigenen Mitteln beftritt, gehorte in Beimar die Bibliothet und bas Dungtabinet, ingleichen die freie Zeichenschule, in Jena die verschiedenen seit dem Regierungsantritt des Herzogs erst gegründeten und obne Mitwirkung der übrigen bochsten Herren Erhalter ber Atademie errichteten Museen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen.

Bei nunmehrigem Verein aller dieser Institute, die bisher besonsere Etats gehabt, hieng es von den Vorgesetzten ab, zu ermessen, wo jedesmal, nach Vorkommniß der Umstände, Gelder verwendet und diesem und jenem Zweige nachgeholsen werden sollte; welches bei lebendiger Uebersicht und vorurtheilsfreien Gesinnungen um desto möglicher war, da der Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem, was geschehen sollte, verlangte, als vielmehr gern von dem, was

geschehen mar, berichtlich und persönlich Kennthiß nahm.

Da die gedachten Jenaischen Anstalten, seit dreißig-Jahren gegründet und fortgeführt, bei der französischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suchte man sie um desto muthiger vollstommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Lokalitäten und zweckmäßiger Umstellung des Vorhandenen alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte, so wurde die persönliche Gegenwart dessenigen, der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ, und nur eine die augenblicklichen Umstände benutzende Gewandtheit zum Ziele führen konnte.

Für Weimar dagegen machte sich eine Baulichkeit von Bedeustung nöthig, ein Andau nämlich an herzogliche Bibliothek, wosdurch sowohl Expeditionszimmer als andere Räume zu dem sich immer vermehrenden Vorrath an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausdau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten Gent und Rabe waren beistäthig, und so entstand ein so nützliches als erfreuliches, auch

innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Räume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine durch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Kasse erlaubte, gerade zur rechten Zeit einen jungen Naturforscher, den Professor Voigt, nach Frankreich zu senden, der, gut vorbereitet, in Paris und andern Orten seinen Aufenthalt sorgfältig zu nuten wußte

und in jedem Sinne wohl ausgestattet zurückehrte.

Das Theater gieng, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage, wer etwas leisten, sondern wer einwirken und besehlen soll? Sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt Alles wie vorher und ist nicht besser, wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, dergestalt daß das Publikum an sie gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neuesten Erzeugnisse, Antigone von Rochlitz, Anebels Uebersetung von Saul des Alsieri, die Tochter Sephtha von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen, bereitete man eine

Aufführung des vierundzwanzigsten Februar mit großer Sorgfalt vor, indessen die gefälligen heitern Stücke von Stei-

gentesch sich im Publikum einschmeichelten.

Demoiselle Häsler, als vielversprechende Sängerin, Moltke als höchst angenehmer Tenor traten zu unserer Bühne und nahmen Theil an den Didaskalien, welche treulich und eifrig fortgesett wurden. Werner versuchte große und kleine Tragödien, ohne daß man hoffen konnte, sie für das Theater brauchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen durch ernstere Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Sängerchor unter Anleitung Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abends war Probe, nach der man meistens zu einem fröhlichen Mahl zusammenblied, Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstuck. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatübungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Theater und öffentliche Musik durch den antretenden Kapellmeister Müller beslebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Lause des Jahrs Fräulein aus dem Windel uns durch die mannigfaltigsten Talente zu ergößen wußte.

Auch die bildende Kunst, die wir freilich immersort auf das Herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schönsten Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jest das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit, die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke, wo seine Arbeit nur ein Betwesen bleiben, wo er mannigfaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschenk des austeimenden Steindrucks.

Von der Malerei wurden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht. Kügelgen, der gute, im Umgang allen so werthe Künstler, verweilte mehrere Wochen bei und; er malte Wielands Porträt und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieferung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werden jene Bilder immer einen doppelten Werth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Aufmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Raaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, theils nach der Natur eigend ersunden, theils den besten Vorgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gab zu sinnig geselligen Bereinen den heitersten Anlaß und brachte auch solche Personen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern pslegten.

Hirts Werk, die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten, forderte zu neuer Aufmerksamkeit und Theilnahme in diesen Fache; sodann nöthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurück. Zu Geschichte und trümmerhafter Anschauung mußte die Einbildungstraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft Theil und wurden zu ähnlichen Versuchen aufgeregt.
Ein vorzügliches, für alterthümliche Kunst höchst wichtiges Ge-

ichent ertheilte uns Herr Dr. Stieglitz, indem er Schwefelabgüsse seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Verzeichniß den Forschungen in dem Feld e

alterthümlicher Kunst nicht geringen Vorschub leistete. Zugleich vermehrten sich unsere Münzfächer durch Medaillen des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; ber kunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter

Genauigkeit, stach dazu einige Umristafeln. Zu allen diesen fügte sich noch eine Sammlung Köstrizer Aus-grabungen metallener Geräthe von unbekannten Formen, denen ich viel Aufmerksamkeit schenkte. Ich forschte Manches darüber in der ältern Geschichte, besonders jener Epoche, wo Heiden= und Christenthum in Franken und Thüringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals aufschlug, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig und veranlaßten eine genaue Betrachtung der Paganien, d. h. der heidnischen Gebräuche, welche durch die ersten frankischen Konzilien verbannt wurden. Ich überzeugte mich aufs Neue, daß unsere heidnischen Urväter zwar viele auf Naturahnungen sich beziehende düster aber= gläubische Gewohnheiten, aber keine fratenhaften Götzenbilder gehabt. Ein schriftlicher Aufsatz über diese Gegenstände ward von dem fürstlich Reußischen Besitzer freundlich aufgenommen und mir dagegen ein Exemplar der gefundenen rathselhaften Alterthümer verchrt.

Auch meine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Personen ward dieses Jahr durch Freundesgunst ansehnlich versmehrt. Und so bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und Andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomik der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Kredit kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Von Naturereignissen ermähne ich des gewaltsamen Sturms in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar, welcher weit und

breit wuthete und auch mir einen empfindlichen Schaben brachte, indem er einen alten, ehrwürdigen Wachholderbaum in meinem Garten am Stern niederwarf und so einen treuen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite riß. Dieser Baum, der einzige in der ganzen Gegend, wo der Wachholder fast nur als Gestrüppe vorkommt, hatte sich wahrscheinlich aus jenen Zeiten erhalten, wo hier noch keine Gartenkultur gewesen. Es hatten sich allerlei Fabeln von ihm verbreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte darunter begraben sein; zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen Nähe er stand, wollte man gespensterhafte Mädchen, die den Platz rein kehrten, gesehen haben; genug, er gehörte zu dem abenteuerlichen Kompler jenes Aufenthalts, in welchem so manche Jahre meines Lebens hingeslossen und der mir und Andern durch Neigung und Gewohnheit, durch Dichtung und Wahn so berglich lieb geworden.

Den umgestürzten Baum ließ ich durch einen jungen Künstler zeichnen, wie er noch auf herzoglicher Bibliothet zu feben ift; Die

Unterschrift sagt von ihm Folgendes: "Oben gezeichneter Wachholderbaum stand in dem Garten des Herrn Geheimen Rath von Goethe am Stern. Die Höhe vom Boden bis dahin, wo er sich in zwei Aeste theilte, war 12 hiesige Fuß, die ganze Höhe 43 Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, da, wo er sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Ast 11 Zoll, und nachher siel es ab, bis sich die Spigen ganz zart verzweigten.

Von seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrodnet, das Holz desselben mit horizontalen Rissen durchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe, und von Würmern zerfressen. Der große Sturm, welcher in der Nacht vom 30. zum 31. Ja-

nuar wüthete, im Jahre 1809, riß ihn um. Ohne dieses außer-ordentliche Ereigniß hätte er noch lange stehen können. Die Gipsel der Aeste so wie die Enden der Zweige waren durchaus gran und lebendig."

# 1810.

Ein bedeutendes Jahr, abwechselnd an Thätigkeit, Genuß und Gewinn; so daß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Berlegenheit sühle, wie ich die Theile gehörig ordnungsgemäß barstellen soll.

Vor allen Dingen verdient wohl das Wiffenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Anfang des Jahrs mühsam genug; man war mit dem Abdruck ber Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgsältigen Zeichnungen gestochenen Tafeln wurden illuminirt, die Rekapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Vergnügen in die Druckerei wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerden eines uralten Jrrthums, in Gefolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gefundenen Punkte, worum sich Alles versammeln nußte. Die bisher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Befreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen setzte, um nach Böhmen zu fahren. Um die Wir= kung war ich wenig bekümmert, und that wohl. Einer so voll= kommenen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlichkeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber, wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reise= gefährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, schuldig geworden. Weil man aber, einmal des Mühens und Bemühens gewohnt,

sich immer sehr gern und leicht neue Lasten auflegt, so entwickelte sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre der verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähns licher Ansicht auffassen könnte? Und so entsprang eine ausführ= liche Tabelle, wo in drei Kolumnen Subjekt, Objekt und Ver=

mittlung aufgestellt wurden.

Und wie keine unserer Gemüthskräfte sich auf dem einmal ein= Und wie keine unserer Gemüthskräfte sich auf dem einmal einz geschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es sei nun, daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Borz stellungsart auf die ganze Physik angewandt: das Subjekt in gez nauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Objekt als ein allenfalls Erkennbares gegenüber; die Erscheinung, durch Versuche wiederholt und vermannigfaltigt, in der Mitte; woz durch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde. Der Versuch, als Veweis irgend eines subjektiven Ausspruches, ward verworfen; es entstand, was man schon längst Ansrage an die Natur genannt hat. Und wie denn alles Ersinden als eine weise Antwort auf eine vernünstige Frage angesehen werden

eine weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege sei, indem man überall im Einzelnen und Sanzen nur Sewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glückliche Umgebung in diesem Fache sestgehalten wurde, geht daraus hervor, daß Dr. Seebeck sowohl zu Hause als auswärts fast immer in meiner Nähe blieb.

Professor Boigt tam aus Frankreich zurück und theilte gar manche schöne Erfahrung und Ginsicht mit; die wissenschaftlichen Ruftante in Baris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprachund Dentweise näher gebracht, und wir befannten mit Beranfigen. daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Was für Musit im Theater sowohl in den ersten als letten Monaten des Jahrs geschah, vermelbe fürzlich: die Uebungen ber freiwilligen Haustapelle wurden regelmäßig fortgesett, Donnerstag Abends Probe vor einigen Freunden gehalten, Sonntags fruh Aufführung vor großer Gesellschaft. Aeltere und jungere Theaterfänger, Choristen und Liebhaber nahmen Theil; Cherwein birigirte meister: haft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern italianischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenten gegrundet, Bergnügen und Rugen, Anwendung und Fortschreiten in Eins verbunden.

Dadurch, daß die Probe von der Ausführung vollkommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja bis den letten Augenblick unausgemacht läßt, was benn eigen's lich ausgeführt werden kann und soll.

Die Donnerstage waren fritisch und bibaktisch, bie Sonntage

für Jeden empfänglich und genußreich. Gegen Ende des Jahrs konnten von dieser Gesellschaft öffents liche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte folge Musitstude auf, welche zu hören das Publitum sonst teine Gelegen heit findet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal in Leben sollte erquickt und erfreut haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna Sebus, komponirt von Zelter, die einen unauslöschlichen Gindruck in allen Gemuthern zurudließ.

Chenmäßig wurden mit den recitirenden Schauspielern bie Dibastalien fortgefest, mit den geubteften nur bei neuen Studen, mit den jungern bei frischer Besetzung alterer Rollen. Diese lette De mühung ist eigentlich der wichtigste Theil des Unterrichts; gang allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein unge-

störtes Ensemble erhalten.

Barre, übersett von Peucer, bewies abermals bie Fertigkeit unseres Personals im reinen Recitiren und Dellamiren. Die erfe Leseprobe war so volltommen, daß ein gebildetes Publitum burch-

aus dabei hatte gegenwärtig fein konnen.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an feinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph volltommener Darstellung. Das Schreckliche bes Stoffs verschwand vor ber Rein heit und Sicherheit der Ausführung; bem aufmertsamften Rennet blieb nichts zu munschen übrig.

Bewegte Plastik ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau Hendel=Schütz vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere scherzhafte, ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Vorstellung der Oper Achill durch Brizzi in italianischer Sprache eröffnete gegen Ende des Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit näherte sich, unter den ernstesten und treuesten Benühungen, bei hochgesteigertem Talente des Schauspielers Wolff,

ber standhafte Bring ber ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bildende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwürdige Epoche. Die Gebrüder Boisserée sandten mir durch
den auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heidelberg ihre köstlichen ausgeführten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte und mich zu
seltsamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen veranlaßte. Nun ward das Studium jener ältern besondern Baukunst abermals ernstlich und gründlich aufgeregt und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunstsreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung, landschaftliche Stizzen zu zeichnen, wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßt' ich irgend einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualisziren wollte, und suchte ihn zu Hause alsdann zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungskraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwerfen trachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise und verließ mich nur bei meiner Rücktehr, um nicht wieder hers

vorzutreten.

Auch sehlte es nicht im Laufe des Jahrs an Gelegenheit, sestzlichen Tagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie, ein großer Redoutenaufzug, war dem 30. Januar gewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische Reihe russischer Völkerschaften sich anschloß, gleichfalls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Oesterreich Majestät in Karlsbad rief gleich angeznehme Pflichten hervor, und manches andere kleinere Gedicht entwicklte sich im Stillen.

Haderts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit, die viel Zeit und Mühe kostete; wobei uns das Andenken an den verewigten Freund zu Hülfe kommen mußte. Denn obzgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb doch die verschiedenartige Form

desselben schwer zu gewältigen und in irgend ein kongruentes.

Sanzes zusammenzufügen.

Berstreuungen der Reise, vorübergehende Theilnahme begegnens der Freunde an kleinern Aufsähen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Verbindung warteten, um dem Publiskum sich theils neu, theils zum zweiten Male wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanderjahre, der den Lehrjahren so natürslich folgte, bildete sich mehr und mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Weise nicht genutt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors mußte man merkwürdig sinden, daß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen könne, daß ein Kölnischer Buch händler die Wahlverwandtschaften abdrucke? Ich antworkete dankbar in Betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besitz und gleichem Recht des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Deutschen wohl so bald nicht erheben werden.

In Karlsbad betrachtete ich die Verwüstung, die der Sprudel angerichtet, mit großem Interesse. Aus den hintern Fenstern des weißen Hirsches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand sorgfältig nach der Wirklichkeit und überließ mich der Erinnerung vielsähriges Betrachtungen und Folgerungen, deren ich hier nur kürzlich er

wähnen darf.

#### 1811.

Dieses Jahr zeichnet sich durch anhaltende äußere Thätigkeit besonders aus. Das Leben Philipp Haderts ward abgedruft und die vorliegenden Papiere nach jedesmaligem Bedürsnis sorgfältig redigirt. Durch diese Arbeit wurd' ich nun abermals nach Süden gelockt; die Ercignisse, die ich jener Zeit in Haderts Gegenwart oder doch in seiner Nähe ersahren hatte, wurden in der Einbildungskraft lebendig; ich hatte Ursache, mich zu fragen, warm ich dasjenige, was ich für einen Andern thue, nicht für mich selbst zu leisten unternehme? Ich wandte mich daher noch vor Bollendung jenes Bandes an meine eigene früheste Lebensgeschächte; dier fand sich nun freilich, daß ich zu lange gezaudert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hätt' ich das Werk unternehmen sollen; damals hätte ich selbst noch jenen Kindersenen näher gestanden und wäre durch die hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig i hin versetzt worden. Run aber mußte ich diese entsch! 1 1 ster in mir selbst hervorrusen und manche Erinnerung

wendigen Zauberapparat mühsam und kunstreich zusammenschaffen. Ich hatte die Entwicklung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umständen hervorgethan, aber doch wie sie im Allgemeinen dem Menschenkenner und dessen Einsichten gesmäß wäre, darzustellen.

In diesem Sinne nannt' ich bescheiden genug ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Werk Dichtung und Wahrheit, innigst überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart, ja vielmehr noch in der Erinnerung, die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bildend modele.

Dieses Geschäft, in sofern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Lokal= und Personenvergegenwärtigung viel Zeit auszu= wenden hatte, beschäftigte mich, wo ich gieng und stand, zu Hause wie auswärts dergestalt, daß mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall, wo ich durchs Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Für das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beifalle aufgeführt und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Phymalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzuläßlich und unerfreulich dieß Stück eigentlich-sei.

Von Knebelsüberschter Saul Alsieri's, die Tochter Jephtha, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calderons Leben ein Traum porbereitet.

Demoiselle Franck aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beifall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Vorstellung von Achill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein verssehlter Text der Musik und Varstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Verräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Verlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen geführt wird.

Das neuerhaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die sämmte lichen Vortheile der Lauchstädter Bühne. Die Einweihung desselben gab Gelegenheit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil ward.

Mit der Musik gelang es mir nicht so glücklich; was ich vor einem Jahre meine Hauskapelle zu nennen wagte, fühlte ich im

Innersten bedroht. Niemand merkte einige Veränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingefunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Einfluß hätte hindern können. Noch zu Anfang des Jahrs ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentslicher Folge. Noch trugen wir ächte alte Sachen vor, mehrere neue Kanons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Zuhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Berlußt ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Pause eintreten mußte, so war schon mein Entschluß gefaßt, nie wieder zu beginnen. Ich verlor dabei sehr viel und mußte deßhalb ernstlich bedacht sein, mich anderwärts zu entschädigen.

Noch während dieser auferbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Kantate Rinaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Kapellmeister Winter komponirt und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme

vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Was sich auf ältere bildende Kunst bezog, ward vorzüglich geachtet. Meyer bearbeitete unablässig die Kunstgeschichte, und alle deßhalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrens dem Gespräch. Di ionnet ische Pasten altgriechischer Münzen hatten, als die würdigsten Dokumente jener Zeit, die entschiedensten Aussichten eröffnet.

Die Lust, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen, wirkte sort, und wir suchten mit Hülfe eines guten Rechners den Rogus des Hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war und wozu die Mauer von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben müssen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische Heer sah mit Be-

quemlichkeit ber Feier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Aupsern bei uns eintraf und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelzalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl übersdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehrens und antheilwerthe Zeit versetzte. Das lebhafte Interesse des Vorzeigenden, die gründliche Erkenntniß jener Zustände und Absichten, Alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterbekoration, abermals gern in Zeiten und Lokalitäten versehen, zu denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte. Und so ward ein treuer Sinness und Herzensbund mit dem edeln Saste geschlossen, der sir die übrige Lebenszeit solgereich zu werden versprach.

Ferner hatte derselbe Federzeichnungen nach dem Gedichte, die Nibelungen, von Cornelius mitgebracht, deren alterthümlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen,

man höchlich bewundern mußte.

Als Nachklang jener frühern Weimarischen Kunstausstellung, in Gefolg guter daraus sich herleitender Verhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar Manches eingesendet. Der verdienstvolle Nauwerck zu Rapedurg schickte Zeichnungen und Gemälde; des allzufrüh abgeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichenungen wurden vorgelegt. Prinzeß Karoline von Mecklenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besitzend, so wie anmuthig ausführend, verschaffte sich von beiden eine Ausewahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes, Namens Wehle, zum ersten Mal bekannt, dessen Verlassenschaft Baron Schönberg-Rothschönsberg käuslich an sich gebracht hatte. Sowohl in Skizzen als ausgesührten Blättern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich künsterischer Blick in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Lokalität erhöht. Er war dis Tislis vorgedrungen und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier anvertraut.

Vor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der Hut; doch studirte ich zwischendurch die Geschichte der Physik, um das Herankommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu verzgegenwärtigen: denn ganz allein durch Aufklärung der Vergangen: heit läßt sich die Gegenwart begreisen. Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt und Einrichtung, eine ungeheure Kontignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhaftem; Alles, was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome anschen, die, wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Prinzipe zurückzusühren sind.

Ich enthielt mich persönlich von Versuchen aller Art, aber ein indianisches Weißseuer auf dem Landgrafenberg, von Professor Döbereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, bes sonders der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende

Erscheinung.

Nach diesem aufblickenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Komet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzücken und unsern innern Sinn in das Weltall hinausfordern.

Mein dießjähriger Aufenthalt in Karlsbad nahm einen ganz eigenen Charakter an: die Lust des Haftens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopfens der allzu bekannten Felsmassen völlig müde. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Vorurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvorzukommen trachtete.

In Gesellschaft von lebensluftigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Berftreuung. Die herkommlichen Promenaden zu Fuß und Wagen gaben Raum genug, sich nach allen Seiten zu bewegen; die nähern sowohl als die ents fernten Lustorte wurden besucht, zu welchen sich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Weise gesellt hatte. In Weheditz, einem Dorfe über der Eger gegen Dalwitz gelegen, hatte sich ein Bauer, der als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf dem Rudwege mit jungen, geistig = wohlschmeckenden Weinen beladen und in Hof und und Haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Papiergeldes, fast wie zehn gegen eins, trank man eine anmuthige Flasche Ungarwein für den Betrag von wenig Silbergroschen. Die Neuheit, das Seltsame, ja die Unbequemlich: teit des Aufenthalts fügten zur Wohlfeilheit einen gewissen Reiz; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und Andere und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genoffen, als billig war. Man trug sich über eine solche Wallfahrt mit folgender Anekote. Drei bejahrte Männer giengen nach Wehedit zum Weine:

|                            | ist Otto, d |     |   |   |   |   |   |     |        |   |
|----------------------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|-----|--------|---|
| Steinschneiber Müller, alt |             |     |   |   |   |   |   |     |        |   |
| Cin                        | Erfurter,   | alt | • | • | • | • | • | 82  |        |   |
|                            |             |     |   |   |   |   | _ | 253 | Jahre. | - |

Sie zechten wacker, und nur der lette zeigte beim Rachhausegeben einige Spuren von Bespitzung, die beiden andern griffen bem jungern unter die Arme und brachten ihn gludlich gurud in feine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtsinn begünstigte jener niedere Stand des Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt ver-wirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationsscheine. Die Bertäufer und Empfänger konnten bem sinkenben Papierwerth nicht genug nachrücken; den Käufern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Vortheil: sie verschleuderten Groschen und wurden so allmählig ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Verrücktheit hinriß.
Doch ist der Tag so lang, daß er sich ohne nüsliche Beschiss

tigung nicht hinbringen läßt, und so setzte ich mit Riemers Beisstand unter fortwährendem Besprechen die Arbeit an der Biosgraphie sort, das Nächste aussührend, das Fernere schematistrend. Auch waren zum fortgesetzten Lesen und Betrachten die kleinern Schriften Plutarchs jederzeit bei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Erfahrung und Belehrung in einem so großen Zussammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freispeit sich gern von dem, was ihnen lieb und werth ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte.

Von Personen, die dieses Jahr in Weimar eingesprochen, finde ich folgende bemerkt. Engelhard, Architekt von Kassel, auf seiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Musterbild seines Kunstgenossen in den Wahlverwandtschaften im Auge gehabt. Der so geschickte als gefällige Raabe hielt sich einige Zeit bei uns auf, malte mein Bildniß in Del auf Rupfer. Nitter D'Hara, ein trefflicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, wählte Weimar für einige Zeit zu seinem Wohnort. Die Geschichten seiner vieljährigen Irrsahrten, die er mit einigem Scherz über sich selbst zu würzen verstand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß seine Köchin die trefflichsten Beefsteaks zu be= reiten wußte, auch daß er mit dem ächtesten Mokkakaffee seine Sastmable schloß, ward ihm nicht zum geringen Verdienst ange= rechnet. Lefevre, französischer Legationssekretär von Kassel kom= mend, durch Baron Reinhard angemeldet, regte im lebhaften Gespräch französische Rede, Poesie und Geschichte wieder auf, zu angenehmster Unterhaltung. Professor Thiersch gieng, gute Eins drücke zurücklassend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Cheraar von Arnim hielt sich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Vertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie, unbedingte Mittheilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufgelöst hatte. Wir schieden in Hoffnung einer fünftigen gludlichern Unnaberung.

Von wichtigen Büchern, deren Einfluß bleibend war, las ich St. Croix Examen des Historiens d'Alexandre, Heerens Joen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt, de Gerando Histoire de la philosophie; sie verlangten sämmtlich, daß man seine Umsicht innerhalb der vergangenen Zeiten auszudehnen und

zu erweitern sich entschließe.

Jacobi von den göttlichen Dingen machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines so herzlich geliebten Freundes willkommen sein, worin ich die These durchgeführt sehen sollte, die Natur verberge Gott! Mußte, bei meiner reinen, tiesen, an= geborenen und geübten Anschauungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen unverbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte, mußte nicht ein so seltsamer, einseitigsbeschränkter Aussspruch mich dem Geiste nach von dem edelsten Nanne, dessen Herzich verehrend liebte, für ewig entsernen? Doch ich hieng meinem schmerzlichen Verdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl und fand in Spinoza's Ethik auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Vildung gesteigert hatte, ward ich im schon Bekannten gar manches, das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf

mich einwirkte, zu meiner Verwunderung gewahr.

Uwaroffs Projekt einer asiatischen Akademie lockte mich in jene Regionen, wohin ich auf längere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. He bels abermalige Alemannische Gedickte gaben mir den angenehmen Eindruck, den wir bei Annäherung von Stammverwandten immer empsinden. Nicht so von Hagens Helden buch; hier hatte sich eine Alles verwandelnde Zeit das zwischen gelegt. Ebenso brachte mir Büschings armer Heinrich, ein an und für sich betrachtet höchst schäenswerthes Gedick, physisch sästhetischen Schmerz. Den Etel gegen einen ausstätigen Herrn, für den sich das wackerste Mädchen ausopfert, wird man schwerlich los; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerwärtigste Krankheit in einem sort Motive zu leidenschaftlichen Liebes und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheu erfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schredliche Krankheit wirkt wenigstens auf mich so gewaltsam, daß ich mich vom bloken Bes

rühren eines solchen Buchs schon angesteckt glaube.
Durch einen besondern Zufall kam mir sodann ein Werk zur Hand, von welchem man dagegen eine unsittliche Ansteckung hätte habischten können weil wen lich aber von zeistigen Einwicken

befürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirkungen aus einem gewissen frevelhaften Dünkel immer sicherer halt als vor körperlichen, so las ich die Bändchen mit Vergnügen und Eile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Verrocchio; sie stehen denen des Abbate Casti an poetischem und rhetorischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti tünstlerisch mehr zusammengenommen und beherrscht seinen Stoff meisterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes schlöß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Nanon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerusen; doch muß ich mir zulest das Zeugniß geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Wate-

field mit unschuldigem Behagen gurudtehrte.

### 1812.

Die Familie Robler eröffnete mit höchst anmuthigen Balletten das Jahr. Romeo und Julie, sodann Turandot werden wiederholt, die Aufführung von Leben ein Traum vorbereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stücke erforderlichen Ansstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tiefer eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen, die man im Allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publikum aufgedrungen hätte, daß es ihn sühlen und anerkennen mußte. Man hosste jedoch, daß er dieß Bedürsniß bald selbst empsinden werde.

Theodor Körner war als Theaterdichter hervorgetreten, bessen Toni, Briny und Rosamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben, und ebenso dem Publikum sinn= und arts verwandt, von ihm günstig aufgenommen wurden. Zu höhern Zwecken ward die große Zenobia von Calderon studirt und der wunderthätige Magus durch Griesen's Uebersetzung uns

angenähert.

Wolff und Riemer machten einen Plan zu Aufführung des Faust, wodurch der Dichter verleitet ward, mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenscenen zu bedenken, ja sogar Dekorationen und sonstiges Ersorderniß zu entwersen. Jene genannten immer thätigen Freunde entwarsen gleichfalls den Versuch einer neuen Redaktion des Egmont mit Wiederherstellung der Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönberger veranlaßte die ersreuzlichsten Darstellungen. If sland schloß das Jahr auf das Erzwünschtese, indem er mehrmals auftrat; vom 20. Dezember an sehen wir solgende Vorstellungen: Elementine, Selbstbeherrsschung, der Jude, Künstlers Erdewallen, Don Ranudo, der arme Poet, der Kausmann von Venedig, der gutz herzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß, ihre Namen hier aufzuführen — die Herren: Durand, Deny, Graff, Genast, Haide, Lorzing, Maltolmi, Dels, Unzelmann, Wolff; sodann die

Damen: Bed; Cherwein, Engels, Lorzing, Wolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgesschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Sanzen entworsen, im Einzelnen ausgeführt. In Gefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Jrrgang der Kinder Israel durch die Wüste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zweden zurückgelegt.

Drei Gedichte für kaiserliche Majestäten, im Namen der Rarls: bader Bürger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit, zu versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In der bildenden Kunst ereignete sich manches Günstige: die Nachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir uns mit Freund Meyer, der in seinen Bemühungen immer vorwärts gieng, erbauten und ergösten.

Der Gedanke, aus vorliegenden alten Münzen das Andenken verlorener Kunstwerke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Aufsat über Myrons Kuh in dergleichen Betrachtungen fortsuhr, den Olympischen Juspiter, die Polykletische Juno und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern sei. Die weimarischen Kunstfreunde, überzeugt, daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken sei, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derjenigen Partei, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altflorentinische Ropie bes sitzenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im Einzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente sleißigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgkältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbildung eines höchst geschätzen Kunstwerkes jener Epoche, und ein Beispiel, wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausführlichkeit im Einzelnen einen eigenthümlichen Werth zu geben wußte.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes. Rambohr von den Verdauungswerkzeugen der Insekten bestätigte unsere Denkweise über die allmählige Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich die Ausmerksamkeit mehr gegen allgemeine Naturforschung.

Dr. Seebeck, der chromatischen Angelegenheit immersort mit gewohntem Fleiße solgend, bemühte sich um den zweiten Rewtonis schen Versuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nöthig berührt hatte; er bearbeitete ibn in meiner Gegenwart, und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man ansstatt der anfänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine fast unauslösliche Versitzung verwickelt werde.

Zu allgemeiner Betrachtung und Erhebung des Geistes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brunus von Nola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge auszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, erfordert sast mehr, als menschliche Kräfte vermögen, und ein Jeder, dem ein ähnlicher Trieb eingeboren ist, thut besser, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schlackenhalden, vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Karlsbad fand man sich wieder zu herkömmlichen geologisschen Betrachtungen genöthigt. Die Erweiterung des Raumes um den Neubrunnen, ein kühnes, vielleicht in früherer Zeit nicht denktares Vornehmen, bestärkte in den bisherigen Vorstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Tepl und heftiges Aufbrausen der heißen Quellen trasen zusammen — Umstände, welche auf die Hypothese hinzudeuten schienen, diese große Naturwirkung sei als ein ungeheures galvanisches Experis

ment anzusehen.

Von Teplitz aus besuchte man Dr. Stolz in Außig und belehrte sich an dessen trefflichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Hause zurückgekehrt, verweilte man zuerst in Jena, um ben dortigen Museen im Augenblick einer eintretenden günstigen Epoche eine freudige Ausmerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbprinzeß bestimmten eine ansehnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanikus Körner verfertigte eine Lustzpumpe für das physikalische Kadinet. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeleitet und, um des Raumes mehr zu gewinnen, die obern Zimmer im jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Theils der Museen eingezrichtet. Von Trebra verehrte merkwürdige Granitübergangssplatten, als Dokumente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk, Erfahrungen vom Innern der Gesbirge, wird aufs neue vorgenommen und dabei ältere und jüngere Borstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schweselquellen in Berka an der Ilm, oberhalb Weimar gelegen, die Austrocknung des Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutzung derselben zum Heilbade, gab Gelegenheit, geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurufen. Hiebei zeigte sich Prosessor Döbereiner auf das Lebz

hafteste theilnehmend und einwirkend.

# 1813.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung berselben italianisch möglich gemacht. Reinem Sanger ist biese Sprache gang fremb; benn er muß sein Talent mehrentheils in selbiger produciren: fie ist überhaupt für den, dem die Natur ein glückliches Ohr gegonnt, leicht zu erlernen. Bu größerer Bequemlichteit und fcnellerer Wirtung ward ein Sprachmeister angestellt. Ebenso batte Ifflands Gegenwart alle Aufmerksamkeit unserer Schauspieler angeregt, und sie wetteiferten allzusammt, würdig neben ihm zu Wer in die Sache tief genug hineinsah, konnte wohl erkennen, daß die Uebereinstimmung, die Einheit unserer Bubne diesem großen Schauspieler vollkommene Leichtigkeit und Bequemlichkeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Nach seiner Abreise wurde alles wieder ernstlich und treulich fortgeset, aber jedes künstlerische Bestreben burch Furcht por immer näher berandringenden Kriegsereignissen bergestalt gelähmt, daß man sich begnügen mußte, mit ben Vorrathen auszulangen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reichlich; brei Remanzen, der Todtentanz, der getreue Eckart und die wandelnde Glocke, verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieserung, die ich nachher in der Ballade Die Kinder, sie hören es gerne ausgeführt, gerieth ins Stocken und verharrte darin. Der Epilog zum Essex

barf wohl auch erwähnt werden.

Der britte Band meiner Biographie ward redigirt und absgedruckt und erfreute sich ungeachtet äußerer mißlicher Umstände einer guten Wirkung. Das italiänische Tagebuch ward näher besleuchtet und zu dessen Behandlung Anstalt gemacht, ein Aufsatzu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu vertraulicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felde der Literatur ward manches Aeltere, Reuere und Verwandte vorgenommen und mehr oder weniger durch Fortsehung der Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakespearen in Bezug auf seine

Vorgänger widmete.

Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung der Aber die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Hums boldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; ebenso ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt, die Bergshöhen der alten und neuen Welt in ein vergleichendes landschaftsliches Bild zu bringen.

Hier ist nun am Plate, mit Wenigem auszusprechen, wie ich das Glück, gleichzeitig mit den vorzüglichsten Männern zu leben,

mir zu verdienen suchte.

Von dem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu setzen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meines: theils war bemüht, durch Studien, eigene Leistungen, Samm= theils war bemüht, durch Studien, eigene Leistungen, Sammslungen und Versuche ihnen entgegenzukommen und so, auf den Gewinn dessen, was ich nie selbst erreicht hätte, treulich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich unbefangen, ohne Rivalität oder Neid, ganz frisch und lebendig dasjenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deßhalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gefahr, es mit Ueberraschung auszunehmen, oder wegen veralteten Vorurtheils zu verwerfen perwerfen.

Als Zeichen der Aufmerksamkeit auf das Allerbesonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichsten Gebrauch machten und die Symsbolik eines in Absicht auf bildende Kunst völlig kindischen Zeits

alters gar sinnend und überzeugend auslegten.
Des Allerneuesten hier zu erwähnen, sendete mir Abbate Monti, früherer Verhältnisse eingedenk, seine Uebersetzung der Flias.
Als Kunstschätze kamen mir ins Haus: Gipsabguß von Jupiters

Kolossalbüste, kleine Herme eines indischen Bachus von rothem antiken Marmor, Sipsabgüsse von Peter Vischers Statuen der Apostel am Grabmal des heiligen Sebaldus zu Nürnberg. Vorzüglich bereicherten eine meiner liebwerthesten Sammlungen päpsteliche Münzen, doppelt erwünscht, theils wegen Ausfüllung ges wisser Lücken, theils weil sie die Einsichten in die Geschichte der Plastik und der bildenden Kunst überhaupt vorzüglich beförderten. Freund Meyer setzte seine Kunstgeschichte fort; Philostrats Gemälde belebten sich wieder, man studirte Heyne's Arbeiten darüber; die kolossale Statue Domitians, von Statius beschrieben, satuber; die tolossate Statue Domitians, von Statius beschrieden, suchte man sich gleichfalls zu vergegenwärtigen, zu restauriren und an Ort und Stelle zu setzen. Die Philologen Riemer und Hand waren mit Gefälligkeit beiräthig. Visconti's Iconographie Grecque ward wieder aufgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unmittelbar ein höchst willkommenes Geschenk. Herr Bröndsted beschenkte mich im Namen der zu so bedeutenden Zweiten nach Griechenland Gereisten mit einem zum Spazierstabe umgeformten Palmenzweig von der Akropolis; eine bedeutende griechische Silbermunze vertrat die Stelle des Knopfes.

Damit man ja recht an solchen Betrachtungen festgehalten werde, fand sich Gelegenheit, die Dresdener Sammlung der Dris

ginalien sowohl als der Abgusse mit Muße zu betrachten.

Indessen zog denn doch auch die Meisterschaft mancher Art, die den Neuern vorzüglich zu Theil geworden, eine gefühlte Aufs merksamkeit an sich. Bei Betrachtung Rupsdaelscher Arbeiten entstand ein kleiner Aufsat: Der Landschaftsmaler als Dichter.

Bon Mitlebenden hatte man Gelegenheit, die Arbeiten Rerstings kennen zu lernen, und Ursache, sie werth zu schätzen. Naturwissenschaften, besonders Geologie erhielten sich gleich-

falls in der Reihe. Von Teplitz aus besuchte ich die Zinnwerke von Graupen, Zinnwalde und Altenberg. In Bilin erfreute ich mich der Leitung des erfahrenen, klar denkenden Dr. Reuß; ich gelangte unter seiner Führung bis an den Fuß des Biliner Fels sens, wo auf dem Klingstein in Masse der säulenförmige unmittels bar aufsteht; eine geringe Veränderung der Bedingungen mag bie Veränderung dieses Gestaltens leicht bewirkt haben.

Die in der Nähe von Bilin sich befindenden Granaten, deren Sortiren und Behandlung überhaupt, ward mir gleichfalls aus-

führlich bekannt.

Eben so viel ware von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Außig zu rühmen; auch hier erschien bas große Berbienft eines Mannes, der seinen Kreis zunächst durchprüft und dem antommenden Gast gleich so viel Kenntnisse mittheilt, als ihm ein langerer Aufent-

halt kaum hätte gemähren können.

Aus bem mannigfaltigen Bücherstudium find bier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern ber Gebirge und Charpentiers Werte zu nennen. Es war meine Art, auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Manner vorzüglich m achten, besonders wenn sie nicht gerade ber Schnurre bes Tags angemessene Bewegung machen tonnten.

Das intentionirte Schwefelbad zu Berka gab zu mancherlei Diskussionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussehen konnte, und ließ bewenden, was man nicht hätte beabsichtigen sollen.

Die entoptischen Farben erregten Aufmertsamteit; unabhängig hievon hatte ich einen Auffat über ben Doppelivatb geschrieben.

Und so bemerke ich am Schlusse, daß die Instrumente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Kluge's Wert über den and

malischen Magnetismus beachtet murbe.

Bedeutende Personen wurden von mir gesehen. In Tharand

Forstmeister Cotta; in Teplit Dr. Kapp, Graf Brühl, General Thielmann, Rittmeister von Schwanenfeld, Professor Dittrich vom Symnasium zu Kommothau, Großfürstinnen Katharina und Maria.

Nach ber Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt, Graf Metternich, Staatskanzler von Hardenberg, Prinz Paul von Würtemberg, Prinz August von Preußen, Kurprinzeß von Hessen; Professor John, Chemikus; Hofrath Rochlitz. Hier muß ich noch einer Eigenthümlichkeit meiner Handlungs:

weise gedenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein un= geheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entfernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von meiner Rücktehr aus Karlsbad an mich mit ernstlichstem Studium bem chinesischen Reich widmete und dazwischen, eine nothgedrungene unerfreuliche Aufführung des Essex im Auge, der Schauspielerin Wolff zu Liebe, und um ihre fatale Rolle zuletzt noch einiger= maßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser schrieb, ge-rade an dem Tage der Schlacht von Leipzig.

Zum Behuf meiner eigenen Biographie zog ich aus den Frank-furter gelehrten Anzeigen vom Jahre 1772 und 1773 die Recensionen aus, welche ganz ober zum Theil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr zu versetzen, studirte ich Mösers Phantasieen, sodann aber auch Klingers Werke, die mich an die unverwüstliche Thätigkeit nach einem besondern eigenthüm= lichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. In Absicht auf allgemeinern Sinn in Begründung asthetischen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernesti's Technologie griechischer und römischer Redekunst und bespiegelte mich darinnen scherzund ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Mängel nach ein paar tausend Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktheit in meinen eigenen Schriften uns ausweichlich wieder zurückehren fab.

Von Ereignissen bemerke vorläusig!: der französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Korps Prcußen besetzt Weimar und will uns glauben machen, wir seien anter seinem Schuße sicher. Die Freiwilligen betragen sich unsatig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegnisse unterwegs. In Dresden russische Einquartierung; Nachts mit sachen. Ingleichen der König von Preußen. In Tepliß Vers raulichkeiten. Vorläufige Andeutungen einer allgemeinen Versbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lützen. Franzosen in Dresden. Waffenstillstand. Aufenthalt in Böhmen. Lustmanöver zwischen Bilin, Ossec und Duchs. Mannigfache Ereignisse in Dresden. Rückehr nach Weimar. Die jüngste französische Garde zieht ein. General Travers, den ich als jenen Begleiter des Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchken Verwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran; der französische Gesandte wird hier genommen; die Franzosen von Apolda und Umpferstedt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Oesterreicher rücken ein.

#### 1814.

Auf dem Theater sah man die Schuld von Müllner. Ein solches Stück, man denke übrigens davon, wie man wolle, bringt der Bühne den großen Vortheil, daß jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigerzmaßen gemäß zu erscheinen.

Die Lösung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borstellungen von Romeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diesen Stüden vorsielen, wurden benutt zu sorgfältigen Didaskalien, um geübte und ungeübte Schauspieler mit einander in Harmonie zu seten.

Indem man sich nun nach etwas Neuem, Fremdem und zustleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouqué's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu können und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer östers sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen: ein Unternehmen, welches jedoch nicht durchzusühren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch des Fürsten Radziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Schnsucht; seine genialische uns gludlich mit fortreißende Komposition zu Faust ließ uns doch nur entsernte Hossnung sehen, das seltsame Stüd auf das Theater zu

bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch diesmal der Gunst genießen, in Halle den Sommer durch Borstellungen zu geben. Der wackere Reil, dem die dortige Bühne ihre Entstehung verdankte, war gestorben; man wünschte ein Borspiel, das zugleich als Todtenseier sür den tresslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsausenthalte zu Berka an der Im. Als ich aber, durch Issland unerwartet ausgesordert, das Erswachen des Epimenides unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Verabredung ausgearbeitet. Kapellmeister Beder besuchte mich wegen der Komposition des Epimenides, über die wir uns verglichen.

Das Monodram Proserpina wurde, nach Eberweins Komsposition, mit Madame Wolff eingelernt und eine kurze, aber höchst bedeutende Vorstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Deklamation, Mimik und edelbewegte plastische Darstellung wetteiserten und zuletzt ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das

Ganze fronend, einen sehr gunstigen Gindruck hinterließ.

Das Gastmahl der Weisen (Bd. I. S. 112 unter dem Titel: Die Weisen und die Leute), ein dramatischelhrischer Scherz, worin die verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphysischen Fragen, womit das Bolk sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten oder vielmehr ablehnen, war wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglichkeit unter die Paralipomena gelegt werden.

Musikalische Aufmunterung durch Zelters Gegenwart und durch Inspektor Schützens Vortrag der Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Ankunft des Herzogs aus dem glücklichen Feldzug erregten Vorbereitungen zu architektonischer Zierde der Straßen. Redaktion einer Gedichtsammlung, nachher unter

dem Titel: Willkommen! herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet. Der biographische dritte Band gelangte zu Jubilate ins Publikum. Die italiänische Reise rückte vor, der westöstliche Divan ward gegründet; die Reise nach den Rhein=, Main= und Neckar= gegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an

Persönlichkeiten, Lokalitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In Heidelberg bei Boisserée's, Studium der niederländischen Schule in Gesolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Rissen und Planen. Letteres fortgesetzt in Darmstadt bei Moller. Alte oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schütz. Von dieser Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschenkenntniß, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift Kunst und Alterthum am Rhein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheis lung des Oberbergrath Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmsstädter Museum. Die Frankfurter Museen. Aufenthalt bei Gesheime Rath von Leonhard in Hanau. Nach meiner Rücklunft Sorge für Jena.

Von öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich der ersten Feier des 18. Oktobers in Frank-

furt beiwohnte.

# 1815.

Schon im vorigen Jahre waren mir bie sammtlichen Gebichte bes Hafis in ber von Hammer'ichen Uebersetzung zugekommen, und wenn ich früher den hie und da in Zeitschriften übersetzt mitgetheilten einzelnen Studen dieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie doch jett zusammen besto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich dagegen produktiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hatte bestehen können. Die Einwirkung war zu lebhaft, die beutsche Uebersetung lag vor, und ich mußte also hier Veranlassung finden zu eigener Theilnahme. Alles, was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir Aehnliches verwahrt und gehegt worden, that sich hervor, und dieß mit um so mehr Heftigkeit, als ich bochft nothig fühlte, mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst offenbar und im Stillen bedrohte, in eine ideelle zu flüchten, an welcher vergnüglichen Theil zu nehmen meiner Lust, Fähigkeit und Willen überlassen war.

Nicht ganz fremd mit den Eigenthümlichkeiten des Oftens wandt' ich mich zur Sprache, in sofern es unerläßlich war, jene Luft zu athmen, sogar zur Schrift mit ihren Gigenheiten und Bergie rungen. Ich rief die Moallakats hervor, deren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersett hatte. Den Beduinenzustand bracht ich mir vor die Einbildungsfraft; Mohamed von Delsner, mit dem ich mich schon längst befreundet hatte, förderte mich auß Das Berhältniß zu von Diez befestigte fich; bas Bud Rabus eröffnete mir ben Schauplat jener Sitten in einer bocht bebeutenden Zeit, der unfrigen gleich, wo ein Fürst gar mohl Urfache hatte, seinen Sohn in einem weitläufigen Werte au belehren, wie er allenfalls bei traurigstem Schicksale sich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe burch die Welt bringen tonne. Medschnun und Leila, als Muster einer granzenlosen Liebe, ward wieder dem Gefühl und der Einbildungstraft zugeeignet; die reine Religion der Parsen aus dem spätern Berfall bervorgehoben und zu ihrer schönen Ginfalt zurückgeführt; Die langk studirten Reisenden, Pietro della Balle, Tavernier, Chardin, absichtlich durchgelesen, und so häufte sich ber Stoff, bereicherte sich der Gehalt, daß ich nur ohne Bedenken zulangen tonnte, um bas augenblidlich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzuwenden. Dieg war die Gefälligkeit felbft, meine wunderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach bochft theilnehmend und balfreich; auch blieb ich durch ihn nicht ohne Berührung mit Silveftre be Sacy; und obgleich biefe Manner taum abnen, noch weniger begreifen konnten, was ich eigentlich wolle, so trug boch ein jeber dazu bei, mich aufs eiligste in einem Felde aufzuklären, in dem ich mich manchmal geübt, aber niemals ernstlich umgesehen hatte. Und wie mir die von Hammersche Uebersetzung täglich zur Hand war und mir zum Buch der Bücher wurde, so versehlte ich nicht, aus seinen Fundgruben mir manches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien der politische Himmel sich nach und nach aufzuklären; der Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil fassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehrern Produktionen im neuen östlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeaufenthalt, ländliche Wohnung in bekannter, von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistzeicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallfahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bücher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit

in den ruhevollsten Tagen hatte gewähren können.

Vor meiner Abreise waren vier Bände der neuen Auflage meiner Werke fortgesendet; ich sieng an, die Sicilianische Reise zu redigiren, doch riß das orientalische Interesse mein ganzes Vermögen mit sich fort. Glücklich genug! denn wäre dieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Antheil an griechischen Liedern neuerer Zeit, die in Original und Uebersezung mitgetheilt wurden, und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Nammer und Harthausen hatten

diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer Hinsicht förderten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, deren ich viele Bände auf der Wiesbadener Bibliothek antraf und sie, der Ordnung nach, mit gemüthlicher Aufmerksamsteit durchlas. Hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das, mit Umsicht aus dem Tage entsprungen, in die Zeiten fortwirkt. Es ist höchst angenehm, in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zussammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der falsche Antheil des Augenblicks ist verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schätzen.

Zunächst wäre sodann der ältern beutschen Baukunst zu gebenken, deren Begriff sich mir immer mehr und mehr erweiterte

und reinigte.

Eine Fahrt nach Röln in ber ehrenden Gesellschaft bes herrn Staatsministers von Stein brudte hierauf bas Siegel. 3ch sab mit vorbereitetem Erstaunen das schmerzenvolle Dentmal ber Unvollendung und konnte boch mit Augen das Maß fassen von bem, was es hätte werden sollen, ob es gleich bem angestrengtesten Sinne noch immer unbegreiflich blieb. Auch von alterthumlicher Malerei fand sich in Professor Wallrafs Sammlung und anderer Privaten gar viel zu schauen, gar mancher Werth zu erkennen, und der Aufenthalt, so turz er gewesen, ließ doch unvergängliche Wirkungen zurück. Diese wurden gehegt und erhöht burch die gesclige Nähe von Sulpiz Boisserée, mit bem ich, von Wiesbaben über Mainz, Frankfurt, Darmstadt reisend, fast nur solche Gespräche führte. In Beidelberg angelangt, fand ich die gaftfreundlichste Aufnahme und hatte die schönste Gelegenheit, die unschätzbare Sammlung mehrere Tage zu betrachten, mich von ihrer charakteristischen Vortrefflichkeit im Einzelnen zu überzeugen und in eben dem Maße historisch wie artistisch zu belehren. Auf: gezeichnet ward manches Bemerkte, bem Gedächtniß zu Sulfe und fünftigem Gebrauche zum Besten.

Hinsichtlich auf Baukunst, in Bezug auf meine Kölner Jahrt, ward gar Manches in Gegenwart von Grunds und Aufrissen alterer deutscher, niederländischer und französischer Gebäude besprocken und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte, aus einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Formstrebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Mollerschen ersten Hefte, in dem Augenblick erscheinend, gewährten hierbei er wünschte Hülfe. Das Technische anlangend, gab ein altes gebrucktes Exemplar, Der Steinmetzen Brüderschaft, von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugnis. Wie Handwerk und Kunst hier zusammentraf, ließ sich recht gut einsehen.

So wurd' ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Kriegs = und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Vaterlandes eingeschränkt, leider vermist und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Franks surt konnte ich die Städel'schen Schäte abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich erfreuen; nur übersiel mich die Ungeduld, so viel Kräfte ungenutt zu seben; denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerm Vermögen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben führen können. Dann hätte die Kunst schon seit Jahren schöne Krückte

getragen und dasjenige hinreichend ersett, was dem Kapital an Interessen vielleicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemälden und Kupfersstichen und andern Kunstwerken gab doppelten Genuß, bei dem lebhasten Antheil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung, so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, der seine Kunstschätze den Städelischen anzuschließen bedacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise beschauen; wobei denn gar manche Betrachtung einer gründlichern Kenntniß den Weg bahnte.

Hönfrath Becker in Offenbach zeigte bedeutende Gemälde, Münzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt, dem Liebhaber eins

und das andere Wünschenswerthe zu überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich, sahen wir die Sammlung von Vögeln bei Hofrath Meyer, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Sencken bergische Stift in Frankfurt fand man in den besten Händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zu erwarten sei.

In Karlsruhe ward uns, durch Geneigtheit des Herrn Gmelin, eine zwar flüchtige, aber hinreichende Uebersicht des höchst bes deutenden Kabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort ver-

gönnte Zeit ebenso nütlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen Hin = und Wiedersahrten konnte die Geognosie auch nicht leer ausgehen. Von Hövels Gebirge der Grafsschaft Mark wurden, besonders mit Beihülse dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In Holzapsel, bei Gelegenheit des dortigen höchst merkwürdigen Ganges, kam Werners Theorie von der Entstehung der Gänge (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt Verschiedung der Gänge (von 1810). Diese wichtige, von mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abersmals vor die Seele, und ich hatte das Glück, im Lahnthal einer ausgehobenen Abtei ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Halde Thonschieserplatten mit kreuzweis lausenden, sich mehr oder weniger verschiedenden Quarzgängen zu sinden, wo das Grundsphänomen mit Augen gesehen, wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glück ereignete sich mir auch zu Biberich, indem des Herrn Erzherzogs Karl K. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und sauber gestochenen Karten zu versehren. Auf diesen überaus schätzbaren Blättern fand sich gerade

die Umgebung der Lahn von Wetlar dis Neuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärkarte zu geognostischen Zwecken die allerdienlichste sei. Denn weder Soldat noch Georgnost fragt, wem Fluß, Land und Gedirg gehöre? sondern jener, in wiesern es ihm zu seinen Operationen vortheilhaft? und dieser, wie es für seine Erfahrungen ergänzend und nochmals belegend sein möchte? Eine Fahrt, in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten der Lahn, mit Oberbergrath Eramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgeführt, gab manche schöne Kenntniß und Einssicht; auch verdiente sie wohl unter die kleinen geognostischen Reisen aufgenommen zu werden.

Auch meiner Rückreise werde ich mich immer mit vorzüglichen Antheil erinnern. Von Heidelberg auf Würzburg legte ich sie mit Sulpiz Boisserée zurück. Da uns beiden der Abschied wehe that, so war es besser, auf fremdem Grund und Boden zu scheiden als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meisningen, den Thüringerwald auf Gotha und kam den 11. Oktober in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts uns

gesehen.

Bu Hause erwähn' ich zuerst den Besuch des Dr. Stolz, des wackern Arztes aus Teplitz, wobei mineralogische und georgnostische Unterhaltung, die und früher in Böhmen belehrt und ergötzt, mit Leidenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Prosessor Döbereiner zuerst'in die Geheimnisse der Stöchiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Versuche mit dem Weißseuer, welches, von dem Landsgrafen herunter das Jenaische Thal erhellend, einen magisch über

raschenden Anblid gewährte.

In der Farbenlehre ward fortschreitend Einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmerk. Daß ich in Frankfurt Dr. Seebeck begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer allgemeiner, ins Ganze greisender Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Verhältniß der Achsen solcher doppelt refrangirender Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Towlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen? Prosessor Boigt verfolgte seine Vemerkungen bezüglich auf Farben organischen Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howardische Wolkenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's boch wohl auch billig, zur Kunst zurückzukehren. Auf dem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calderon; die große Zenobia ward aufgeführt. Die drei ersten Alte geriethen trefflich, die zwei lettern, auf national=konventionelles und temporares Interesse gegründet,

wußte Niemand weder zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letzten Versuche verklang gewissermaßen der Beifall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Das Monodram Proserpina ward bei uns mit Eberweins Komposition glüdlich dargestellt; Epimenides für Berlin gezarbeitet; zu Schillers und Isslands Andenken gemeinschaftlich mit Beucer ein kleines Stück geschrieben. In dieser Epoche durfte man wohl sagen, daß sich das Weimarische Theater, in Absicht auf reine Recitation, kräftige Deklamation, natürliches zugleich und kunstreiches Darstellen, auf einen bedeutenden Gipfel des innern Werths erhoben hatte. Auch das Aeußere mußte sich nach und nach steigern; so die Garderobe durch Nacheiserung, zuerst der Frauenzimmer, hierauf der Männer. Ganz zur rechten Zeit gewannen wir an dem Dekorateur Beuther einen vortresslichen, in der Schule von Fuentes gebildeten Künstler, der durch persspektivische Wittel unsere kleinen Räume ins Gränzenlose zu ersweitern, durch charakteristische Architektur zu vermannigsaltigen und durch Geschmack und Zierlichkeit höchst angenehm zu machen wußte. Zede Art von Styl unterwarf er seiner perspektivischen Fertigkeit, studirte auf der Weimarischen Bibliothek die ägyptische so wie altdeutsche Bauart und gab den sie fordernden Stücken dadurch neues Ansehen und eigenthümlichen Glanz.

Und so kann man sagen, das Weimarische Theater war auf seinen höchsten ihm erreichbaren Punkt zu dieser Epoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende

Beit versprechen durfte.

Hier wäre es nun wohl am Orte, über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte

Worte hinzuzufügen.

Das Theater hat, wie Alles, was uns umgiebt, eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische; eine ideelle, insofern es seiner innern Natur gemäß gesetzlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannigfaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint; und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten,

wenn wir davon richtige Begriffe fassen wollen.

Von der ideellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm fast nichts, was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technik und Uedung hervordringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Poesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Einsbildungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswerth ist, wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Ersfordernissen höchst schäßenswerth und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Vortrag, der sich ohne eine gesmäßigte Mimik nicht denken läßt: so sehen wir schon, wie das

Theater sich dieser höchsten Erfordernisse der Menscheit ohne Umstände bemächtigt. Füge man nun noch die bildenden Künste hinzu, was Architektur, Plastik, Malerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingredienz der Musik, so wird man einsehen, was für eine Masse von mensche lichen Herrlichkeiten auf diesen Einen Punkt sich richten lassen.

Alle diese großen, ja ungeheuern Erfordernisse ziehen sich unssichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten, und es kommt bloß darauf an, ob die Dirigirenden mit Bewußtsein und Kenntniß, oder auch nur ans Neigung und Erfahrung, es sei nun im Ganzen, oder in den Theilen ihre Bühne gegen den Willen des Publikums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, besonders durch Schillers Einwirfung, unsere Bühne im Sanzen und in den Theilen, nach Kräften, Berbältnissen und Möglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzuge

lichsten Deutschlands geachtet wurde.

Und darin bestände eigentlich alle wahre Theaterkritik, das man das Steigen und Sinken einer Bühne im Ganzen und Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Ersordernisse gehört, die sich selten findet und bei der Mannigfaltigkeit der Einwirkungen und Veränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Vergangenheit, deren Eindruck sich abstumpft, fast unmöglich wird.

Von der eingeschränkten Bretterbühne auf den großen Weltschauplat hinauszutreten, möge nun auch vergönnt sein. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt; hundert schässalschwangere Tage mußten wir durchleben; die kaum entsernten Truppen kehrten zurück; in Wiesbaden fand ich die preußische Garde; Freiwillige waren aufgerusen, und die friedlich beschäftigten, kaum zu Athem gekommenen Bürger fügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vorschneller Ausbreitung der französischen Truppen, wie vormals, über Provinzen und Länder, machten Badegäste schon Anstalten zum Einpacken und könnten, sich vom Schrecken erholend, die uns nüte Vorsicht keineswegs bedauern.

Von Personen habe noch mit Ehrfurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Karl in Biberich, Großfürstin Ratharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erbgroßherzog von Mecklenburg eben daselbst: in Karlsruhe die Grafen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Außland Majestät sämmtliche Umgebung: Graf Barclay de Tolly.

#### 1816.

Das mannigfaltig Bedeutende, das ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend eine Weise wiederspiegeln. Ein Heft, Runst und Alterthum am Rhein und Main, ward unternommen und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als Eine Vorarbeit durch= geführt; die ältern Niederländer, van Epck und was sich von ihm herschrieb, gründlich erwogen; das frühere problematische Bild Veronita zu fünftigem Gebrauch verkleinert und gestochen. Büschings wöchentliche Nachrichten arbeiteten zu gleichem Zweck, und in diesem Sinne wandte sich die Pietat der Weis marischen Kunstfreunde gegen alte Heiligenbilder, die wir von Heilsberg am Thüringerwald kommen und unter unsern Augen repariren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit Gins ins Andere wirkt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichniß von Blüchers Berfönlichkeit, in Gefolg seiner großen Thaten zur Sprache gekommen.

Wenn der Held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms die Schicksale der Welt aufs Spiel setz und der Erfolg ihm glückzlicherweise zusagt, so staunt der Patriot und nimmt gern den Künstler zu Hülfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend

eine Sprache zu finden.

In hergebrachter Denkweise der Vorzeit, heroische Gestalt mit angenähertem Kostüm der Neuwelt heranzubringen, war nach vorgängigem Schriftwechsel mit Herrn Direktor Schadow zuslett die Aufgabe und Uebereinkunst. Wegen Beschädigung des ersten Modells brachte der Künstler ein zweites, worüber man nach lehrreichen Gesprächen zulett dis auf Veränderungen, welche das Vollenden immer herbeisührt, sich treulich vereinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt älterer und neuerer Jeit, auf der Gränze einer gewissen konventionellen Jdealität, welche an Erinnerung und Einbildungskraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Natürlichkeit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Von Berlin erfreuten mich transparente Gemälde nach meinem Hans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung der ältern treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergött hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere

Rünstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Fauft von Cornelius und Repsch wirkten in ihrer Art bas Aehnliche: benn ob man gleich eine vergangene Vorstellungsweise weber zurud: rufen tann noch soll, so ist es boch löblich, sich historisch prattisch an ihr zu üben und burch neuere Kunst bas Andenken einer ältern aufzufrischen, damit man, ihre Verdienste erkennend, fic alsdann um so lieber zu freiern Regionen erhebe. In gesellschaftlichen Kreisen hatte die Lust zu Bilderscenen

immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittels bar gefördert, boch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachklang ber rheinischen Gindrude ward von ben Beimarischen Kunstfreunden das Bild des heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, erfunden und stizzirt, hierauf sorgfältig kartonnirt und zulest von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochus: tapelle günstig aufgenommen. Gin gestochener verkleinerter Umris ist in dem zweiten Rhein = und Mainheft, wie billig, vorgebunden.

Von Offenbach erhielt ich schöne bronzene Münzen, die mich in den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurücksührten. Graf Cicognara's Storia della Scultura tam eben zu rechter Zeit diesen schönen Studien zu Hülfe. In höhere Regionen führte uns der Olympische Jupiter von Quatremère de Quincy; hier gab es viel zu lernen und zu benten. Die Antunft ber Elginischen Marmore erregte großes Verlangen unter allen Runk: liebhabern; indessen blieb auch Burtin, Connaissance des tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration ber Dresdener Gemalde tam in Anregung. Beld eine große Anstalt hierzu erforderlich sei, einigermaßen barzustellen, erzählte ich von der Restaurationsakabemie in Benedig. die aus einem Direktor und zwölf Professoren bestand und große Räume eines Klosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine folde Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger, als man bentt;

sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werben.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Lotal zu andern Zweden bestimmt und fein gleich großes für sie zu finden war, so wurden die Maffen getheilt, für die erste ein Gebaude auf ber Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor bem Frauenthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch biese Beranberung, wie die vorhergehenden, verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer, Ramens Rauf.

mann, von Rom berufen, der auch diese Runft wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenken, so hab' ich wohl zuerst des Divans zu erwähnen. Er ward immer mehr supplirt, geordnet und Einiges davon zum Damenkalender bestimmt. Für den historischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Vorarbeit. Von Diez' Denkwürdigkeiten, dessen Streis tiakeit mit Hammer, des lettern Drientalische Fundgruben studirte ich mit Aufmerksamkeit, und überall schöpfte ich frische östliche Luft. Knox' Ceylon kam zu rechter Zeit mir in die Hände; besonders werth jedoch erschien mir Syde's Persische Religion; und wie denn, sobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich denselben unwillfürlich zu gestalten aufgefordert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und sieng an, sie zu bearbeiten. Sie wäre auch fertig geworden, da sie wirklich eine Zeit lang in mir lebte, hatte ich einen Musiker zur Seite und ein großes Publikum vor mir gehabt, um genöthigt zu sein, ben Fähigkeiten und Fertigkeiten bes einen, so wie bem Geschmack und den Forderungen des andern entgegenzuarbeiten.

Wunderliche Menschen, wie es giebt, verlangten, verführt durch die Schiller'sche Ausgabe in dronologischer Folge, das Gleiche von mir und hatten beinahe ben schon eingeleiteten Abbruck in Verwirrung gebracht. Meine Grunde, dieses abzulehnen, wurden indeß gebilligt, und das Geschäft gieng unbehelligt seinen Gang. Der 9. und 10. Band ward revidirt; die italianische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen, an dem 4., so lange verzögerten und erwarteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rhein= und Mainheft zweites Stud marb gefördert, Reinete Fuchs burchgeseben und das Rochusfest geschrieben.

Die zweite Lieferung meiner Werke kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künstlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Kantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Aufmun= terung, bald nach ber Konzeption, aufgestelltem Schema und ge= ringer Bearbeitung liegen blieb und für die Ausbildung verloren gieng.

Mein Antheil an fremden Werken bezog sich lebhaft auf By= rons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach und nach mehr anzog, da er mich früher durch hypochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen und, wenn ich mich seiner großen Persönlichkeit zu nähern wünschte, von seiner Muse

mich völlig zu entfernen drohte. Ich lese den Korsaren und Lara, nicht ohne Bewunderung und Antheil. Zu gleicher Zeit erschienen Nelsons Briefe mit seinem Leben, gaben viel zu benten und viel zu trauern. Gries, burch die Ausgabe bes zweiten Theils seines Calderon, machte uns im Spanien bes siebzehnten Jahrhunderts immer einheimischer. Anatole versette uns nach einem neuern Paris und ließen uns einen schönen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von La wrence, eine der feltsamsten Produktionen, nöthigte uns, alle Aufmertsamkeit einem ganz verwünschten Zustand zu schenken. Reisenbe Engländer, in Berdun festgehalten, nach neuern Bolterrechts maximen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion; republikanische Franzosen, besonders Kommandant und Kommandantin, von geringem Stande mahrend der Revolution emporgetommen; beimliche, für Engländer gehaltene Emigrirte, verkappte Bornehme, und wer sonst noch zu bemerken ware, machen ein baroces Bilb, bas auf die Nachwelt zu kommen verdient, weil es nur unter biefer Bedingung von einem geiftreich anschauenben Leibensgenossen konzipirt und mehr mit Haß als Liebe vollendet werben fonnte.

Ruckstuhl schrieb über die deutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernesti's, Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum, lag mir immer zur Hand; dem dadurch ersuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftstellerischen Laufbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Darstellung gedenken; es ist das Tag= und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von

Rochlit, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Anstalten, der Naturlehre im Allgemeinen, der Naturgeschichte im Besondern gewidmet, erstreuten sich der aufmerksamsten Behandlung. Fast in allen Abstheilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Haushaltung sämmtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig denken und einen neuen Maßstad seststellen mußte. Döbere in ers Bohrhaus ward ausgebaut, ein Gartenstück bei der Sternwarte angekauft und zu diesem Besitz hinzugeschlagen. Die Beterinäranstalt in Jena bestätigte sich; Prosessor Nenner begann seinen Kursus, und ich gab meine ältern zersägten und sonst präparirten Pserdeschädel zum didaktischen Ansang hinüber, da sie früher mir auch zum Ansang gedient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen des uralten Grabhügels bei Romstedt wurden fortgesett und gaben uns mehrere Schädel; nicht weniger wurde durch besondere Aufmerksamkeit nach Jena ein ganzes Skelett geschafft und sorgkältig geordnet nieders gelegt. Ein durch Knochenaufschwellung merkwürdig monstroser Schädel kam in Gipsabgüssen von Darmstadt durch die Gewogens

heit des Herrn Schleiermacher.

Ich rief mir das Andenken Kaspar Friedrich Wolfs wies der hervor, durchdachte Jäger über die Mißbildungen der Gewächse, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten; von humboldts Werk über Vertheilung ber Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willkommen, und Nees von Esenbecks ausführlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ nich ein treffliches Mikroskop bedauern, das mir ein seltsames Schicksal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Thierreiche wurde uns ein Wundergeschöpf, der Proteus anguinus, durch Herrn Professor Configliachi vorzgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser, auf der Reise höchst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir sehr begünftigt. Geheimerath Heims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch sein Wohlwollen für unsere Anstalt nach Jena, wo sie, nach seinem Sinn geordnet, aufgestellt wurde. Von einzelnen Merkwürdig= keiten verdient der Augelspenit von Ballinco aus Korsika vorzüg= lich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten in Gefolg eines vorjährigen Reisebesuchs Mineralien vom Westerwald und Rhein, auch ein Hpalit von Frankfurt, als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorgefunden, von sieben Zoll im Durch= messer. Geheimerath von Leonhards Bedeutung und Stand der Mineralien bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Wolkenterminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit, sie mit bem Barometerstand zu parallelisiren.

Bu sonstigen physikalischen Aufklärungen war der Versuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir denn auch durch Döbereiner die Art, durch Druck verschiedene Stoffe zu extrabiren, fennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phänomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen, was ich bis jetzt erfahren hatte, und trug es in einem kurzen Aufsatz vor, dessen bald ge=

fühlte Unzulänglichkeit mich zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.
Prosessor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angeborenen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es zur Seite bis auf fünftige Tage, wo ich mit mir selbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt immer bas Vortheilhafteste; benn dieser hat bas Glückliche, und von Jrrwegen wieder auf und felbst zurüczuführen.

Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Scite. Wir verhandelten Manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extraften bienten wieberholt,

die höchste Konsequenz der Farbenlehre darzuthun.

Nun muß ich aber ein Zwischenspiel im Zusammenbange por tragen, worin Mancherlei vorkommt, das ich unter die Rubriken nicht zersplittern mochte. Bei herannahender guter Witterung gedachte ich, nach Wunsch und Neigung die schönen Tage des vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meyer wollte mich begleiten; Natur und Kunst sollten uns mit ihren Schätzen überfüllen. Vorarbeiten waren gemacht, Plane entworfen, wie Alles zu genießen und zu nugen ware. faßen wir wohl gepactt und eingerichtet in einem bequemen Bagen; aber die Hälfte des Erfurter Weges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, ber Freund fich an der Stirne beschädigte, und wir umzukehren genöthigt wurden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Befinnen nach Tennstädt, wo ein Thuringer Schwefelwasser gute Wirtung persprach. Dort interessirte mich nach meiner Gewohnbeit Lokelität und Geschichte; benn eigentlich bewegt sich bie Thuringer Vorwelt viel an der Unstrut. Ich las daher die Thuringische Chronik, die an Ort und Stelle gar Manches in beutlicher 20 kalität erscheinen ließ. Die Lage ber Stadt an ihrem Plat und in der Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen, wie hier in der frühesten Zeit sich Wohnungen gesammelt hatter. Wir besuchten Herbsteben an ber Unstrut, Rleinwallhausen und andere nahgelegene Orte, und so fanden wir in der Chene and getrodnete Geen, Tufffteinbruche und Rondplien bes füßen Baffet in Menge. Fast bei allen Extursionen batten wir bie Rudieit des Ettersbergs vor Augen und konnten uns leicht nach hauf Die Menge versammelte sich bei einem Bogelschiefen, nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches burch einen Rinder aufzug recht gemüthlich wurde.

Agameninon, übersetzt von Humboldt, war mir so eter in die Hände gekommen und verlieh mir den bequemen Genst eines Stückes, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Marcus Cornelius Fronto von Niebuhr suchte mich auf. Unerwetzt erschien Geheimerath Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meyer nahm daran eingreifenden künstlerischen Anstheil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit genug, meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu seiern und den Werth der Kränze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin aufgesschmückt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussührliche Darstellung des Rochussfestes schuldig geworden.
Ferner hab' ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir

Ferner hab' ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein Hermstedtisches Konzert und Privatexhibition gegeben, da, von musikalischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrslichen Kunste und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähn' ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30. Januar ward der Falkenorden gestistet und mir zuzgleich das Großtreuz ertheilt. Des Herzog Bernhards Vermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versetze mich der Tod der Kaiserin von Desterreich in einen Zustand, dessen Nachgesühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Voigt, ein theurer vieljähriger Mitarbeiter und Beförderer meiner wohlzgemeinten Unternehmungen, seierte sein Dienstjubiläum, das ich mit einem Gedicht und den treuesten Wünschen begrüßte.

Von Besuchen bemerk' ich folgende, sämmtlich Erinnerungen früher und frühster Zeit erweckend: Mellish, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und

Gräfin D'Donell, Hofrathin Restner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward durch den äußern Frieden der Welt begünstigt, als nach ausgesprochener Preßfreiheit die Anstündigung der Isis erschien und jeder wohldenkende Weltkenner die leicht zu berechnenden unmittelbaren und die nicht zu berechnens den weitern Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

## 1817.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als Eine Weise zu einem längern Aufenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und deßhalb an eigenen Manustripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen Manches hinüberschaffte. Zuvörderst wurden die sämmtzlichen Anstalten durchgesehen; und als ich gar manches für Bildung und Umbildung der Pflanzen Merkwürdiges vorfand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammzlungen getrochneter Pflanzen, Ansänge einer Zusammenstellung von

Sämereien, nicht weniger Beispiele dessen, was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Verbindung gebracht, Monstrositäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reihenfolge aufgestellt.

Die Versetzung des Hosmechanikus Körner von Weimar nach Jena brachte einen geschicktzgewandten, thätigen Mann den dortigen Anstalten in die Nähe. Ein noch in Weimar von demselben versfertigtes Passage Instrument ward, wegen einiger an der Sternswarte zu besorgender Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannigfaltigen Gaben, welche Serenissimus von der Mailändischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen

Fächer eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, der Etat mußte abermalk kapitelweise durchgearbeitet werden; ich schrieb einen umständlichen Aufsatz deßhalb, und eine klare Uebersicht war sodann höchsten

Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letten Viertel des Jahres eine mehr: jährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Serenissimi Betrieb und Kosten allein, theils mit Bugiebung des Gothaischen Hofes verbesserten ober gar neu gegründeten Instalten konnte man leider die akademische Bibliothet noch nicht zählen; sie lag hoffnungslos im Argen, ohne daß man bestalb jemand eigentlich die Schuld hatte geben konnen. Bu ben vor dreihundert Jahren gestifteten Anfängen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von einzelnen Büchersammlungen, durch Bermächtniß, Ankauf und sonstige Kontrakte, nicht weniger einzelne Bücher auf mannigfaltige Weise gehäuft, daß fie flopartig in bem ungunstigsten Lotale bei ber widerwärtigften, großentheils gufälligen Ginrichtung über und neben einander gelagert standen. Wie und wo man ein Buch finden sollte, war beinahe ein ausschliefliches Geheimniß mehr des Bibliothekdieners als der boberen Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu; die Buberische Bibliothet stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach bem Willen bes Stifters ewig unangetastet bleiben.

Alber nicht nur diese sonderbaren Verhältnisse sollten entwickt und dieses Chaos geordnet werden, auch die im Schloß besindliche chemals Büttnerische Bibliothet wollte man gleichfalls der Haust masse einverleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im Gausen, durchdrang man das Einzelne, so durfte man sich nicht längnet, daß bei völlig neu zu schassenden Lokalitäten vielleicht wenig Bände in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl Niemand zu verdenken, went er den Angriss des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. End

Ausführlichkeit der Versuche werde die Sache gefördert, da vielzmehr mannigfaltige und genaue Experimente nur Vorarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zulest aussprechen zu können.

Das Widerwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gestommen, war Biots Kapitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstabs das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verdecken, ward hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter sienge und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich dis zur Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir denn auch ganz schrecklich, als ein akas demischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Mayer in Göttingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wußte, was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Ansstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rücklunst ohne Verswunderung. Auch erfuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Vorweisung einiger Billardtugeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn sie mit den Polen aufs Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ankommen, mit Protest zurückzasschäft werden.

Indessen vermannigfaltigte ich die entoptischen Versuche ins Gränzenlose, da ich denn zulett den einfachen atmosphärischen Ursprung entdecken mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni bei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt, die vielen Einzelheiten als Schalen und Hüllen wegzuwersen und den Kern Natur: und Kunstfreunden mündzlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler günstiges oder ungünstiges Licht von dem direkten oder phliquen Widerschein herrühre. Professor Roux hatte die Gefälligs

Eine von Serenissimo angeschaffte Suite von Chamouny ward im Museum folgemäßig aufgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach seiner Weise

aufbewahrt, benutt und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten durch Gimbernats Untersuchung und Behandlung ein wachsendes Interesse, und seine geoslogische Karte jener Gegend, von hoher. Hand mitgetheilt, war dem augenblicklichen Bedürfniß unserer Studien überaus willsommen. Brocchi's Thal von Fassa forderte uns auf, die Wackenbildung nach ihm und andern zu studiren.

herr Kammerherr von Preen hatte auf einer Reise borthin

auch für mich die schönsten Exemplare besorgt.

Mawe's Aufsatz über Brasilien und die dortigen Edelsteine gab uns von dieser Seite eine nähere Kenntniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Verhältniß zu ihm und erhielt durch seine Vorsorge eine schöne Sammlung englischer Zinnstusen, wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen, und zwar dieße mal im Chloritgestein.

Geheimrath von Leonhards große Tabellenwerke, in Gesellschaft mit andern Naturforschern herausgegeben, erleichterten die

Unordnung meines Privatkabinets.

Nicht geringe Aufklärungen in Geologie und Geographie jedoch verdankte ich der europäischen Gebirgskarte Sorriots. So ward mir zum Beispiel Spaniens für einen Feldherrn so chikanoser, den Guerillas so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich zeichnete seine Hauptwasserscheide auf meine Karte von Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen der Art klar und begreislich; und wer gedachte kolossale Karte seinen geognostischen, geologischen, geographischen und topographischen Studien mit Sim zu Grunde legt, wird sich dadurch aus's höchste gesördert sehen

Die Chromatik beschäftigte mich im Stillen unausgesett; ich suchte mir den Zustand derselben in England, Frankreich, Deutschand zu vergegenwärtigen, ich studirte vier englische Schriftkeller, welche sich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leistungen und Sinnesweisen deutlich zu machen; es waren Bancrost, Sowerby, Dr. Reade und Brewster. Einerseis bemerkte ich mit Vergnügen, daß sie durch reine Vetrachtung der Phanomene sich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Vedauern wurde ich bald gewahr, daß sie sich von dem alten Irrthum, die Farbe sei im Licht enthalten, nickt völlig befreien konnten, daß sie sich der herkömmli n Terminologie bedienten und deßhalb in die größte Verwickelung iethen. And sich besonders Brewster zu glauben, durch ie unendliche

Ausführlichkeit der Versuche werde die Sache gefördert, da vielzmehr mannigfaltige und genaue Experimente nur Vorarbeiten der wahren Naturfreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zulest aussprechen zu können.

Das Widerwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gestommen, war Biots Kapitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstabs das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verdecken, ward hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter sienge und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich dis zur Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir denn auch ganz schrecklich, als ein akas demischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Mayer in Göttingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wußte, was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Ansstalten auf und davon gegangen und hörte den Verlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rückfunst ohne Verswunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Vorzweisung einiger Billardkugeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn sie mit den Polen aufs Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ankommen, mit Protest zurückzeschickt werden.

Indessen vermannigfaltigte ich die entoptischen Versuche ins Gränzenlose, da ich denn zulett den einfachen atmosphärischen Ursprung entdecken mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni bei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt, die vielen Einzelheiten als Schalen und Hüllen wegzuwersen und den Kern Natur: und Kunstfreunden mündslich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler günstiges oder ungünstiges Licht von dem direkten oder sbliquen Widerschein herrühre. Professor Roux hatte die Gefälligs

keit, mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liefern. Beide Seiten, die helle sowohl als die dunkle, sah man nun in gesteigerter Folge neben einander; jeder Beschauende rief aus, daß er die Chladnischen Figuren gefärbt vor sich sehe.

Der Aufsatz Leonardo da Vinci's über die Ursache ber blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen und Gegenständen machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend auffassender, an der Erscheinung selbst denkender, sie durchdringender Künstler ohne weiteres das Rechte getroffen. Richt weniger tam Die Theilnahme einzelner aufmertender und denkender Männer. Staatsrath Schult in Berlin übersandte mir den zweiten Aufsatz über physiologe Farben, wo ich meine Hauptbegriffe ins Leben geführt sah. Ebenso erbaute mich Professor Hegels Zustimmung. Seit Schillers Ableben hatte ich mich von aller Philosophie im Stillen entfernt und suchte nur die mir eingeborene Methodik, indem ich sie gegen Natur, Kunft und Leben wendete, immer zu größerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte deßhalb für mich baben. zu sehen und zu bedenken, wie ein Philosoph von dem, was ich meinerseits nach meiner Weise vorgelegt, nach seiner Art Kennt-niß nehmen und damit gebaren mögen. Und hierdurch war mir vollkommen vergönnt, das geheimnisvoll klare Licht, als die bockte Energie, ewig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich dieses Jahr große Aufschlüsse. Von Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde, etwas dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen, sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause sabend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Vorbereitung aus dem Stegreife nach Nudolstadt lenkte und mich dort an den erstaunens-würdigen Köpfen von Monte Cavallo für lange Zeit berstellte. Nähere Kenntniß der Acginetischen Marmore ward mir gleichsalls durch Zeichnungen des in Rom mit der Restauration Beaustragten; und zu einem der herzlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete

ich mich durch eine gleiche Veranlassung.

Bossi's Werk über das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten, befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unser Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Bergleichung derseiben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Betrachtung angenähert. Die architettonischen Ueberreste von Eleusis, in Gesellschaft unseres Oberbaudiretters Coudran betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Beit hinüber sehen. Schinkels große, bewundernswürdige Federzeichnungen, die neuesten Münchener Steindrücke, Skizzen zu Casti's Thiersabels

von Menken, eine Aupferstichsammlung aus einer Leipziger Auktion, ein schäpenswerthes Oelbildchen, von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten fest. Zulezt fand ich Gelegenheit, eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Verdienst nach unter neuern Kunstwerken sich allerdings zeigen durften.

Von eigenen Arbeiten sag' ich Folgendes. Um des Divan willen setzte ich meine Studien orientalischer Eigenheiten immer fort und wendete viele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eiser widmete und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manustripte so nett als möglich, ja mit mancherlei herkömmlichen Zierrathen, nachzubilden suchte. Dem ausmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geistigstechnischen Benühungen bei näherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die dritte Lieferung meiner Werke, 9. bis 12. Band, erscheint zu Ostern; das zweite Rhein= und Mainheft wird abgeschlossen, das dritte angefangen und vollbracht. Die Reise nach Neapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne die Meteore des literarischen Himmels und beschäftigte mich, die Urtheilsworte französischen Kritiker aus der von Grimmischen Korrespondenz auszuziehen; einen Aufsat über die Hohlmünzen, Regenbogenschüsselchen genannt, theil' ich den Freunden solcher Kuriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von Hammerschen Erklärung abdrucken, die jedoch kein Glück macht.

Von Poetischem müßt' ich nichts vorzuzeigen, als die Orphischen Urworte in fünf Stanzen und einen Jrischen Todtengesang, aus Glenarvon übersett.

Zur Naturkenntniß erwähne ich hier ein bedeutendes Nordlicht im Februar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form der Pflanzen beslebte die Unterhaltung zwischen mir und Hofrath Voigt, dessen Naturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen war. Un die Verstäubung der Verberisblume und der dorthin deutenden gelben Auswüchse älterer Zweigblätter mendete ich manche Vetrachtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Döbereiners konnte ich mich der stöchiometrischen Lehre im Allsgemeinen sernerweit annähern. Zufällig macht' ich mir ein Gesichäft, eine alte Ausgabe des Thomas Campanella de sensurerum von Drucksehlern zu reinigen — eine Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Vouquop erfreute auch seine

abwesenden Freunde durch fernere gedruckte Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr ansprach, als . sie uns die persönliche Unterhaltung desselben wieder vergegens

wärtigte.

Da aus näherer Betrachtung ber Howardischen Wolkens formen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen versschiedenen atmosphärischen Höhen eigneten, so wurden sie verssuchsweise auf jene frühere Höhentafel sorgfältig eingetragen und so die wechselseitigen Bezüge im Allgemeinen versinnlicht und das durch einer Prüfung angenähert.

Hier schließt sich nun, indem ich von Büchern zu reden ges denke, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Meghas Duta freundlichst an. Man hatte sich mit Wolken und Wolkens formen so lange getragen und konnte nun erst diesem Wolkens boten in seinen tausendfältig veränderten Gestalten mit desto sicherer

Unschauung im Geiste folgen.

Englische Pocsie und Literatur trat vor allen andern dieses Jahr besonders in den Vordergrund. Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutscheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Geslegenheit, seine Werke zu sinden und zu besitzen, ward es anch mir zur Gewohnheit, mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns über manches Liebessabenteuer besselben Aufschlüsse geben; allein das voluminose Wert war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude bestannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Bänden ware dar

gereicht worden.

Von Peter Pindar wünscht' ich mir, nachdem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen beutlichen Begriff; ich gelangte dazu', erinnere mich dessen aber nur, daß er mir wie ein der Karikatur sich zuneigendes Talent vorkam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herr lichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Ratur edel und kräftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen deuselben Sinn aus, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Von sernen, disher unzugänglichen Gegenden belehrte uns Elphinstone's Kabul, das Bekanntere dagegen verdeutlichte Rafsles' Geschichte von Java ganz ungemein. Rus

gleich traf das Prachtwerk Indischer Jagden, besorgt von Howett, bei uns an und half durch treffliche Bilder einer Einsbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirkslichkeit zu treffen, ins Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerika bezüglich ward uns Vielsaches zu Theil.

Von Büchern und sonstigen Druckschriften und beren Ginwir= tung bemerke Folgendes: Hermann de mythologia Graecorum antiquissima interessirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen hoben Grad. In einem verwandten Sinne Raynouards Grammatik der romanischen Sprache. Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Aechtheit oder Unächtheit, halbe oder ganze Ursprünglichkeit wurde durchgesprochen und durchgesochten. Daß man dem Heroen gar Manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unsere Studien der Zeit nicht ein; dagegen war der Pfingstmontag von Professor Arnold in Straßburg eine höchst liebenswürdige Erscheinung. Es ist ein entschieden anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut sich nicht klares Bewußtsein zu geben, wenn sich eine Nation in den Eigenthümlichkeiten ihrer Glieder bespiegelt; denn ja nur im Besondern erkennt man, daß man Verwandte hat, im Allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Abam ber. Ich beschäftigte mich viel mit gedachtem Stud und sprach mein Behagen baran aufrichtig und umständ= lich aus.

Von Creignissen bemerke weniges, aber für mich und Andere Bedeutendes. Seit vierzig Jahren zu Wagen, Pferd und Fuß Thüringen freuz und quer durchwandernd, war ich niemals nach Paulinzelle gekommen, obgleich wenige Stunden davon hin und her mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode, diese kirchlichen Ruinen als höchst bedeutend und ehrwürdig zu betrachten; endlich aber mußte ich so viel davon hören, die ein= heimische und reisende junge Welt rühmte mir den großartigen Unblick, daß ich mich entschloß, meinen dießjährigen Geburtstag, ben ich immer gern im Stillen feierte, einsam bort zuzubringen. Ein sehr schöner Tag begünstigte das Unternehmen, aber auch hier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Oberforstmeister von Fritsch hatte von Ilmenau her mit meinem Sobne ein frobes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von der Schwarzburg = Rudolstädtischen Regierung aufgeräumte alte Bau= wert mit heiterer Muße beschauen konnten. Seine Entstehung fällt in den Anfang des zwölften Jahrhunderts, wo noch die Anwendung der Halbzirkelbogen stattfand. Die Reformation versetzte solches in die Wüste, worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerechts

same und Einnahme bis auf den heutigen Tag. Zerstört ward es nie, aber zu ökonomischen Zwecken theils abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Kolossalziegeln einige hart gebrannt und glastrt wahrnehmen kann; ja ich zweisle nicht, daß man in den Amts: und andern Ansgebäuden noch Einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger ursprünglichen Kontignation entdecken würde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt;
ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät
ward uns Weimaranern durch die Feierlichkeit, als der Großherzog
vom Thron den Fürsten von Thurn und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener
in geziemendem Schmuck nach Rangesgebühr erschienen und also
auch unsererseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, inbessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher
Studirender am 18. Juni zu Jena und noch bedeutender den
18. Oktober auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenwirkung
verkündigten.

Das Reformationsjubiläum verschwand vor diesen frischen jüngern Bemühungen. Vor dreihundert Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten versaltet, und man mochte sich ganz Anderes von den neuesten öffentlich.

geheimen Bestrebungen erwarten.

Persönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. Die Frau Erbprinzessin von Hessen wußte mich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben, mich ihrer fortdauernden Gnade persönlich zu versichern. Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch dießmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Eine ganz eigene Einwirkung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bedeutenden Anzahl in Jena und Leipzig studirender junger Griechen. Der Wunsch, sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft, so wie das Verlangen, allen solchen Gewinz dereinst zur Auftlärung, zum Heil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerten, daß sie, was den Hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von flaren Begriffen und Zweden regiert wurden.

Papadopulos, der mich in Jena öfters besuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser treffliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelde,

erhielt ich zur Antwort, das könne er so eigentlich nicht sagen, aber Wort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach:

Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ist derselbe, welcher zu jener Zeit meine Iphigenie ins Neugriechische übersetzte. Und wunderbar genug, wenn man das Stud in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so brudt es ganz eigentlich die sehnsüchtigen Gefühle eines reisenden oder verbannten Griechen aus; denn die allgemeine Sehnsucht nach dem Vaterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz spezifisch auß= gedrückt.

Eine neue angenehme Bekanntschaft machte ich an einem Fellen= bergischen Gehülfen, Namens Lippe, bessen klare Rube, Entschiedenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Erfolg seiner Wirkungen mir höchst schätbar entgegentraten und mich zugleich in der guten Meinung so für ihn wie für das Institut, dem er sich gewidmet hatte, bestärkten.

Gar mannigfaltig war ein erwünschtes Wiedersehen. Wilhelm pon Schütz von Ziebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernst und Tiefe. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Anfange jedes Gespräches trafen wir in allen Prämissen völlig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir immer weiter aus einander, so daß zuletzt an keine Verständigung mehr zu denken war. Gewöhnlich ereignete sich dieß auch bei der Korrespondenz und verursachte mir manche Pein, bis ich mir diesen selten vorkommenden Widerspruch endlich aufzulösen das Glück hatte. Doch auch das Umgekehrte sollte mir begegnen, damit es ja an keiner Erfahrung fehle. Hofrath Hirt, mit welchem ich mich, was die Grundsätze betraf, niemals hatte vereinigen fönnen, erfreute mich durch einen mehrtägigen Besuch, bei welchem ip im ganzen Verlauf als im Einzelnen auch nicht die geringste Differenz vorkam. Betrachtete ich nun bas angebeutete Berhältniß zu beiden Freunden genau, so entsprang es daher, daß von Schut aus dem Allgemeinen, das mir gemäß war, ins Allgemeinere gieng, wohin ich ihm nicht folgen konnte, Hirt dagegen das beiderseitige Allgemeine auf sich beruhen ließ und sich an das Einzelne hielt, worin er herr und Meister war, wo man seine Gedanken gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath Hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; benn was kann segenreicher sein, als wohlwollende einstimmende Zeitgenoffen zu sehen, die auf dem Wege, sich und andere zu

bilden, unaufhaltsam fortschreiten?

Ein junger Batsch, an seinen Vater durch freundliches thätiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gesstalt erinnernd, kehrte von Kairo zurück, wohin er in Geschäften europäischer Kausseute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gegenden mitzgebracht, so auch kleine Alterthümer ägyptischer und griechischer Abkunst. Er schien mit lebendiger Thätigkeit daszenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Vater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1818.

Der Divan war auch den Winter über mit so viel Reigung. Liebe, Leidenschaft gehegt und gepflegt worden, daß man den Druck desselben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch giengen die Studien immer fort, damit man durch Noten, durch einzelne Aussätze ein besseres Verständniß zu erreichen hossen, durch einzelne Aussätze ein besseres Verständniß zu erreichen hossen durste; denn freisich mußte der Deutsche stuzen, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Welt herüberzubringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Damenkalender das Publikum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweideutigkeit, ob es Ueberschungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen seien, kam dem Unternehmen nicht zu gute; ich ließ es aber seinen Sang gehen, schon gewohnt, das deutsche Publikum erst stuzen zu sehen, ehe es empsieng und genoß.

Bor allen Dingen schien sodann nothwendig, die Charaftere der sieben persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich der von Hammerischen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treme zu bedienen trachtete. Alles ward heran gezogen: Anquetils Religionsgebräuche der alten Parsen, Bidpai's Jabeln, Frentags arabische Gedichte, Michaelis' arabische Grammatik, Alles mußte dienen, mich dort einheimischer zu machen.

Indessen hatten die von unserm Fürsten aus Mailand mit gebrachten Seltenheiten, wovon sich der größere Theil auf Leonarde's Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Ausmerksamkeit errest. Nach eifrigem Studium der Arbeit Bossi's über diesen Gegerstand, nach Vergleichung der vorliegenden Durchzeichnungen, nach Vetrachtung vieler anderer gleichzeitiger Kunstleistungen und Bertommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieben, wie sie in Druck vorliegt, und zugleich ins Französische überset, um der Wailander Freunden verständlich zu sein. Zu gleicher Zeit ward uns von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiten und Roberns,

wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemeldet; man mußte von dorther auch über Klassisches und Romantisches poles

mische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem diesem bei irgend einer Pause nach dem Griechisschen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Ruh auf den Münzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach ausbehalten sei; denn was kann erwünschter sein als entschiedenes Andenken des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Vorsat, das trümmerhaft Vergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stück.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir das Lied: Um Mitternacht, welches mir desto lieber und werther ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Aufgefordert, und deßhalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Aussührung berechendar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedicht, in kurzer Zeit verlangt, erstunden, eingeleitet und vollbracht. Zu Verehrung Ihro Majestät der Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die vielzährigen poetischen Leistungen des Weimarischen Musenkreises in einzelnen Gruppen gestalten und diese, einen Augenblick in höchster Gegenwart verzweilend, durch schickliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. Dezember aufgeführt und hatte sich einer günstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Kurz vorher war der 17. und 18. Band meiner Werke bei

mir angelangt.

Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Weise früchtbar. Ich hatte mich im Erker der Tanne zu Camsdorf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus- und Umsicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den

Barometer und gewann mancherlei Ginsicht.

Bugleich war das entoptische Farbenkapitel an der Tagesordnung. Brewsters Versuche, dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hite, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens bei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zusammenwirken des Technisch-Mechanischen mit dem Dynamisch-Jdeellen, ließ die Seebeckischen Kreuze auf Damastart sticken und konnte sie nun nach beliedigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart förderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit. In Karlsbad sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes meffinges nes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gefertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto ans genehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwecke, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher Alles leistet, was man in diesem Kapitel verlangen kann.

Bur Geognosie waren uns auch die schönsten Beiträge gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Brocchi's Werk über italiänische Fossilien, Sömmerings sossile Sidechsen und Fledermäuse. Von da erhuben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Werners Gangtheorie und Freieslebens sächsische Zinnformation. Sine angekündigte Mineraliensammlung aus Norden kommt an, Versteinerungen von der Insel Rügen durch Koses garten, Mineralien aus Sicilien und der Insel Elba durch Odes leben. Die-Lage des Cölestins bei Dornburg wird erforscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Vereinigten Staaten uns näher. Was für Vortheil daher entspringt, wird

auf freundliche und solide Weise erwiedert.

In Böhmen war sogleich die allgemeine Geognosie um besto ernster gefördert, als ein junger weitschreitender Bergfreund, Namens Reupel, auf kurze Zeit mit uns zusammentraf und eine Rarte des Königreichs mir zu illuminiren die Gefälligkeit hatte, bes Borsates, in einer eigenen Schrift dieses Bestreben weiter zu führen und öffentlich bekannt zu machen. Man besuchte Baibingers Porzellanfabrik in Elbogen, wo man außer dem Material des reinen verwitterten Feldspathes auch das ausgebreitete Brennmaterial der Braunkohlen kennen lernte und von dem Jundort der Zwillings= tryftalle zugleich unterrichtet wurde. Wir besuchten Bergmeifter Beich orner in Schlacenwalbe, erfreuten uns an beffen instruktiver Mineraliensammlung und erlangten zugleich am Tage eine Art von Uebersicht ber Lokalität des Stockwerks. Im Granit einbrechenbe, oder vielmehr im Granit enthaltene und sich durch Verwitterung daraus ablösende Theile, wie z. B. Glimmerkugeln, wurden bemerkt und aufgehoben. So wurden mir auch sehr belehrende frystallographische Unterhaltungen mit Professor Weiß. Er hatte einige krystallisirte Diamanten bei sich, beren Entwicklungsfolge er nach seiner höhern Ginsicht mich gewahr werben ließ. Gine Heine Müllerische Sammlung, besonders instruktio, ward zurecht gelegt; Rosenquarz von Königswart gelangte zu mir, so wie ich einige böhmische Chrysolithe gelegentlich anschaffte. Bei meiner Rudtebr fand ich zu Hause Mineralien von Koblenz und sonstiges Belehrenbes bieser Urt.

Auf die Akademie Jena war die Aufmerksamkeit der höchsten Herren Erhalter ganz besonders gerichtet; sie sollte aufs neue auß= gestattet und besetzt werden. Man unternahm, die ältern Statuten der neuen Zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in sofern die unmittelbaren Anstalten mit der Akademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Vorschläge beigetragen. Das Biblio= theksgeschäft jedoch heischte seit Anfang des Jahrs fortgesetzte und erweiterte Thätigkeit. Das Lokal wurde in genaue Betrachtung gezogen und hauptsächlich, was an Räumlichkeiten ohne großen Aufwand zu gewinnen sei, artistisch und handwerksmäßig überlegt, auch in wiefern dem gemäß die Arbeit selbst begonnen und fort= gesetzt werden könne, wohl überdacht. Die Vorschläge zu sicherm Gang der Angelegenheit werden durch die höchsten Höfe gebilligt und entschieden und Aktorde mit den Handwerkern sogleich ge= schlossen. Die Hauptsache blieb immer die Trockenlegung des untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, so geschah es nun auch von innen durch Vertiefung des Hoses. Alles Andere, was zur Sicherheit und Trockniß des Gebäudes dienen konnte, ward berathen und auszgeführt; daher die äußere Verappung sogleich vorgenommen. Nachz dem auch im Innern gewisse Hindernisse mit Lebhaftigkeit beseitigt waren, ward nunmehr die Schloßbibliothek translocirt, welches wit besonderer Sprafalt und Rarkicht geschach inder mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht geschah, indem man sie in ber bisherigen Ordnung wieder aufstellte, um bis zur neuen An= ordnung auch die Benutung derselben nicht zu unterbrechen. Ueberhaupt ift hier zu Ghren der Angestellten zu bemerken, daß bei allem Umkehren des Ganzen wie des Einzelnen die Bibliothek nach wie vor, ja noch viel stärker und lebhafter, benutt werden konnte.

Hier sinde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich die Männer nenne, welche mir in diesem höchst verwickelten und versworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend sich erwiesen haben. Prosessor Güldenapfel, disheriger Jenaischer Bibliothekar, hatte unter dem vorigen Zustand so viel gelitten, daß er zu einer Veränderung desselben freudig die Hand bot und eine gewisse hypochondrische Sorgfalt auch auf die neue Veränderung mit Räthlickeit hinwendete. Rath Vulpius, Vibliothekar in Weimar, hatte bisher der im Schloß verwahrten Vüttnerischen Bibliothek vorgestanden und versagte zu der Translokation derselben seine Dienste nicht, wie er denn auch manche neue nöthig werdende Verzeichnisse mit großer Fertigkeit zu liesern wußte. Dr. Weller, ein junger, kräftiger Mann, übernahm die Obsorge über die oft mißlichen Baulickeiten, indem sowohl die Benutung der Lokaliztäten zu neuen Zweden als auch der Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als sort

dauernde Aufsicht und Anleitung erforderten. Der Kanzlist Competer, der bisherige Kustos der Schloßbibliothek Färber thaten jeder an seiner Stelle und auf seine Weise das Mögliche, so daß ich in diesem Falle die Liebe zur Sache und die Anhänglichet teit an mich sämmtlicher Angestellten nicht genugsam zu rühmen

wüßte.

Innerhalb dieser arbeitsamen Zeit war der Bertauf der Grunerschen, so bochst bedeutenden Bibliothet angekündigt und fogar der Antrag gethan, solche im Ganzen anzukaufen und die Doubletten in der Folge wieder zu veräußern. Ich, als ein abgesagter Feind solcher Operationen, bei denen nichts zu gewinnen ist, ließ den Grunerschen Katalog mit den Katalogen sämmtlicher Bibliotheken vergleichen und durch Buchstaben andeuten, was und wo es schon besessen werde. Durch diese mühselige und in der Zwischenzeit oft getadelte Sorgfalt erschien zulett, wie viel Vorzügliches die öffentlichen Anstalten schon besaßen; über das Andere, was noch zu acquiriren ware, ward die medizinische Fakultät gefragt, und wir gelangten dadurch mit mäßigem Aufwand zu dem Inhalt der ganzen Grunerschen Bibliothet. Schon aber tonnte sich diese neue, nun eben erft Bestand gewinnende, in Gefolg ihres atademischen Rufes, einer auswärtigen Aufmerksamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung der Herzog von Egerton die von ihm herausgegebenen Werke sammtlich einsendete. Im November erstattete die Behörde einen Hauptbericht, welcher sich höchsten Beifalls um so mehr getrösten sollte, als der umsichtige Fürst personlich von bem ganzen Geschäftsgange Schritt vor Schritt Kenntniß genommen hatte.

Die Oberaussicht über die sammtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der bisherige Etat nicht mehr hinreichte. Dies konnte zwar im Ganzen bei guter Wirthschaft einigermaßen auszgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen; ja es mußten, mehrerer Alarheit wegen, neue Rechnungskapitel und eine neue Etatsordnung eingesührt werden. In diesem Augenblick war der bisherige Rechnungssührer, als Rentbeamter, von herzoglicher Rammer an eine andere Stelle befördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nehst Rechnungsformular auszustellen, blieb mir dem Borgesetzen, der wegen Eigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Auch in dieses Jahr fällt ein Unternehmen, bessen man sich vielleicht nicht hätte unterziehen sollen, das Abtragen des Löbersthors. Als nämlich das heiter auch von außen hergestellte Bibliss

theksgebäude den Wunsch hervorrief, gleicherweise die nächste diss her vernachlässigte Umgebung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Vorschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Marktplatz für Holzs und Fruchtwagen, nicht weniger eine Verbindung der Stadt in Feuersgefahr mit den Teichen zu beswirken. Das Letztere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einen stattlichen Eingang der Stadt zu gewinnen hoffte, that sich eine Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe, gegen den Vortheil des Ganzen den seinigen geltend zu machen. Und so blieb ein höchst unschiellicher Andlich stehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachkommen entziehen wird.

Für die Einsicht in höhere bildende Kunst begann dieses Jahr eine neue Epoche. Schon war Nachricht und Zeichnung der Aegi= netischen Marmore zu uns gekommen, die Bildwerke von Phigalia sahen wir in Zeichnungen, Umrissen und ausgeführteren Blättern vor uns, jedoch war das Höchste uns noch fern geblieben; daher forschten wir dem Parthenon und seinen Siebelbildern, wie sie die Reisenden des siedzehnten Jahrhunderts noch gesehen hatten, sleißig nach und erhielten von Paris jene Zeichnung kopirt, die damals zwar nur leicht gesertigt, doch einen deutlichern Begriff von der Intention des Sanzen verschaffte, als es in der neuern Zeit bei fortgesetzter Zerstörung möglich ist. Aus der Schule des Londoner Malers Haydon sandte man uns die Kopieen in schwarzer Kreide, gleich groß mit den Marmoren, da uns denn der Herfules und die im Schooß einer andern ruhende Figur, auch die dritte dazu gehörige sitzende, im kleinern Maßstab, in ein würdiges Erstaunen versetzte. Einige Weimarische Kunstfreunde hatten auch die Gipsabgüsse wiederholt gesehen und bekräftigten, daß man hier die höchste Stufe der aufstrebenden Kunst im Alter= thum gewahr werde.

Zu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Kupfersstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere, gleichfalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bände von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt und, was wir dahin Gehöriges schon besaßen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberei ans

gekauft.

Gleichfalls höchst unterrichtend, in einer neuern Sphare jedoch, war eine große Aupferstichsendung aus einer Leipziger Auktion. Ich sah Jacksons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum ersten Mal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition und fand

sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Eine jede Technik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Vermögen hinausreichen.

Aus der französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr kein Verdienst zugestehen und so wenig irgend etwas, das von ihr herkame, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auktionen gelungen, für ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekdoten und Eigenheiten der Künstler namhafte große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Radirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmter und beliebter Rünstler das Stud für zwei Groschen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geatten Blattern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, ben ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelnen werth achten.

Eine Medaille, welche die Mailander zu Ehren unseres Fürsten als ein Andenken seines dortigen Aufenthalts prägen lassen, giebt mir Gelegenheit, zur Plastit zurückzukehren. Ich acquirirte zu gleicher Zeit eine vorzüglich schöne Münze Alexanders; mehrere kleine Bronzen von Bedeutung wurden mir in Karlsbad theils fäuflich, theils durch Freundesgeschent glücklich zu eigen. Graf Tolstons Basreliefe, beren ich nur wenige kannte, überschickte mir der wohlwollende Künstler durch einen vorübereilenden Kurier, und daß ich noch einiges Zerstreute zusammenfasse, das Rupfers werk vom Campo Santo in Pisa erneute das Studium jener ältern Epoche, so wie im wunderbarften Gegensat das Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von dem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitiger Runftler ein Beispiel vor Augen brachte. Von den in Paris bestellten zwei Pferdeköpfen, einem venetianischen und athenischen, kam jener zuerst und ließ uns seine Vorzüge empfinden, ehe uns der andere durch überschwengliche Großheit dafür unempfänglich gemacht hatte.

## 1819.

Von persönlichen Verhältnissen ware Folgendes zu fagen: Die Königin von Würtemberg stirbt zu Anfang, Erbgroßberzog von Mecklenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Voigt versläßt uns den 22. März; für mich entsteht eine große Lücke, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Pringip. Er fühlte sich in der letzten Zeit sehr angegriffen von den unaufs haltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn vorsiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In dem übrigens ganz ruhigen Sang und Zug der Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Rußland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit den Grafen Stourdza und

den Staatsrath von Köhler.

Erfreuliches begegnete dem fürstlichen Hause, daß dem Herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, das allgemeine Heiterkeit verbreitete. Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Vergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch denn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft dadurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Mecklen:

burg der Studien wegen in Jena einige Zeit verweilten.

In Karlsbad sah ich Fürst Metternich und dessen biplomatische Umgebung und fand an ihm, wie sonst, einen gnädigen Herrn. Grafen Bernstorff lernt' ich persönlich kennen, nachdem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen hören und ihn wegen inniger, treuer Verhältnisse zu werthen Freunden auch schäten lernen. Auch fah ich Graf Kaunit und andere, die mit Kaiser Franz in Rom gewesen waren, fand aber keinen darunter, der von der deutsch sfrommen Ausstellung im Palaste Caffarelli hätte ein Günstiges vermelben mögen. Den Grafen Rarl harrach, den ich vor so viel Jahren, als er sich der Medizin zu widmen den Entschluß faßte, in Karlsbad genau kannte, fand ich zu meinem großen Vergnügen gegen mich wieder, wie ich ihn verlassen, und seinem Berufe nunmehr leidenschaftlich treu. Seine ganz einfach lebhaften Erzählungen von der beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den ersten Abenden Sinne und Verstand, doch in der Folge gieng es besser; theils wurd' ich die Darstellung eines so treiselhaften Treibens mehr gewohnt, theils beschränkte er sich auf die Schilderung seiner praktischen Thätigkeit, ärztlicher Verhältnisse, merkwürdiger Berührungen und Einflüsse, die eine Person der Art, als Standes=, Welt= und Heilmann erlebt, und ich erfuhr in diesem Puntte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimerath Berensos von Berlin, ein sogleich Vertrauen erweckender Medikus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jüngern, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Verlust, den ich vor Kurzem in ihrem Gemahl, einem vielsährigen so nachsichtigen als nachhelfenden Freund; erlitten; und so ward ich auch im Gespräch mit Professor Dittrich von Kommothau an frühere Teplizer Momente hingewiesen, alte Freude, altes Leid wieder

bervorgerufen.

Zu Hause, so wie in Jena, ward mir gar manches Gute durch bleibende und vorübergehende Personen. Ich nenne die Grafen Canicoff und Bombelles und sodann altere und neuere Freunde. theilnehmend und belehrend. Rees von Efenbed, nach Berlin reisend und zurücktehrend, von Stein aus Breslau. Mannigs jaltige Mittheilungen dieses thätigen, rüstigen Mannes und frühern Böglings erfreuten mich. Gin gleiches Berhältniß erneuerte fich ju Bergrath von Herder. Generalsuperintendent Krause erschien als tieffranker Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Aeußerung einem inwohnenden unheilbaren Uebel zuschreiben. Er empfahl den obern Klassen des Gymnasiums Tiedge's Urania als ein klassisches Werk, wohl nicht bedenkend, daß die von dem trefflichen Dichter so glücklich bekämpfte Zweifelsucht ganz aus ber Mode gekommen, daß Niemand mehr an sich selbst zweisle und sich die Zeit gar nicht nehme, an Gott zu zweifeln. Seine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gesehen und bedauert, daß er seine gerühmte Ginsicht und Thätigkeit nicht auch an Weimarischen Rirchen und Schulen habe beweisen konnen. Lebensheiterer war mir der Unblid ber gablreichen Seebed'ichen Familie, Die von Nürnberg nach Berlin jog, ben glücklichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern rühmend, früherer Jenaischer Berhältnisse an Ort und Stelle sich lebhaft erinnernd und nach Berlin mit freudiger Hoffnung hinschauend. Ein Besuch Dr. Schopenhauers, eines meist vertannten, aber auch ichwer gu tennenden verdienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, der sich durch Talent, Mäßigung und Fleiß aus bedenklichen Umständen zu einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen häuslichen Zustande und einer hübschen jungen Frau geholfen hatte. Major von Luck, der Mainzer Humorist, der ganz nach seiner Beije jum Besuch bei mir unversebens eintritt, sein Bleiben obne Noth verfürzt und gerade aus Uebereilung die Reisegelegenheit ver-Frang Nicolovius, ein lieber Verwandter, hielt fic länger auf und gab Raum, eine vielversprechende Jugend ju kennen und zu schäten. Seheimerath von Willemer, der die Folgen einer für ihn höchst traurigen Angelegenheit großmüthig abzulenken suchte, reiste nach Berlin, um von Ihro Majestät dem König Berzeihung für den Gegner seines Sohnes zu erstehen. Der Grieche Shika besuchte mich öfters; auch hatte ich seine Landsleute, die, um höhere Bildung zu gewinnen, nach Deutschland gekommen waren, immer freundlich aufgenommen. Präsident von Welden

bulenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte sich über die bamals so dringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mittheilen. Die Weimars und Gothaischen Regierungsbevollmächtigten von Conta und von Hoff sprachen gleichfalls wegen akademisscher Besorgnisse bei mir ein. Ein Sohn von Baggesen erfreute mich durch heitere Gegenwart und unbewundenes Gespräch. Ernst von Schiller, dem es hier nicht glücken wollte, gieng einer Ansstellung im Preußischen entgegen. Sodann lernte ich noch einen jungen Chemitus, Namens Runge, kennen, der mir auf gutem

Bege zu sein schien.

Des Antheils hab' ich nunmehr zu erwähnen, den man meinem siebzigsten Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten her zu schenken geneigt war. Durch eine wunderliche Grille eigen= sinniger Verlegenheit suchte ich ber Feier meines Geburtstags jederzeit auszuweichen. Dießmal hatte ich ihn zwischen Hof und Karls: bad auf der Reise zugebracht; am letten Orte kam ich Abends an, und in beschränktem Sinne glaubt' ich überwunden zu haben. Allein am 29. August sollte ich zu einem schon besprochenen Gast= mahl auf ben Posthof eingelaben werben, wovon ich mich, in Rücksicht auf meine Gesundheit, nicht ohne Grund entschuldigen mußte. Auch überraschte mich aus der Ferne noch gar mannig: faltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bedeutendes Fest gefeiert: die Gesellschaft für altere beutsche Geschichtskunde hatte mich zum Chrenmitgliede ernannt; die Aussertigung deßhalb erhielt ich durch ministerielle Gelegen= beit. Die medlenburgischen Herren Stände verehrten mir zu biesem Tage eine goldene Medaille, als Dankzeichen für den Kunstantheil, ben ich bei Verfertigung ber Blücherischen Statue genommen hatte.

## 1820.

Nachdem wir den 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7. September angekündigte ringförmige Sonnensinsterniß unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläusige Zeichnungen derselben versertigt; der Lag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem Himmel. In dem Garten der Prinzessinnen waren Einrichtungen getrossen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissimus besuchten ihre lieben Enkel zur guten Stunde; das Gewölk um die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Possellt mit andern Angestellten

beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte vollkommen zufrieden sein, während in Weimar ein bedeckter Himmel

jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Karlsbad beobachtete ich die Wolkensformen ununterbrochen und redigirte die Bemerkungen daselhst. Ich seste ein solches Wolkendiarium dis Ende Juli und weiter sort, wodurch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände aus einander immer mehr kennen lernte und endlich eine Zustammenstellung der Wolkenformen auf einer Tasel in verschiedenen Feldern unternehmen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, besprach ich die Angelegenheit mit Prosessor Posselt, welcher daran sehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach Wetterbeobachtungen eingesendet. Von Büchern förderte mich am meisten Brandes Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Dittmars Arbeiten wurden benutt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; der Belvezberische Katalog kam zu Stande, und ich sah mich dadurch versanlaßt, die Geschichte der Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches Heft übersetzen, das in galantem Vortrag die Vermehrung der Eriken anrieth und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pflanzen, de Candolle Arzneiskräfte der Pflanzen, Henschel gegen die Sexualität, Nees von Esenbecks Handbuch, Robert Brown über die Syngenesisken wurden sämmtlich beachtet, da ein Ausenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschteste Muße gab.

Bedeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben. Herr Dr. Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort, mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die den Triumph der Metamorphose im Ossenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und bayerischer Natursorscher

nach Brasilien die lebhafteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Karlsbad nahm ich den Weg über Wunsiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trümmer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum ersten Wal wieder beobachtete. Mein Abscheu vor gewaltsamen Erstärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bultanen, Wassersssluthen und andern titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweise Auslösung wie theils

weise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese staunenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörtlich und bildlich entwickelt; ich zweisle jedoch, daß eine so ruhige Ansicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

In Karlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stücke des Granits vom Schloßberg und Bernhardsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porzellan= und Steingutsfabritation sich beziehend, zugleich die natürlichen unveränderten Stücke enthaltend, ward angesügt. Eine solche vollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei theil= nehmendem Besuch mit dem Ausgewiesenen zufrieden schien.

Den pseudovulkanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegebaues neu aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dalwit und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig, wie die ursprünglichen Schichten des frühern Flötzebirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stänglichten Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete und Veranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundeskabinete mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Alls ich nun hierauf den durch den Wegebau immer weiter aufgeschlossenen Kammerberg bei Eger bestieg, sorgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten desselben genau ansah, so mußt' ich freilich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zurücktehren und dieses problematische Phänomen für pseudopulkanisch ansprechen. Hier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschiefer wie dort spätere Thonslößlager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert. Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedrucktes Heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundtypus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstücke an Herrn von Schreibers nach Wien gesendet. Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Karlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätliche Feuer- und Gluthversuche anstellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschenfabrit zu Zwehen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich, die chemischen Ersolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem bestigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Koblenz aus natürlichen Thon und daraus über- mäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jüngere Freunde versorgten mich mit Musterstücken von dem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus denen man eine völlig systematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in

ihren härtesten Fels= und Gangtheilen, anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletten Formation zeigte uns der Steinsschneider Facius. Er hatte in einem Tuffsteinkonglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gefunden, worauf ein Obelisk mit allerlei nicht ägypstischen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite, von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offenbar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umsständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der mecklendurgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Reise aus Tirol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich dänischer Kammerherr, schöne Opale von den FerroesInseln.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Nose über Basaltsgenese, ein alter Gleichzeitiger, der auch noch an alten Begriffen hielt; serner dessen Symbola; einen Auszug des erstern theilt ich im Drucke mit; einer des letztern liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Aërolithen sorberten uns auch in diesem Kapitel. Von England waren sehr willtommen The first Principles of Geology, by G. H. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerischen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Spracke wieder zu vernehmen, war aufregend ergöslich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Ausssührung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst sörderlich. Als selbsithätig lieserte ich zur Morphologie und Naturwissenschaft des ersten Bandes drittes Heft.

Frische Lust zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entsptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgfalt meinen Aufsatim August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Druck Abergeben.

Die Ableitung, der ich in meiner Farbenlehre gefolgt, fand sich auch hier bewährt; der entoptische Apparat war immer mehr vereinfacht worden. Glimmer= und Gipsblättchen wurden bei Verssuchen angewendet und ihre Wirkung sorgfältig verglichen. Ich hatte das Glück, mit Herrn Staatsrath Schultz diese Angelegen= heit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purkinjes Beiträge zur Renntniß des Sehens in subjektiver Hinsicht ward außzgezogen und die Widersacher meiner Bemühungen nach Jahren

aufgestellt.

Von theilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Werk aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagénésie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre ansgesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung fand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Verfasser war auf demselben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch Andere, indem er, wie Dr. Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle sezen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erleuchtung ergriffen und aufgeklärt, doch so schnell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksällt, wo er sich alsdann mit einem schwachen Laternchen kümmerlich fortzushelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über das Herkommen in den Wissenschaften, über Vorschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Der sich immer mehr an den Tag gebende und doch immer geheimnisvollere Bezug aller physikalischen Phänomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet, und so die Chladznischen und Seebeckschen Figuren parallelisirt, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galvanismus auf die Magnetnadel durch Prosessor Dersted sich uns ein beinahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des fürchterlichsten Obsturantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studirte. Man wird wirklich frank über ein solches Versahren; dergleichen Theorieen, Beweiszund Aussührungsarten sind wahrhafte Netrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht herstellen kann.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nun in der Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Länge nach den Raum versinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster ward eingesetzt und daneben die Sipsbüsten der beiden Herren Nutritoren aufgestellt, in dem obern Saal ein geräumiger Pult eingerichtet und so immer mehrern Erfordernissen Genüge

geleistet. Um in den allzueinfachen, unverzierten, dem Auge wenig Ergötzliches bietenden Sälen einige Erheiterung anzubringen, dachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thätigkeiten bezeichnende Bilder, welche, sonst so beliebt, mit Sinnsprüchen des gleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entzegenleuchteten. Einiges wurde ausgeführt, Anderes durch Herrn Schinkels Gefälligkeit vorbereitet, das Meiste blieb als Stizze, ja nur als bloßer Gedanke zurück. Die Buderschen Deduktion en wurden durch Bulpius katalogirt, ein böhmisches Manusskript, auf Hussens Zeiten bezüglich, durch Dr. Wlokka übersetzt, ein Hauptbibliotheksbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirkung durch aussührliche Tagebücher und Dr. Wellers persönliche Bezrichterstattung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Besehl Serenissimi und unter dessen besonderer Mitwirkung. Riß und Anschlag wurden geprüft, die Atkorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ankauf der Starkschen Präparatensammlung für das anatomische Kadinet gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Lokal forderte, noch aufgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der seit Entsernung der Büttnerischen Bibliothek noch im Wuste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Kuriosa darin aufzubewahren. Ein bei deutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das bei mehremaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden

war, ließ sich nun reparirt ruhig wieder aufrichten.

In Weimar gieng alles seinen Gang; das Münzkabinet war an Vulpius zu endlicher Einordnung übergeben worden; auch

kam die Aktenrepositur völlig in Ordnung.

Bu meinem Geburtstagsseste hatte voriges Jahr die angesehene Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde in Franksturt am Main die Ausmerksamkeit, mich unter die Ehrenmitglieder auszunehmen. Indem ich nun ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Theilnahme sie allenfalls auch von mir wünschen könnte, so gieng mir der Gedanke bei, es möchte wohl auch ein Bortheil sein, in spätern Jahren, bei höherer Ausbildung, in ein neues Fach gerufen zu werden. Es lag auf der Jenaischen Bibliothet ein geschätzes Manustript von der Chronit des Otto von Freyssingen, auch einige andere, welche nach dem Wunsch jener Gesellschaft sollten beschrieben werden. Nun hatte der Bibliothekschreiber Compter ein besonderes Talent zu dergleichen Dingen, es glücke ihm die Nachahmung der alten Schriftzüge ganz besonders; des wegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen pslegte. Ich versertigte ein sorgfältiges Schema, wonach die

Codices Punkt für Punkt verglichen werden sollten. Hiernach sieng er an, gedachtes Manuskript des Otto von Freysingen mit dem ersten Straßburger Abdruck desselben zu vergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäfztigung eine Zeit lang fortgesetzt, sowie das Verhältniß zu Herrn Büchler in Franksurt unterhalten.

Bu gleicher Zeit erkaufte die Frau Erbgroßherzogin aus der Auktion des Kanonikus Pick zu Köln eine wohlerhaltene silberne Schale, deren eingegrabene Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Taufakt Friedrichs I. beziehen, und auf einen Pathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Frankfurt kopirt, daselbst und an mehreren Orten kommentirt; aber eben hieraus zeigte sich, wie unmöglich es sei, antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein beghalb geführtes Attenheft ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch = kritischen Dissensus, und ich läugne nicht, daß mir nach solcher Erfahrung weitere Lust und Muth zu biesem Studium ausgieng. Denn meiner gnädigsten Fürstin hatte ich eine Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Widerspruch dem andern folgte, so ward die Sache bergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweiselte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andrea-Andreani in Holz geschnitten, hatte unter den Kunstwerken des sechzehnten Jahrhunderts von jeher meine größte Aufmerksamkeit an sich ge= zogen. Ich besaß einzelne Blätter besselben und sah sie vollständig in keiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhafte Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich echielt ich sie selbst und konnte sie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studirte den Basari deßhalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegen= wärtig die Originale seien, da sie, als auf Tafeln gemalt, von Mantua weggeführt worden, blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blätter eines Morgens in dem Jenaischen Gartenhause vollständig aufgelegt, um sie genauer zu betrachten, als der junge Mellish, ein Sohn meines alten Freundes, hereintrat und sich alsobald in bekannter Gesellschaft zu finden erklärte, indem er kurz vor seiner Abreise aus England sie zu Hamptoncourt wohlerhalten in den töniglichen Zimmern verlassen hatte. Die Nachforschung ward leichter; ich erneuerte meine Verhältnisse zu herrn Dr. Noehben, welcher auf die freundlichste Weise bemüht war, allen meinen Wünschen entgegenzukommen. Zahl, Maß, Zustand, ja die Geschichte ihres Besitzes von Karl I. her, alles ward aufgeklärt, wie ich solches in Kunst und Alterthum IV. Band 2. Heft umständlich ausgeführt habe. Die von Mantegna selbst in Rupfer gestochenen Originalblätter aus dieser Folge kamen mir gleichfalls durch Freundessgunst zur Hand, und ich konnte alle zusammen, mit den Nachweisungen von Bartsch verglichen, nunmehr ausführlich erkennen und mich über einen so wichtigen Punkt der Kunstgeschichte ganz

eigens aufflären.

Von Jugend auf war meine Freude, mit bildenden Künstlern umzugehen. Durch freie, leichte Bemühung entstand im Gespräch und aus dem Gespräch etwas vor unsern Augen; man sab gleich, ob man sich verstanden hatte, und konnte sich um besto eber verständigen. Dieses Vergnügen ward mir dießmal in hohem Grade: Herr Staatsrath Schult brachte mir drei würdige Berliner Kunstler nach Jena, wo ich gegen Ende bes Sommers in der gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. Berr Geheimerath Schintel machte mich mit den Absichten seines neuen Theaterbaues bekannt und wies zugleich unschätbare landschaftliche Federzeichnungen vor, die er auf einer Reise ins Tyrol gewonnen hatte. Die Herren Tied und Rauch modellirten meine Büste, ersterer zugleich ein Profil von Freund Knebel. Eine lebhafte, ja leidenschaftliche Kunst-unterhaltung ergab sich dabei, und ich durfte diese Tage unter Die schönsten bes Jahrs rechnen. Nach vollbrachtem Mobell in Thon sorgte Hofbildhauer Kaufmann für eine Gipsform. Freunde begaben sich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte und die angenehmsten Stunden wiederholt genoß. Es hatte sich in den wenigen Tagen so viel Produktives - Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergöpliches - jufammengedrängt, daß die Erinnerung baran immer wieder neu belebend fich erweisen mußte.

Bon den Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs Vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Aufenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im Allgemeinen durch dessen Aufstäte in Bezug auf Kunstschulen und Kunstsammlungen dis zu Ende des Jahrs lebendig erhalten wurde. Von moderner Plastik erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolskop zu Ehren des großen Befreiungskrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, sesten die Weimarischen Kunstsreunde in Kunst und Alterthum

mehr aus einander.

Leipziger Auktionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Aupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundrude, nach Rafaelino da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Verfahrungsart der Künstler und Nachbildner erfreulichen Aufschluß. Die Sakramente von Poussin ließen tief in das Naturell eines so bedeutenden

Künstlers hineinschauen. Alles war durch den Gedanken gerechtfertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewisse Naivekät, die sich selbst und die Herzen Anderer aufschließt, fehlte fast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge sozwichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch kamen mir gute Abdrücke zu von Haldenwangs Aquastinta nach sorgfältigen, Nahlischen Zeichnungen der vier Kasseler Claude Lorrains. Diese setzen immersort in Erstaunen und erhalten um so größern Werth, als die Originale, aus unserer Nachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur Wenigen zus

gänglich bleiben.

Der wackere, immer fleißige, ben Weimarischen Kunstfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Smelin sendete von seinen Rupfern zum Virgil der Herzogin von Devonshire die meisten Probeabbrude. So sehr man aber auch hier seine Nadel bewunderte, so sehr bedauerte man, daß er solchen Originalen habe seine Hand leihen mussen. Diese Blätter, zur Begleitung einer Prachtausgabe ber Aeneis von Annibale Caro bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von der modernen realistischen Ten= beng, welche sich hauptsächlich bei ben Engländern wirksam erweist. Denn was kann wohl trauriger sein, als einem Dichter aufhelfen zu wollen durch Darstellung müster Gegenden, welche die lebhafteste Einbildungstraft nicht wieder anzubauen und zu bevölkern müßte? Muß man benn nicht schon annehmen, daß Virgil zu seiner Zeit Mühe gehabt, sich jenen Urzustand der Lateinischen Welt zu ver= gegenwärtigen, um die längst verlassenen, verschwundenen, durch= aus veränderten Schlösser und Städte einigermaßen vor den Römern seiner Zeit dichterisch aufzustuten? Und bedenkt man nicht, daß verwüstete, der Erde gleichgemachte, versumpfte Lokalitäten die Einbildungstraft völlig paralpsiren und sie alles Auf= und Nach= schwungs, der allenfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleich= zustellen, völlig berauben?

Die Münchener Steindrücke ließen uns die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit ansschauen. Die Rupfer zum Faust, von Retsch gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die versammelten Minister beim Wiener Konzgresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Kurland, nahm in den Portefeuillen des größten Formats seinen Plas.

Der älteste Grundsatz der Chromatik, die körperliche Farbe sein Dunkles, das man nur bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Ein kräftig Durchschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen und

übermannte das Auge so, daß anstatt des entschiedensten Genusses

endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch bankbar eines Steindrucks zu gedenken, welcher von Mainz aus, meinen dießjährigen Geburtstag feiernd, mit einem Gedicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuern Landsleute mir zugedacht hatten. Als anmuthige Verzierung einer idpllischen Gartenscene, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wär' es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstständige Prachtmasse war es wohl geziemender, sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höhern, ja zu den höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir aufgefordert, indem die Bau= und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. An das Parthenon wurden wir aufs Neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr und priesen uns glücklich, auch

dieß erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund sesselte Trieb und Einbildungstraft am Alterthum; das neueste Heft von Tischbeins Bildwerken zum Homer gab zu manchen Vergleichungen Anlas. Der Maisländische Coder der Flias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem Belang, indem offenbar ältere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und deren Andenken das

burch für uns erhalten worden.

Der Aufenthalt Herrn Raabe's in Rom und Reapel war für uns nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten auf höhere Bersanlassung demselbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Eine Kopie der Aldosbrandinischen Hochzeit, wie der Künstler sie vorfand, ließ sich mit einer ältern, vor dreißig Jahren gleichfalls sehr sorgsältig gesertigten angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Kolorit der pompesischen Gemälde wieder ins Gedächtniß zu rusen, davon einige Kopieen gewünscht, da uns denn der wackere Künstler mit Nachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erstreute. Das chromatische Zartgefühl der Alten zeigte sich ihren übrigen Verdiensten völlig gleich; und wie sollt' es auch einer so harmonischen Menschheit an diesem Hauptpunkte gerade gemangelt haben? wie sollte, statt dieses großen Kunstersordernisses, eine Lücke in ihrem vollständigen Wesen geblieben sein?

Als aber unser werther Künstler bei der Rückreise nach Rom diese seine Arbeit vorwies, erklärten sie die dortigen Nazarener für völlig unnütz und zweckwidrig. Er aber ließ sich dadurch nicht

irren, sondern zeichnete und kolorirte auf unsern Rath in Florenz Einiges nach Peter von Cortona, wodurch unsere Ueberzeugung, daß dieser Künstler besonders für Farbe ein schönes Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Wäre seit Anfang des Jahr= hunderts unser Einfluß auf deutsche Künstler nicht ganz verloren gegangen, hätte sich der durch Frömmelei erschlaffte Geist nicht auf ergrauten Moder zurückgezogen, so würden wir zu einer Samm= lung der Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reinen Natur= und Kunstblick eine Geschichte altern und neuern Kolorits, wie sie schon mit Worten verfaßt worden, in Beispielen vor Augen ge= legt hätte. Da es aber einmal nicht sein sollte, so suchten wir nur uns und die wenigen zunächst Verbündeten in vernünftiger Ueberzeugung zu bestärken, indeß jener wahnsinnige Sektengeist keine Scheu trug, das Verwerfliche als Grundmaxime alles kunft= . lerischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen künstlerischen Produktionen waren wir in Weimar nicht glücklich. Heinrich Müller, ber sich in München bes Stein= drucks befleißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Carstens'sche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein bas unter dem Namen Weimarische Pinakothek ausgegebene erste Heft gewann, bei überfülltem Markt, wo noch dazu sich vorzüg= lichere Waare fand, keine Käufer. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei vers besserter Technik in der Folge dasselbe wieder aufzunehmen.

Als mit bildender Kunst einigermaßen verwandt, bemerke ich hier, daß meine Aufmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzüge vor= züglicher Personen dieses Jahr auch wieder angeregt worden, in= dem eine Beschreibung des Schlosses Friedland, mit Facsimiles von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißig= jährigen Kriege herauskam, die ich an meine Originaldokumente sogleich ergänzend anschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Porträt des merkwürdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeübten Hand des Direktor Bergler in Prag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiefach an uns wieder herangebannt wurden.

Von gleicher Theilnahme an Werken mancher Urt mare so viel ju sagen. Hermanns Programm über bas Wesen und die Behandlung der Mythologie empfieng ich mit der Hochachtung, die ich den Arbeiten dieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: denn was kann uns zu höherm Vortheil gereichen, als in die Ansichten solcher Männer einzugehen, die mit Tief= und Scharf= sinn ihre Aufmerksamkeit auf ein einziges Ziel hinrichten? Eine Bemerkung konnte mir nicht entgehen, daß die sprachersindenden Urvölker, bei Benamung der Naturerscheinungen und deren Verehrung als waltender Gottheiten, mehr durch das Furchtbare als durch das Erfreuliche derselben aufgeregt worden, so daß sie eigentslich mehr tumultuarisch zerstörende als ruhig schaffende Gottheiten gewahr wurden. Mir schienen, da sich denn doch dieses Menschenzgeschlecht in seinen Grundzügen niemals verändert, die neuesten geologischen Theoristen von eben dem Schlage, die ohne seuersspeiende Berge, Erdbeben, Klustrisse, unterirdische Drucks und Quetschwerte (ausouara), Stürme und Sündsluten keine Welt zu erschaffen wissen.

Wolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten dieses Mannes, mit dem ich in nähern persönlichen Verhältnissen stand, hatten mir auch schon längst auf meinem Wege vorgeleuchtet. Beim Studiren des gedachten Wertes merkt' ich mir selbst und meinen innern Geistesoperationen auf. Da gewahrt' ich denn, daß eine Systole und Diastole immerwährend in mir vorgieng. Ich war gewohnt, die beiden Homerischen Gedichte als Ganzheiten anzusehen, und hier wurden sie mir jedes mit großer Kenntniß, Scharssinn und Geschicklichkeit getrennt und auseinandergezogen, und indem sich mein Verstand dieser Vorstellung willig hingab, so faßte gleich darauf ein herkömmliches Gefühl Alles wieder auf Einen Punkt zusammen, und eine gewisse Läßlichkeit, die uns bei allen wahren poetischen Produktionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lücken, Disserenzen und Mängel wohlwollend übersehen.

Reisigs Bemerkungen über den Aristophanes erschienen bald darauf; ich eignete mir gleichfalls, was mir gehörte, daraus zu, obgleich das Grammatische an sich selbst außerhalb meiner Sphäre lag. Lebhafte Unterhaltungen mit diesem tüchtigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheilungen verliehen mir bei meinem dießmaligen längern Aufenthalt in Jena die angenehmsten Stunden.

Die französische Literatur, ältere und neuere, erregte auch dieße mal vorzüglich mein Interesse. Den mir zum Lesen fast aufgebrungenen Roman Unatole mußt' ich als genügend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Erstaunen. Daß solche Charaktere und Talente zum Vorschein kommen, wird wohl der Hauptvortheil bleiben, welchen unselige Zeiten der Rachmelt überliesern. Sie sind es denn auch, welche den abscheulichten Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Werth geben. Die Geschichte der Johanna von Orleans in ihrem ganzen Detail thut eine gleiche Wirkung, nur daß sie in der Entsernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewisses abenteuerliches Helldunkel gewinnt. Eben so werden die Gedichte Mariens von Frankreich durch den Duft der Jahre, der sich zwischen uns und ihre Persönlichkeit hineinzieht, anmuthiger und lieber.

Von deutschen Produktionen war mir Olfried und Lisena eine höchst willkommene Erscheinung, worüber ich mich auch mit Antheil aussprach. Das einzige Bedenken, was sich auch in der Folge einigermaßen rechtsertigte, war, der junge Mann möchte sich in solchem Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Mutter der Makkabäer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, um ihre Vorgänger zu überbieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neuern, Senuß und Beurtheilung jüngern Semüthern und Seistern überlassend, denen solche Beeren, die mir nicht mehr munden wollten, noch schmadhaft sein konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetzt, erschraf ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gränzenlose Nüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willsommen und gemäß hatte sein können. Touti Nameh von Iken zog mich unerwartet wieder nach dem Orient. Meine Bewunderung jener Märchen, besonders nach der ältern Redaktion, wovon Kosegarten in dem Anhange und Beisspiele gab, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: lebendige Gegenwart des Unerforschlichen und Unglaublichen ist es, was und hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unschätzbare naive Dinge durch mystische Symbolik sür Gefühl und Einbildungskraft zu zerstören! Als völligen Gegensat erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieder, die, eben so begränzt, wie jene gränzenlos, sich in dem natürlichsten, einsfachsten Kreise bewegten.

In ferne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schrecklichsten afrikanischen Zustände versetzt durch Dumont In margkkanischer Sklaverei, in Verhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung durch Laborde's Reise nach Spanien. An die Ostsee führte mich ein geschriebenes Reiseztagebuch von Zelter, das mir aufs Neue die Ueberzeugung besthätigte, daß die Neigung, die wir zum Reisenden begen, uns aufs Allersicherste entsernte Lokalitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Persönlichkeiten, ferner und näher, forderten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolt Biographie von Heß, besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerte Anschauung und Begriff des wundersamsten Menschenkindes, das vielleicht auch nur in der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im Jahre 1779 persönlich kennen gelernt und, als Liebhaber von Seltsamkeiten und Excentricitäten, die tüchtige Wunderlichkeit desselben angestaunt, auch mich an den Märchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht wenig ergößt.

Hier fand ich nun jene frühern Tage wieder hervorgehoben und konnte ein solches psychisches Phänomen um so eher begreifen, als ich seine persönliche Gegenwart und die Umgebung, worin ich ihn kennen gelernt, der Einbildungskraft und dem Nachdenken zu Hülfe rief.

Näher berührte mich die zwischen Voß und Stolberg aus-brechende Mißhelligkeit, welches zu mancherlei Betrachtung An-

laß gab.

Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Chestand ein im Geheimen mißhelliges Chepaar auf Scheidung Hagt, und Jedermann ruft aus: Warum habt ihr das so lange geduldet,.
und warum duldet ihr's nicht bis ans Ende? Allein dieser Bors wurf ist höchst ungerecht. Wer den hohen würdigen Stand, den die eheliche Verbindung in gesetzlich gebildeter Gesellschaft einsnimmt, in seinem ganzen Werthe bedenkt, wird eingestehen, wie gefährlich es sei, sich einer solchen Würde zu entkleiden; er wird die Frage auswerfen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehmslichkeiten des Tags, denen man sich meist noch gewachsen sühlt, übertragen und ein verdrießliches Dasein hinschleifen solle, anstatt übereilt sich zu einem Resultat zu entschließen, das denn leider wohl zulett, wenn das Facit allzulästig wird, gewaltsam von selbst hervorspringt.

Mit einer jugendlich eingegangenen Freundschaft ist es ein ähnlicher Fall. Indem man sich in ersten, hoffnungsreich sich entwickelnden Tagen einer solchen Verbindung hingiebt, geschieht es ganz unbedingt; an einen Zwiespalt ist jetzt und in alle Ewig-teit nicht zu benten. Dieses erste Hingeben steht viel höher als das von leidenschaftlich Liebenden am Altar ausgesprochene Bunds niß: denn es ist ganz rein, von keiner Begierde, deren Befriedis gung einen Rückschritt befürchten läßt, gesteigert; und daher scheint es unmöglich, einen in der Jugend geschlossenen Freundschaftsbund aufzugeben, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr

als einmal ihn zu zerreißen bedrohlich obwalten. Bedenkt man die Beschwerden von Voß gegen Stolberg genau, so findet sich gleich bei ihrem ersten Bekanntwerden eine Differenz ausgesprochen, welche keine Ausgleichung hoffen läßt. Zwei gräfsliche Gebrüder, die sich beim Studentenkaffee schon durch besseres Geschirr und Badwert hervorthun, beren Ahnenreihe sich auf mancherlei Weise im Hintergrunde hin und her bewegt, wie tann mit solchen ein tüchtiger, derber, isolirter Autochthon in wahre dauernde Verbindung treten? Auch ist der beiderseitige Bezug höchst lose; eine gewisse jugendliche liberale Gutmüthigkeit, bei obwaltender ästhetischer Tendenz, versammelt sie, ohne sie zu verseinigen; denn was will ein Bischen Meinen und Dichten gegen angehorene Eigenheiten, Lebenswege und Buftanbe!

Hätten sie sich indessen von der Akademie nach Norden und Süden getrennt, so wäre ein gewisses Verhältniß in Briefen und Schriften noch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber sie nähern sich örtlich, verpflichten sich wechselsweise zu Dienst und Dank; nachbarzlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich und, im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banden unbehaglich hin und wieder.

Die Möglichkeit aber, daß eine solche Qualerei so lange ge= buldet, eine solche Verzweiflung perennirend werden konnte, ift nicht einem Jeden erklärbar; ich aber bin überzeugt, daß die liebenswürdig : vermittelnde Einwirkung der Gräfin Agnes dieses Wunder geleistet. Ich habe mich selbst in ihren blühenden, schönsten Jahren an ihrer anmuthigsten Gegenwart erfreut und ein Wesen an ihr gekannt, vor dem alsobald alles Mißwillige, Mißklingende sich auflösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus sittlichem, verständigem, genialem, sondern aus frei=heiterm, personlich= harmonischem Uebergewicht. Nie sah ich sie wieder, aber in allen Relationen, als Vermittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenn' ich sie vollkommen. Durchaus spielt sie die Rolle des Engel Grazioso in solchem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calberon, den Meister dieses Faches, in Verwunderung gesetzt hätte? Nicht ohne Bewußt= sein, nicht ohne Gefühl ihrer klaren Superiorität bewegt sie sich zwi= schen beiden Unfreunden und spiegelt ihnen das mögliche Paradies vor, wo sie innerlich schon die Vorboten der Hölle gewahr werden.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zurück; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stütze, und die Rebe schlingt sich zulett ums Kreuz. Voß dagegen läßt sich von dem Unmuth übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolzberg mit etwas mehr Kraft, Voß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Vereinisgung nicht möglich gewesen, eine Trennung würde doch leidlicher

und läßlicher geworden sein.

Beide waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten den frühern Freundschaftseindruck nicht fahren lassen, nicht bedenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entfernt sind. Nehmen die Gesinnungen einmal eine entgegengesetze Richtung, wie soll man sich vertrauslich das Cigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Voß Stolbergen eine Verheimlichung dessen, was nicht auszusprechen war und das, endlich ausgesprochen, oblgeich vorhergesehen, die verständigsten, gesetzesten Männer zur Verzweiflung brachte.

Wie benahm sich Jakobi und mancher Andere! Und wird man

die Sache künftig so wichtig finden, als sie im Augenblick erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Skandal wird sich ganz gewiß ereignen, wenn Katholicismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trüben neben einander hergeschlichen, plözlich im einzelnen Falle in schreienden Konslikt gerathen. Uber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen,

Aber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen, politische, literarische unvermuthet entdeckte Differenzen werden das Gleiche thun. Man erinnere sich nur an die unglückliche Entzbeckung von Lessings geheimer spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, worüber Mendelssohn in buchstäblichem Sinne sich den Tod holte. Wie hart war es für die Berliner Freunde, die sich mit Lessing so innig zusammengewachsen glaubten, auf einmal erfahren zu sollen, daß er einen tiefen Widerspruch vor ihnen zeitzlebens verheimlicht habe!

Dich besuchte Ernst Schubarth, dessen persönliche Bekanntsichaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umfaßt hatte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schäßen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, jo that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günstigem Ges

schick einzutreten hoffen burfte.

Eigene Arbeiten und Vorarbeiten beschäftigten mich auf einen hohen Grad. Ich nahm den zweiten Aufenthalt in Rom wieder vor, um der italianischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzuschließen; sodann aber fand ich mich bestimmt, bie Campagne von 1792 und die Belagerung von Mainz zu behandeln. Ich machte deßhalb einen Auszug aus meinen Tagebüchern, las mehrere auf jene Epochen bezügliche Werke und suchte manche Erinnerungen hervor. Ferner schrieb ich eine summarische Chronik der Jahre 1797 und 98 und lieferte zwei Hefte von Kunft und Alterthum, als Abschluß bes zweiten Bandes, und bereitete das erste des dritten vor, wobei ich einer abermaligen sorgfältigen Entwicklung ber Motive ber Ilias zu gebenten habe. Ich schrieb ben Verrather fein felbst, bie Forts setzung bes nußbraunen Mädchens und förberte ben ibeellen Busammenhang der Wanderjahre. Die freie Gemuthlichteit einer Reise erlaubte mir, dem Divan wieder nahe zu treten; ich erweiterte das Buch des Paradieses und fand Manches in die vorhergehenden einzuschalten. Die so freundlich von vielen Seiten her begangene Feier meines Geburtstages suchte ich bantbar durch ein symbolisches Gedicht zu erwiedern. Aufgeregt burch theilnehmende Anfrage schrieb ich einen Kommentar zu dem absstrusen Gedichte: Harzreise im Winter. Von fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Verfasser, Alessandro Manzoni, ein geborener Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romanticismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen ergieng, so waren doch seine lyrischen Aeußerungen höchst rühmenswerth, wie selbst mißwollende Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einfacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürfte sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurückbringen.

Musik war mir spärlich, aber doch lieblich zugemessen. Ein Kinderlied, zum Nepomuksseste in Karlsbad gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angesmessener Weise und hohem Sinne zurück. Musikdirektor Eberswein wandte sein Talent dem Divan mit Glück zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Vortrag seiner Frau manche

eraötliche gesellige Stunde.

Einiges auf Personen Bezügliche will ich, wie ich es bemerkt finde, ohne weitern Zusammenhang aufzeichnen. Der Herzog von Berry wird ermordet zum Schrecken von ganz Frankreich. Hof= rath Jagemann stirbt zur Bedaurung von Weimar. Herrn pon Gagerns längst ersehnte Bekanntschaft wird mir bei einem freundlichen Besuche, wo mir die eigenthümliche Individualität des vorzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestät der König von Bürteniberg beehren mich in Begleitung unserer jungen Herrschaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich das Vergnügen, auch seine begleitenden Kavaliere, werthe Männer, kennen zu lernen. Karlsbad treff' ich mit Gönnern und Freunden zusammen. von der Rece und Herzogin von Kurland find' ich wie sonst anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Schute werden literarische Unterhaltungen fortgesett. Legationsrath Conta nimmt einsichtigen Theil an den geognostischen Extursionen. Die auf solchen Wanderungen und sonst zusammengebrachten Musterstücke betrachtet der Fürst von Thurn und Taxis mit Antheil, so wie auch bessen Begleitung sich dafür interessirt. Pring Rarl von Schwarzburg = Sondershausen zeigt sich mir gewogen. Mit Prosessor Hermann aus Leipzig führt mich das gute Glück zusammen, und man gelangt wechselseitig zu näherer Aufklärung.

Und so darf ich denn wohl auch zuletzt in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Versailles, geseiert wurde. Ein angenehmes Thal an der Seite des Schladenwalder Weges war von wohlgekleideten Bürgern übersät, welche sich theils als Gaste des jungen Paars, unter einer Alles überschallenden Tanzmusik mit einer Pfeise Tabak lustwandelnd, oder bei oft wieder gefüllten Gläsern und Bierkrüglein sißend, gar traulich ergößten. Ich gessellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen deutslichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Karlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirthss und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde dadurch sehr ers heitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornsburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertverschlucker Artom Balahja seine außerordentlichen Künste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vors

tragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in bem alten Gartenhause und dem daran wohlgelegenen wissenschaftlich geordneten botanischen Garten. Madame Robbe, geborene Schlözer, Die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als bas schönste, hoffnungsvollste Rind zur Freude bes strengen, fast mißmuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich auch ibre Büste, welche unser Landsmann Trippel turz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Vater und Tochter sich dort befanden. möchte wohl wissen, ob ein Abguß davon noch übrig ist und wo er sich findet; er sollte vervielfältigt werden: Bater und Tochter verdienen, daß ihr Andenken erhalten bleibe. Von Both und Gemablin aus Rostod, ein werthes Chepaar, burch herrn von Preen mir näher verwandt und bekannt, brachten mir eines Naturund Nationaldichters, D. G. Babst, Produktionen, welche sich neben den Arbeiten seiner Gleichbürtigen gar wohl und löblich Böchst schätzbar sind seine Gelegenheitsgedichte, Die ausnehmen. uns einen altherkömmlichen Zustand, in festlichen Augenbliden neu belebt, wieder darstellen. Graf Paar, Abjutant des Fürsten von Schwarzenberg, bem ich in Rarlsbad mich freundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir burch unerwartetes Erscheinen und burch fortgesette vertrauliche Gespräche seine unverbrüchliche Reigung. Anton Protesch, gleichfalls Abjutant bes Fürsten, wart mir burch ihn zugeführt. Beibe, von ber Sahnemann'ichen Lebre durchdrungen, auf welche der herrliche Fürst seine Hoffnung gesetzt hatte, machten mich damit umständlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, daß, wer, auf sich selbst aufmerksam, einer angemossenen Diat nachlebt, bereits jener Methode fic unbewust annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit, ihm für so manches auftlärende Vergnügen und tiefere Einsicht in die spanische Literatur zu danken. Ein Fellenberg'scher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühungen des Vaters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helvig, geborene von Imhoff, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Verhältnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstfreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgarten, so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Versicherung bekannten und unbekannten treuen Antheils an meinem Dasein. Geheimerath Rudolphi von Berlin so wie Professor Weiß giengen allzu schnell vorüber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur aufmunternden Belehrung.

Für unsern Kreis erwarteten wir zu dieser Zeit Herrn Generalsuperintendenten Röhr. Welche große Vortheile durch ihn für uns sich bereiteten, war gleich bei seinem Eintritt zwar nicht zu berechnen, aber doch vorauszusehen. Mir kam er zur glücklichen Stunde: seine erste geistliche Handlung war die Taufe meines zweiten Entels, bessen unentwickeltes Wesen mir schon manches Gute vorzudeuten schien. Geheimer Hofrath Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart; er, immer der heitere, umsichtige, kenntnißreiche Mann von unerloschenem Gedächtniß, selbstständig, ein wahrer Repräsentant der großen gelehrten Anstalt, als deren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre gewirkt hatte. Die lieben Verwandten, Rath Schlosser und Gattin, von Frankfurt am Main kommend, hielten sich einige Tage bei uns auf, und das vieljährig thätige freundschaftliche Verhältniß konnte sich durch persönliche Gegen= wart nur zu höherem Vertrauen steigern. Geheimerath Wolf belebte die gründlichen literarischen Studien durch seinen belebrenden Widerspruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es sich zufällig, daß er ben nach Halle berufenen Dr. Reisig als Gesell= schafter mit dahin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiden sah. Dr. Ruchelbeder von Petersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten durch die interessantesten Unterhaltungen große Mannigfaltigkeit in unsere geselligen Tage.

Bon Seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenswart Herzog Bernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschäsdigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem underssehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Kummer und Sorge versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Revolution in Portugal ausbrach; daß ich perfönlich einem Geschäft entgieng, dessen Uebernahme bei großer Verantwortlichs teit mich mit unübersehbarem Verdruß bedrohte.

#### 1821.

Bu eigenen Arbeiten fand sich manche Veranlassung. Vieljährige Neigung und Freundschaft bes Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung des neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der denn wegen dringender Zeit gleichfam aus dem Stegreife erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirkung war auch mir höchst erfreulich: denn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faßte darauf die Paralipomena wieder an. Unter dieser Rubrik verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden sein mag. Sie zu ordnen und, ba viel Gelegenheitsgebichte barunter sind, sie zu kommentiren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Xenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich seine Dichtungen überhaupt nicht durch Verdruß und Wiberwärtiges entstellen soll, so wird man sich doch im Einzelnen manch-mak Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Produktionen sonderte ich die läßlichsten und stellte fie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich bie Wolfenbildung nach Howard beschäftigt und große Vortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Chrengedächtniß in vier Strophen, welche die Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Unsuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von brei Strophen, zu besserer Bollständigkeit und Berdeutlichung bes Sinnes.

Lord Byrons Invektive gegen die Edinburger, die mich in vielfachem Sinne interessirte, sieng ich an zu übersetzen, doch nöthigte mich die Unkunde der vielen Partikularien, bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gebichte zu einer Sendung von Tisch beins Zeichnungen, und eben bergleichen zu Landschaften, nach meinen Stiggen rabirt.

Hierauf ward mir das unerwartete Glud, Ihro des Große fürsten Ritolaus und Gemahlin Alexandra taiferliche Hobeit, im Geleit unserer gnädigsten Herrschaften, bei mir in haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin taiserliche Hobeit vergönnten, einige poetische Zeilen in das zierlich = prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manustript zerstreuten naturwissenschaftlichen Gedichte zusammen und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine indische, mir längst im Sinne schwebende, von Zeit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich

suchte sie völlig zu gewältigen.

Geh' ich nun von der Poesie zur Prosa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wandersahre neuen Antheil erregten. Ich nahm das Manustript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche, durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stück, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermuthigte zur Aussührung. Der Druck war mit Januar angefangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Kunst und Alterthum III. Band 2. Heft behandelte man zu gleicher Zeit und legte darin manches nieder, was gebildeten

Freunden angenehm sein sollte.

Sonderbar genug ergriff mich im Vorübergehen der Trieb, am vierten Bande von Dichtung und Wahrheit zu arbeiten; ein Drittheil davon ward geschrieben, welches freilich einladen sollte, das Uebrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lili's Geburtstag mit Neigung hervorgehoben, anderes bemerkt und ausgezeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Vertrauslichkeit gelingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerstreut und abgelenkt.

Einige Novellen wurden projektirt: die gefährliche Nachlässig= feit, verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit, und mehr dergleichen ganz einfache Lebensmomente, aus herkömmlicher Gleichgültigkeit

heraus = und auf ihre bedeutende Höhe hervorgehoben.

In der Mitte November ward an der Campagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Verknüpfung des Vorliegenden erforderte alle Aufmerksamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gehührenden Euphemismus nicht versäumen. Kunft und Alterthum III. Band 3. Heft verfolgte gleichfalls seinen Weg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Vorrede zum deutschen Gil=Blas, kleinere Biographieen zur Trauerloge, gelangen freundlich in ruhigen Zwischenzeiten.

Von außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar nianches Angenehme. Eine Uebersetzung von Howards Ehrengedächtniß zeigte mir, daß ich auch den Sinn der Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschätzung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Noehden, bei dem Museum in London angestellt, übersetzte kommentirend meine Abhandlung über da Vinci's Abendmahl, die er in trefslicher Ausgabe, auf das zierlichste gebunden, übersendet. Rameau's Neffe wird in Paris übersetz und einige Zeit für das Original gehalten; und so werden auch meine Theaterstücke nach und nach übertragen. Meine Theilnahme an fremder wie an deutscher Literatur kann

ich folgendermaßen bewähren.

Man erinnert sich, welch ein schmerzliches Gefühl über die Freunde der Dichtunst und des Genusses an derselben sich versbreitete, als die Persönlichkeit des Homer, die Einheit des Urshebers jener weltberühmten Gedichte, auf eine so kühne und tüchtige Weise bestritten wurde. Die gebildete Menscheit war im tiessten aufgeregt, und wenn sie schon die Gründe des höchst besdeutenden Gegners nicht zu entkräften vermochte, so konnte sie doch den alten Sinn und Trieb, sich hier nur Sine Quelle zu denken, woher so viel Köstliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Dieser Kamps währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war eine Umwälzung der ganzen Weltgesinnung nöthig, um der alten Vorstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerstörten und Zerstückten wünschte die Mehrheit der klassisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Glauben, aus dem Sondern zum Bereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Eine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie lebenslustig; sie unternahm mit Muth und Freiheit den Bortheil zu gewinnen, dessen wir in unserer Jugend auch genossen hatten, ohne die schärfste Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerstückelte überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so fühlte man schon den frühern Geist der Versöhnung wiederum walten.

Schubarths Ideen über Homer wurden laut; seine geistreiche Behandlung, besonders die herausgehobene Begünstigung der Trojaner, erregten ein neues Interesse, und man sühlte sich dieser Art, die Sache anzusehen, geneigt. Ein englischer Aufsat über Homer, worin man auch die Einheit und Untheilbarteit jener Gedichte auf eine freundliche Weise zu behaupten suchte, kam zu gelegener Zeit, und ich, in der Ueberzeugung, daß, wie es ja dis auf den heutigen Tag mit solchen Werken geschieht, der leste Redakteur und sinnige Abschreiber getrachtet habe, ein Ganzes nach seiner Fähigkeit und Ueberzeugung herzustellen und zu überzliesern, suchte den Auszug der Ilias wieder vor, den ich zu schnellerer Uebersicht derselben vor vielen Jahren unternommen hatte.

Die Fragmente Phaëthons, von Ritter Hermann mitzgetheilt, erregten meine Produktivität. Ich studirte eilig manches Stück des Euripides, um mir den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Professor Göttling überzsette die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer

möglichen Erganzung.

Aristophanes von Boß gab uns neue Ansichten und ein frisches Interesse an dem seltsamsten aller Theaterdichter. Plutarch und Appian werden studirt, dießmal um der Triumphzüge willen, in Absicht, Mantegna's Blätter, deren Darstellungen er offenbar aus den Alten geschöpft, besser würdigen zu können. Bei diesem Anlaß ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der römischen Geschichte hin und her gesührt. Bon Anebels Uebersehung des Lucrez, welche nach vielfältigen Stubien und Bemühungen endlich herauskam, nöthigte zu weitern Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der römischen Kultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt und in das Verhältniß der Dicht= und Redeskunst zum Kriegs= und Staatswesen genöthigt. Dionys von Halikarnaß konnte nicht versäumt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Nun war der Antheil an der englischen Literatur durch vielfache Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttnerischen höchst interessanten handschriftlichen Berichte, von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Rampf gegen seine schwachen und unwürdigen Recensenten brachte mir die Namen mancher seit dem Anfange des Jahrhunderts merkwürdig gewor= bener Dichter und Prosaisten vor die Seele, und ich las daber Jacobsons biographische Chrestomathie mit Aufmerksamkeit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu erfahren. Lord Byrons Marino Faliero, wie sein Manfred, in Do: rings Uebersetzung, hielten uns jenen werthen außerordentlichen Mann immer vor Augen. Renilworth von Walter Scott, statt vieler andern seiner Romane aufmerksam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, Historisches in lebendige Anschauung zu verwandeln, bemerken und überhaupt als höchst gewandt in dieser Dicht = und Schreibart anerkennen.

Unter Vermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Prosessor Kosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Ansangs von Megha: Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele und gewann ungemein durch eine so treue Annähezung. Auch Nala studirte ich mit Bewunderung und bestuerte

nur, daß bei uns Empfindung, Sitten und Denkweise so versschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werk unter uns nur wenige, vielleicht nur

Leser vom Fache sich gewinnen möchte.

Von spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvörderst ein bedeustendes Werk: Spanien und die Revolution. Ein Gereister, mit den Sitten der Halbinsel, den Staats, Hofs und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, eröffnet uns methodisch und zus verlässig, wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Verhältnissen ausgesehen, und giebt uns einen Begriff von dem, was in einem solchen Lande durch Umwälzungen bewirkt wird. Seine Art, zu schauen und zu denken, sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher sekretirt dieser das Buch durch ein uns verbrückliches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionscensur es die Deutschen weit gebracht haben.

Zwei Stücke von Calderon machten mich sehr glücklich: der absurdeste Gegenstand in Aurora von Copacabana; der vernunft= und naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Seist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genie's in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs kräftigste hervorleuchtet und den hohen Werth solcher Pros

duktionen doppelt und dreifach beurkundet.

Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des Herrn Perthes erhalten, war mir höchst erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprackkenntniß mich

dabei manche Hinderung erfahren ließ.

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis. Il bes gonda von Grossi erregte meine ganze Ausmerksamkeit, ob ich gleich nicht Zeit gewann, öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sieht man die mannigfaltigste Wirksamkeit eines vorzüglichen Laslents, das sich großer Ahnherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz fürtresslich, der Gegensstand modern unerfreulich, die Aussührung höchst gebildet nach dem Charakter großer Vorgänger: Lasso's Anmuth, Ariosis Geswandtheit, Dante's widerwärtige, oft abscheuliche Großheit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurtheilen, da ich genug zu thun hatte, die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei der ersten Lesung verschüchterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willsommener blieb mir Graf Carmagnola, Trauers spiel von Manzoni, einem wahrhaften, klar auffassenden, innig durchdringenden, menschlich fühlenden, gemüthlichen Dichter.

Von der neuern deutschen Literatur durft' ich wenig Kennt-

niß nehmen; meist nur, was sich unmittelbar auf mich bezog, konnt' ich in meine übrige Thätigkeit mit aufnehmen. Zaupers Grundzüge zu einer deutschen theoretische praktischen Poetik brachten mich mir selbst entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, zu manchen Betrachtungen Anlaß. Ich sagte mir: Da man ja doch zum Unterrichte der Jugend und zur Einleitung in eine Sprache Chrestomathieen anwendet, so ist es gar nicht übel gethan, sich an einen Dichter zu halten, der mehr aus Trieb und Schicksal denn aus Wahl und Vorsat dahin gelangt, selbst eine Chrestomathie zu sein: denn da sindet sich im Ganzen doch immer ein aus dem Studium vieler Voraänger gehildeter Sinn und Geein aus dem Studium vieler Vorgänger gebildeter Sinn und Gesschmack. Dieses beschränkt keineswegs den jüngern Mann, der einen solchen Gang nimmt, sondern nöthigt ihn, wenn er sich lange genug in einem gewissen Kreise eigensinnig umber getrieben hat, zum Ausslug in die weite Welt und in die Ferne der Zeitsalter, wie man an Schubarth sehen kann, der sich eine ganze Weile in meinem Bezirk aushielt und sich dadurch nur gestärkt sand, nunmehr die schwierigsten Probleme des Alterthums anzusgreisen und eine geistreiche Lösung zu bewirken. Dem guten Zauper sagte ich manches, was ihm förderlich sein konnte, und beantswortete seine Aphorismen, die er mir im Manuskript zusendete, mit kurzen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Nutzen. Die Neigung, womit Dr. Kannegießer meine Harzreise zu entzissern suchte, bewog mich, in meine früheste Zeit zurückzugehen und einige Aufschüsse über jene Epoche zu geben.

Sin Manuskript aus dem funszehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen Dreikönige ins Märchenhafteste dehnend und auszmalend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne ein aus dem Studium vieler Vorgänger gebildeter Sinn und Ge-

malend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwah, mochte es übersetzen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Märchen and Geschichten epochensweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jedesmal bei meinem Aufenthalt in Böhmen bemühte ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wieder Zacharias Theobaldus Hussensteinen und ward mit Stransky respublica Bohemise, mit der Geschichte des Verfassers selbst und dem Werthe des Werks, zu Vergnügen und Belehrung, näher bekannt.

Durch die Ordnung der akademischen Bibliothek zu Jena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrhunsderts dem Gebrauch zugänglich; einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publikum mittheilte, wo man

unmittelbar mit dem ursprünglichen Faktum genauer bekannt wurde als jett, wo jedesmal eine Partei uns dasjenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist, weßhalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nußen und wahrer Einsicht zu

lesen in den Fall kommt.

Die unschätbare Boissere'sche Sammlung, die uns einen neuen Begriff von früherer niederdeutscher Kunstmalerei gegeben und so eine Lücke in der Kunstgeschichte ziemlich ausgefüllt hat, sollte denn auch durch treffliche Steindrücke dem Abwesenden bestannt und der Ferne sogleich angelockt werden, sich diesen Schäten persönlich zu nähern. Strixner, schon wegen seiner Münchener Arbeiten längst gerühmt, zeigte sich auch hier zu seinem großen Bortheil; und obgleich der auffallende Werth der Originalbilder in glänzender Färbung besteht, so lernen wir doch hier den Gedanken, den Ausdruck, die Zeichnung und Zusammensetzung kennen und werden, wie mit den oberdeutschen Künstlern durch Kupfersstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuersundene Nachbilsdungsweise auch mit den bisher unter uns kaum genannten Meistern des funszehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertraut. Jeder Kupferstichsammler wird sich diese Hefte gern anschaffen, da in Betracht ihres innern Werthes der Preis für mäßig zu achten ist.

So erschienen uns denn auch die Hamburger Steindrücke, meist Porträtz, in Vortrefflichkeit von zusammen lebenden und arbeistenden Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glück zu guten Abdrücken derselben.

Vieles Andere, was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen werden kann, ist an anderm Orte

genannt und gewürdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemühung gedenken, eines weimarisch=lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war, manches bei uns vorhandene Mittheilungswerthe ins Publikum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen sein, dieser kleine Versuch erward sich zwar manche Gönner, aber wenig Känser, und ward nur langsam und im Stillen sortgesett, um den wackern Künstler nicht ohne Uedung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Vortheil rechnen sollte.

Nun aber brachte die Kupferstecherkunst nach langem Erwarten uns ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird uns in schönster Klarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels Aberliefert, aus den schönsten Jünglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der Aberliefernde Rupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als gladlich zugebracht angesehen werden, so daß man ihm den dabei er-

rungenen Sewinn gar wohl gönnen mag.

Bon Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Fabrikanten und Handwerker, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willkommen sein müßten. Der Zweck ist edel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Vollständigkeit — Tugenden, welche zusammen, diesem Anfange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Nach so trefflichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, das sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Verdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längern hiesigen Aufenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen und war es wohl

werth, in England sorgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Landschaftszeichnungen des Herrn David Heß aus Zürich hinausgeführt. Eine sehr schön kolorirte Aquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Kolossalbau, der zu seiner Zeit viel Redens machte. In ferne Regionen versetzten uns die Zeichnungen zu des Prinzen

von Neuwied Durchlaucht Brasilianischer Reise: das Wundersame der Gegenstände schien mit der fünstlerischen Dar-

stellung zu wetteifern.

Noch einer Künstlerei muß ich gedenken, die aber als räthsels haft jeden guten erfinderischen Kopf in Anspruch nahm und bes unruhigte: es war die Erfindung, eine Aupfertasel nach Belieben größer oder kleiner abzudrucken. Ich sah dergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen, der größere und kleinere Abdruck seien wirklich als Eines-Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von der Malerei einiges Bedeutende zu melden, so verfehlen wir nicht zu eröffnen, daß, als auf höhere Beran= lassung dem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Neapel zu gehen Mittel gegönnt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, Verschiedenes zu kopiren, welches zur Geschichte des Kolorits merkwürdig und für diesen wichtigen Kunsttheil selbst förderlich werden möchte. Was er während seiner Reise geleistet und ins Vaterland gesendet, so wie das nach Vollendung seiner Wanderschaft Mitgebrachte, war gerade der lobenswürdige Beitrag,

den wir wünschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neuesten Zustande, die unschätzbaren Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von deren Gestalt und Zusammensetzung man allensfalls im Norden durch Aupferstiche unterrichtet wird, sah man jetzt gefärbt und konnte auch hier den großen antiken Geschmadzsinn freudig bewundern. Solche Bemühung wollte freilich deutsschen, von modernem Irrsal befangenen Aunstjüngern nicht einssichtig werden; weßhalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Künstler zu beruhigen wußte.

Angenähert dem antiken Sinne erschien uns darauf Mantegna's Triumphzug abermals höchst willkommen; wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Aupferstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen und brachten dadurch eine höchst lehrreich abges

schlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebildete Ropieen alter Glasmalereien der St. Gereonskirche in Köln sesten Jedermann in Verwunderung und gaben einen merkwürdigen Besleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunst

zu Erreichung ihrer Zwede zu benehmen gewußt.

Anderes dieser niederdeutschen Schule, weiter heraustommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boisserses schen Kreises zu Theil, wie uns denn auch später von Kassel ein neueres, zu dem Alten zurückstrebendes Kunstbemühen vor Augen kam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen aussühr: licher Genauigkeit besonderer Ausmerksamkeit werth zu achten Urssache hatten.

Im Gegensatz jedoch von dieser strengen, sich selbst retardirenden Kunst kam uns von Antwerpen ein lebenslustiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen, stattlichen Frau dem alternden Lipsius vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzugeliche Mann als Revisor der Plantinischen Offizin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hiezu eine Kopie nach den Söhnen Rubens in Dresden, welche Gräfin Julie von Eglofstein vor kurzem lebhaft und glücklich vollendet hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höchst geübtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichens buche, worin sie Freundesporträte, so wie landschaftliche Familiens sitze mit so großer Gewandtheit als Natürlichkeit eingezeichnet.

Endlich kam auch mein eigenes stockendes Talent zur Sprack, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner Hand verlangten, denen ich denn mit einiger Scheu willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blattern in Einen Band vereinigte: es waren die vom Jahr 1810,

wo mich zum letten Male der Trieb, die Natur nach meiner Art auszusprechen, Monate lang belebte; sie durften für mich, des

sonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

In Bezug auf die Baukunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und kritisch. Oberbaudirektor Coudray, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntniß von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst förderlich. Wir giengen manche bedeustende Kupserwerke zusammen durch, das neue von Durand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an kurz versgangene Zeit erinnernd, Richardson The New Vitruvius Britannicus, und im Einzelnen die stets musterhaften Zierrathen Albertolli's und Moreau's.

Höchst vollkommen in diesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten zugesendet, die Dekoration, innerhalb welcher bei Eröffnung des Theaters der von mir verfaßte Prolog gesprochen worden.

Boisserée's Abhandlung über den Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurfte aber das Manuskript eher, als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der Reslexionen zerriß, dessen eben so eifriges Anknüpfen jedoch manchen Zufälligkeiten unterworfen sein möchte.

Hatte man nun dort die altdeutsche Baukunst auf ihrem höchst geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Baudenkmale im österreichischen Kaisersthume, nur eine beim Hergebrachten ins Willkürliche auslaufende Kunst sehen.

Un eine gute Zeit dieser Bauart erinnerte jedoch eine uralte jüdische Synagoge in Eger, einst zur christlichen Kapelle umgeswandelt, jetzt verwaist vom Gottesdienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem purchreisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahressals Volkszahlen der Ebräer höchst unsicher läßt, waltet auch hier und hieß uns von fernerer Untersuchung abstehen.

In der Plastik zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Vielen, doch im Bedeutenden; einige Büsten in Gips und Marmor vom Hosbildhauer Kaufmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bild in Paris zu fertigen

ward besprochen und berathen.

Theorie und Kritik, auch sonstiger Einfluß verfolgte seinen Sang und nütte bald im Engern, bald im Breitern. Ein Aufsat des Weimarischen Kunstfreundes für Berlin, Kunstschulen und Akademieen betreffend, ein anderer auf Museen rücksichtlich, nach

Ueberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Bilsligung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: Alles dieses zeigte von dem Ernst, womit man das Heil der Kunst von seiner Seite zu fördern mannigfaltig bedacht war.

Gine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, durch Vermittlung von Kupferstichen, manche Betrachtung über Konzeption, höhere sowie technische Komposition, Ersfinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Werth der Kupferstecherkunst in diesem historischen Sinne ward zugleich hers

vorgehoben und sie für ein Glück gehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem häuslichen Kreise sich wieder zu heben. Alexandre Boucher und Frau, mit Violine und Harfe, setzten zuerst einen kleinen Kreis versammelter Freunde in Verwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserm und dem so großen und an alles Treffliche gewöhnten Berliner Publitum gelang. Direktor Cberweins und feiner Gattin musikalisch = produktive und ausführende Talente wirkten zu wiederholtem Genuß, und in der Hälfte Mai's konnte schon ein größeres Konzert gegeben werden. Recitation und rhothmischen Vortrag zu vernehmen und anzuleiten, war eine alte, nie ganz erstorbene Leidenschaft. Zwei entschiedene Talente Dieses Faces, Gräfin Julie von Egloffstein und Fräulein Abele Schopenhauer, ergötten sich, den Berliner Prolog vorzutragen, jebe nach ihrer Weise, jede die Poesie durchdringend und ihrem Charatter gemäß in liebenswürdiger Verschiedenheit darftellend. Durch die kenntnißreiche Sorgfalt eines längst bewährten Freundes, Hofrath Rodlit, tam ein bedachtsam geprüfter Streicherischer Flügel von Leipzig an; glücklicherweise: benn bald barauf brachte uns Belter einen höchste Berwunderung erregenden Bögling, Felix Mendelssohn, dessen unglaubliches Talent wir ohne eine solche vermittelnde Mechanik niemals hätten gewahr werden konnen. Und so tam benn auch ein großes bebeutenbes Ronzert zu Stanbe, wobei unser nicht genug zu preisender Kapellmeister hummel sich gleichfalls hören ließ, ber sobann auch von Zeit zu Zeit burch die merkwürdigsten Ausübungen den Besit bes vorzüglichen Instrumentes ins Unschätbare zu erheben verstand.

Ich wende mich zur Naturforschung, und da hab' ich vor Allem zu sagen, daß Purkinje's Werk über das Sehen in subjektiver Hinsicht mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schrieb Noten dazu und ließ, in Absicht, Gebrauch davon in meinen Heften zu machen, die beigefügte Tafel kopiren, welche mühsame und schwierige Arbeit der genaue Künstler gern unternahm, weil er in früherer Zeit durch ähnliche Erscheinungen geängstigt worden

und nun mit Berghügen erfuhr, daß sie als naturgemäß keinen trankhaften Zustand andeuteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphäno: mens gelangen und durch eine vorsichtige Entwicklung desselben mens gelangen und durch eine dorschilige Entwitting vessellen uns über die ganze sichtbare Welt aufgeklärt sinden, so war es wohl der Mühe werth, sich umzusehen, wie die verschiedenen Völker sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, roher oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entfernterer Analogieen bedient. Man suchte gewisse Wiener Trinksgläser habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phäs nomen schöner als irgendwo barstellte.

Verschiedenes Chromatische wurde zum vierten Hefte aus frühern Papieren hervorgesucht, Bernardinus Telesius sowohl überhaupt als besonders der Farbe wegen studirt. Seebecks Vorlesung über die ungleiche Erregung der Wärme im prismatischen Sonnen= bilde war höchst willkommen, und die frühern eigenen Vorstellungen

über diese merkwürdigen Erscheinungen erwachten wieder.

Hofmechanikus Körner beschäftigte sich, Flintglas zu fertigen, stellte in seiner Werkstatt nach französischen Vorschriften ein Instrument auf zu den sogenannten Polarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, fümmerlich, und merkwürdig genug, daß zu gleicher Zeit eine Fehde zwischen Biot und Arago laut zu werden ansieng, woraus für den Wissenden die Nichtigkeit dieser ganzen Lehre noch mehr an den Tag kam.

Herr von henning von Berlin besuchte mich; er war in die Farbenlehre, dem zufolge, was ich mit ihm sprach, vollstommen eingeweiht und zeigte Muth, öffentlich derselben sich ans zunehmen. Ich theilte ihm die Tabelle mit, woraus hervorgehen sollte, was für Phänomene und in welcher Ordnung man bei einem chromatischen Vortrag zu schauen und zu beachten habe. In der Kenntniß der Obersläche unseres Erdbodens wurden

wir sehr gefördert durch Graf Sternbergs Flora der Vorwelt, und zwar deren erstes und zweites Stück. Hierzu gesellte sich die Pflanzenkunde von Rhode in Breslau. Auch des Urstiers, der aus dem Haßleber Torfbruch nach Jena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der frühern Thiergestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urswelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das des sondere Vergnügen, mit Herrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Verhältniß zu erneuen.

Die Absicht Kefersteins, einen geologischen Atlas für Deutschsland herauszugeben, war mir höchst erwünscht; ich nahm eifrig

Theil daran und war gern, was die Färbung betrifft, mit meiner Ueberzeugung beiräthig. Leider konnte durch die Gleichgültigkeit der aussührenden Techniker gerade dieser Hauptpunkt nicht ganz gelingen. Wenn die Farbe zu Darstellung wesentlicher Untersichiede dienen soll, so müßte man ihr die größte Aufmerksamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt; in Jena geordnet, wurden sie dann versuchsweise dem Publikum mitgetheilt, sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern dergleichen an die Hand zu geben. Sartorius übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Vulkan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Aufmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Blitzröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnb.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert durch d'Aubuisson de Boisins Geognosie und durch Sorriots Höhenkarte von

Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben: Professor Possellt that das Seinige; Kondukteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanikus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behülslich, und Alles trug bei, die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Sine Instruktion für die sämmtlichen Beobachter im Großberzogthum ward aufgesetz, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte April waren merkwürdig, sowie der Höherauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Wolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beantragte man den Jesnaischen Thürmer, auf gewisse Metcore ausmerksam zu sein. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Nußen noch Beisall hervorgieng.

Wollte man ausführlicher von der Belvederischen Thätigkeit in der Pslanzenkultur sprechen, so müßte man diezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt sei nur, daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Gestichmad eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegens gesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzens exemplare von der Insel Melville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Verschwinden einer übrigens bekannten Begetation vors Auge sesten. Der

Alog eines beschädigten und wieder zusammengewachsenen Baumsstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederhersstellungskraft der Natur Anlaß.

In Jena sieng der botanische Garten an, sich neu belebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hofrath Voigt, ingleichen der dabei angestellte Kunstgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Vortheil für sich und die Anstalt zurücktehrten.

Ich ließ mir angelegen sein, die beiden Bände zur Naturs wissenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Vorrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

#### 1822.

Zur altdeutschen Bautunst, zu Prüfung ihres Charafters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entsitand, führten mich zwei bedeutende Werke. Mollers deutsche Baudenkmale, deren erstes Heft nun geschlossen, lagen uns vor. Nach mehrern Probedrücken erschien auch das erste Heft des Boisserée'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manustript studirt hatte, lag dei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstfolge, Bedürfniß, Anlage der Jahrshunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Answendung blühte, Alles zusammen als eine große, lebendige Einsheit zu betrachten sei. Wie sich nun an das Kirchthum auch das Ritterthum anschloß, zu anderm Bedürfniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erwogen sein.

Die Plastik brachte wenig, aber Bedeutendes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bacchus von Bronze, ächt antik und von der größten Zierlickeit, ward mir durch die Geneigtheit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Welschland dis nach Kalabrien gekommen und hatte manches hübsche Kunstwerk anzuschassen Gelegenheit. Meine Vorliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Vild, welches, wie ich es ansehe, mich zu erheitern geeignet ist.

Tisch bein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Komposition ganz vortrefflich.

Ich erhalte Howards The Climate of London, zwei Bände.

Posselt schreibt eine Accension. Die inländischen Beobachtungen gehen nach allen Aubriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Inspektor Bisch of von Dürrenberg dringt auf verzgleichende Barometerbeobachtungen, denen man entgegen kommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerkssamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch=graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stetig veränzberten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Böhmen war die geologische Sammlung ber Marienbader Gegend wieder aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Akten und das in ben Druck gegebene Verzeichniß. In einem Schranke wurden solche wohlgeordnet bei der Abreise Dr. Heidler übergeben, als Grundlage für künftige Naturforscher. Das Tepler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Pflanzen von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Einsprechen bes herrn von Buch. In Eger traf ich den für Naturkunde aufmerksamen Herrn Rath Grüner beschäftigt, eine uralte tolossale Giche, Die quer über das Flußbett im Tiefen gelegen hatte, hervorziehen zu lassen. Die Rinde war völlig braunkohlenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Dölitz, wo der Mammuths: gabn sich herschrieb, ber, lange Zeit als merkwürdiges Erbstud ber besitzenden Familie sorgfältig aufbewahrt, nunmehr für das Prager Museum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an Herrn d'Alton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlasks Naturgeschichte von Böhmen förder-

lich und behülflich.

Hetalle und Gebirgsarten vor. Screnissimus machen bedeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmannischen Erbschaft erskauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umssichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Eine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merkswürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, sest von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschieben und geordnet,

gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkwürdige und höchste Naturerzeugniß. Ferner theilte Herr von Eschwege brassilianische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gesbirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urserscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber dankensswerthen Aufschluß verleihen.

Zur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzenskultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme, in welchem sich entdeckte, daß vor mehrern Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen, in den Stamm eingeschlossen sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Verhältniß zu Ernst Meyer gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juncus, von demselben näher bestimmt und durchgeführt, bracht' ich mir mit Beihülfe von Host: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riesenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andreä zu Frankfurt gesendet, dank-bar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bedeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augenfällige Darstellung an die Wand gesheftet, zum täglichen Gebrauch vorgezeigt und kommentirt in gesselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr förderlich und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird sich's in solchen Fällen noch öfter wiederholen müssen, daß da, wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sein sollten.

Das vierte Heft meiner morphologischen und naturwissens schaftlichen Bemühungen ward sorgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bände für dießmal geschlossen sein sollten.

Die Geschichte der durch Ueberlieferung nachgewies senen Veränderungen der Erdoberfläche von Herrn von Hoff gab neuen Reiz. Hier liegt ein Schatz, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung der Berg = und Gesteinlust bedeus tende Pflanzenabdrücke in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentamtmann Mahr. Fichtels bergische Mineralien erhalte ich von Redwiß, manches Andere von Tyrol, wogegen ich den Freunden Verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savoyen als aus der Insel Elba und fernern Gesgenden. Seine trystallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufs

fate willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hoffnung erschien, daß ein Jüngerer die Pflicht über sich nehmen wolle, dieses wichtige Kapitel durchzuführen und durchzufechten. Herr von Henning besuchte mich und brachte höchft glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phanomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte bas Geschäft burchbrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnt' ich ihm gar bald be= Er erzählte von seinen Vorlesungen, wie er es bamit gehalten, und zu benen er mir schon die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig tauschte man Ansicht und Versuche; einen ältern Auffat über Prismen in Verbindung mit Linsen, Die man im bisherigen Vortrag zu falschen Zwecken angewendet, über-lieferte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Aften und Papiere nunmehr vollkommener und sachgemäßer zu ordnen. Dieses Alles geschah im Berbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und forts gesendet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Weg leiteten, die Entdedungen versmehrten, die Ansicht erweiterten und sodann zu der entoptischen

Eigenschaft des schmelzenden Gises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgedruckt; ein höcht sorgfältiges Instrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach französischen Grundsäten sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich hatte Gelegenheit, dessen Bau und Leistung vollkommen

lennen zu lernen.

In der Zoologie förderte mich Carus von den Ur-Theilen des Schalen = und Anochengerüstes, nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzeichnet war. Hier empfieng ich nun erst den Lohn für meine frühern allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussührung dis ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich d'Altons frühere Arbeit über die Pserde wieder durchnahm und sodann durch bessen Wert über

die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt und erfreut murde.

Der hinter dem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäftigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichst restaurirt und zu einem Sanzen verbunden. Dadurch kam ich wieder mit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir bei dieser Gelegenheit manches Anzgenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlüsse über meine Berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war,

mein naturwissenschaftliches heft zu Stande zu bringen.

Herr Purkinje besuchte uns und gewährte einen entschies denen Begriff von merkwürdiger Persönlichkeit und unerhörter

Anstrengung und Aufopferung.

Indem ich zu meiner eigenen Auftlärung Kunckels Glasmachertunst, die ich bisher in düsterem Vorurtheil und ohne wahre Schätzung betrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte, hatte ich manche Kommunikation mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher mir die neuesten Ersahrungen und Entdeckungen mittheilte. Gegen Ende des Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebildeten Gesellschaft die wichtigen Versuche galvanisch=magnetischer wechselseitiger Ein= wirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen anzuknüpsen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor Dersted nur um desto erwünschter sein mußten.

Was gesellige Mittheilungen betrifft, war dieses Jahr unserm Kreise gar wohl gerathen. Zwei Tage der Woche waren bestimmt, unsern gnädigsten Herrschaften bei mir einiges Bedeutende vorzulegen und darüber die nöthigen Aufklärungen zu geben. Hierzu sand sich denn jederzeit neuer Anlaß, und die Mannigfaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Kunstreiches und Wissen-

schaftliches jederzeit wohl aufgenommen wurde.

Jeden Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Personen beiderlei Geschlechts; damit aber auch der Antheil sich erweitere, setzte man den Dinstag sest, wo man sicher war, eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erquickende Musik ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildete Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet = und Archivsperwandter macht ein

Repertorium über meine sammtlichen Werke und ungedruckten

Schriften, nachdem er Alles sortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläusiger Versuch, die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich setzte gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung

des Einzelnen.

Van Bree aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Zeichenkunst. Tischbeins Homer VII. Stück kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort und brachten manches gute Vild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzen Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward sernerzweit redigirt.

Maler Kolbe von Düsseldorf stellte hier einige Arbeiten aus und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich, diesen wackern Mann, den man schon seit den Weimarischen Kunstausstellungen gekannt, nunmehr persönlich zu schätzen und sich seines Talentes zu freuen. Gräfin Julie von Eglofftein machte bedeutende Vorschritte in der Kunst. Ich ließ die Radirungen nach meinen Skizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu über-

lassen.

Meyers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und dem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgedachten und wohlgefühlten Aufsatz über Landschaftsmalerei in dem schonen Sinne seiner eigenen Produktionen.

# Viographische Einzelnheiten.

#### Bedeutung des Individuellen.

Das Individuum geht verloren, das Andenken desselben versschwindet, und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.

Jeder ist selbst nur ein Individuum und kann sich auch eigents sich nur fürs Individuelle interessiren. Das Allgemeine sindet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur das Individuelle; daher die große Freude an Vorträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekdoten ab-

geschiedener, selbst unbedeutender Menschen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben dürfe, ist höchst ungeschickt. Ich halte den, der es thut, für den höfelichsten aller Menschen.

Wenn sich einer nur mittheilt, so ist es ganz einerlei, aus

was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nöthig, daß einer untadelhaft sei oder das Vortrefflichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas ge-

schehe, was dem andern nuten oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Kupfer stechen ließ und sein Bild überall herumstreute. Aber freut man sich nicht jett, da die Form dieses außerordentlichen Wesens zerstört ist, bei so mannigsfaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen, im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er ausgesehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Verbrechen angerechnet, daß er auf sich selbst Medaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es glücklich, ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bild

vor mir zu haben, das er selbst anerkannt.

Wir sind überhaupt von einer Seite viel zu leichtsinnig, das individuelle Andenken in seinen wahrhaften Besonderheiten als ein Ganzes zu erhalten, und von der andern Seite viel zu bez gierig, das Einzelne, besonders das Heruntersetzende, zu erfahren.

### Leipziger Theater.

(1765-1768.)

Auf dem neuerbauten Theater erhielt natürlicherweise bas Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Rochische Gesellschaft hatte Verdienst genug, um das Bublitum zu beschäftigen und zu unterhalten. Man wollte ein deutsches Theater auch mit einem patriotischen Stud anfangen und wählte, ober vielmehr man nahm hiezu den Hermann von Schlegel, ber nun freilich, ungeachtet aller Thierhäute und anderer animalischen Attribute, sehr trocken ablief; und ich, der ich gegen alles, was mir nicht gesiel oder mißsiel, mich sogleich in eine praktische Opsposition setze, dachte nach, was man bei so einer Gelegenheit hätte thun sollen. Ich glaubte einzusehen, daß solche Stude in Beit und Gesinnung zu weit von uns ablägen, und suchte nach bedeutenden Gegenständen in der spätern Zeit, und so war bieses der Weg, auf dem ich einige Jahre später zu Götz von Ber-lichingen gelangte. Koch, der Direktor, war durch sein hohes Alter von der Bühne dispensirt. Ich habe ihn nur zweimal in dem obgedachten Hermann, und dann einmal als Krispin gesehen, wo er noch eine trocene Heiterkeit und eine gewisse künstlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brinkner, als erster Liebhaber, hatte unsern ganzen Beifall, weniger Demoiselle Steinberger, welche uns als Liebhaberin zu kalt schien. Eine Madame Starke war in den Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Gestalten erinnere ich mich nicht mehr, aber besto besser des lebhaften Eindrucks, den eine Demoiselle Schulz auf uns machte, die mit ihrem Bruder, dem Balletmeister, bei uns anlangte. Sie war nicht groß, aber nett: schöne schwarze Augen und Haare; ihre Bewegungen und Recitation vielleicht zu scharf, aber doch durch die Anmuth der Jugend gemildert. Sie zog uns in die Bühne, so oft sie spielte, und ihre Darstellung von Ros med und Julie von Weiße ist mir noch ganz gegenwärtig, besonders wie sie in dem weißen Atlastleide aus dem Sarge stieg und sich sodann der Monolog bis zur Vision, bis zum Wahnsinn steigert. Wenn sie die Ottern, welche sie an sich heraustriechend wähnte, mit lebhafter Bewegung der Hand wegzuschleudern schien, war ein unendliches Beifallklatschen ihr Lohn; ja sie hatte durch ihre tragischen Tugenden uns dergestalt gewonnen, daß wir sie in keiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tänzerin sehen wollten und sie davon sogar in kleinen ausgestreuten Versen ab-

zumahnen gedachten.

Die nachher als Mara so bekannt gewordene Schmehling befand sich mit ihrem Vater gleichfalls in Leipzig und erregte allgemeine Bewunderung. Dagegen hatte Corona Schröter, ob sie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen konnte, wegen ihrer schönen Gestalt, ihres vollkommen sittlichen Betragens und ihres ernsten, anmuthigen Vortrags, eine allge= meine Empfindung erregt, welche sich, je nachdem die Personen waren, mehr ober weniger als Neigung, Liebe, Achtung ober Ber= ehrung zu äußern pflegte. Verschiedene ihrer Unbeter machten mich zum Vertrauten und erbaten sich meine Dienste, wenn sie irgend ein Gedicht zu Ehren ihrer Angebeteten heimlich wollten drucken und ausstreuen lassen. Beide, die Schröter und Schmeh= ling, habe ich oft in Hasse'schen Oratorien neben einander singen hören, und die Wagschalen des Beifalls standen für beide immer gleich, indem bei der einen die Kunstliebe, bei der andern das Gemüth in Betrachtung tam.

### Lenz.

Späte Bekanntschaft mit ihm in Straßburg, in den letzten Monaten.

Seine Gestalt, sein Wesen.

Seine Bestimmung in Strafburg.

Hofmeister von ein paar kurlandischen Edelleuten.

Seltsamstes und indefinibelstes Individuum.

Neben seinem Talent, das von einer genialen, aber barocken Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, auch das Simpelste, durch Intrigue zu thun, dersgestalt daß er sich Verhältnisse erst als Misverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins Gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Eleven und Bekannten war es seine Art, sich die närrischesten Irrwege auszusinnen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Epoche etwas Vöses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei andern Zwecken, die er sich vorssehen mochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und Im-

putation, immer seine Halbnarrheit, ein gewisser von Jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnsinn, zu Statten kam. Sein näher Verhältniß zu mir, fällt in die folgende Epoche.

Ich besuchte auf dem Wege Friederike Brion, sinde sie wenig verändert, noch so gut, liebevoll, zutraulich, wie sonst, gessaßt und selbstständig. Der größte Theil der Unterhaltung war über Lenzen. Dieser hatte sich nach meiner Abreise im Hause introducirt, von mir, was nur möglich war, zu ersahren gesucht, dis sie endlich dadurch, daß er sich die größte Mühe gab, meine Briese zu sehen und zu erhaschen, mißtrauisch geworden. Er hatte sich indessen nach seiner gewöhnlichen Weise verliebt in sie gestellt, weil er glaubte, das sei der einzige Weg, hinter die Geseinnisse der Mädchen zu kommen; und da sie, nunmehr gewarnt, scheu, seine Besuche ablehnt und sich mehr zurückzieht, so treibt er es dis zu den lächerlichsten Demonstrationen des Selbstsmords, da man ihn denn für halbtoll erklären und nach der Stadt schaffen kann. Sie klärt mich über die Absicht auf, die er gehabt, mir zu schaden und mich in der öffentlichen Meinung und sonst zu Erunde zu richten; weßhalb er denn auch damals die Farce gegen Wieland drucken lassen.

## - Wiederholte Spiegelungen.

Un Professor Aake in Bonn.

Weimar, am 31. Januar 1823.

Um über die Nachrichten von Sesenheim meine Ges danken kürzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemeins physischen, im Besondern aber aus der Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiederholten Spiegelungen die Rede sein.

1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt

eindrücklich in dem Jüngling ab.

2) Das lange Zeit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich hin und her, viele Jahre im Innern.

3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird ends lich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abers

mals abgespiegelt.

4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes, edles Gemüth mag an dieser Erscheinung, als wäre sie Wirklichkeit, sich entzücken und empfängt davon einen tiesen Eindruck.

5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles, was von Vergangen=

heit noch herauszuzaubern wäre, zu verwirklichen.
6) Die Sehnsucht wächst, und um sie zu befriedigen, wird es unumgänglich nöthig, an Ort und Stelle zu gelangen, um sich die Oertlichkeit wenigstens anzueignen.

7) Hier trifft sich der glückliche Fall, daß an der gefeierten Stelle ein theilnehmender unterrichteter Mann gefunden wird, in

welchem das Bild sich gleichfalls eingedrückt hat.

8) Hier entsteht nun in der gewissermaßen verödeten Lokalität die Möglichkeit, ein Wahrhaftes wiederherzustellen, aus Trümmern von Dasein und Ueberlieferung sich eine zweite Gegenwart zu versschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebens= würdigkeit zu lieben.

9) So kann sie nun, ungeachtet alles irdischen Dazwischen= tretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers noch= mals abspiegeln und demselben eine holde, werthe, belebende

Gegenwart lieblich erneuern.

Bedenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Vergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höhern Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden, und man wird ein Symbol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

# An den Konsnl Schönborn in Algier.

Frankfurt, ben 1. Juni 1774.

Am 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich diese reine Feder, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut den 1. Juni zum Schreiben kommen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam Feuer aus in

unserer Judengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropfen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannigfaltigsten Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das ge= meine Volk wieder näher kennen gelernt und bin aber= und aber=

mal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind. Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie so ins Einzelne Ihrer Reise mit mir gegangen sind; dafür sollen Sie auch allerlei hören aus unserm Reiche. Ich habe Klopstocken geschrieben und ihm

zugleich was geschickt; brauchen wir Mittler, um uns zu kom=

muniziren?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Gine Geschichte bes Titels: Die Leiden des jungen Werthers, darin ich einen jungen Menschen darstelle, ber, mit einer tiefen, reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert. sich durch Spekulation untergräbt, bis er zulett, durch dazutretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrüttet, sich eine Rugel vor den Kopf schießt. Dann hab' ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anekote brama-tisirt, mit möglichster Simplicität und Herzenswahrheit; mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, der Pendant zum Weislingen im Götz, vielmehr Weislingen selbst in der ganzen Rundheit einer Hauptperson; auch, finden sich hier Scenen, bie ich im Göt, um das Hauptinteresse nicht zu schwächen, nur andeuten konnte. Auf Wieland hab' ich ein schändlich Ding bruden laffen, unterm Titel: Götter, Belben und Wieland, eine Farce. Ich turlupinire ihn auf eine garstige Weise über seine moderne Mattherzigkeit in Darstellung jener Riesengestalten der markigen Fabelwelt. Ich will suchen, euch nach und nach das Zeug durch Gelegenheit nach Marseille zu spediren; übers Meer kann das Porto nicht viel tragen. Noch einige Plane zu großen Dramas hab' ich erfunden, das heißt, das interessante Detail bazu in ber Natur gefunden und in meinem Berzen. Mein Cafar, ber euch nicht freuen wird, scheint fich auch zu bilden. Mit Kritik geb' ich mich gar nicht ab. Kleinigkeiten schick' ich an Claudius und Boie, davon ich diesem Brief einige beifügen will. Aus Frankfurt bin ich nicht gekommen, doch hab' ich ein so verworren Leben geführt, daß ich neuer Empfindungen und Ibeen niemals gemangelt habe. Von der Ladung vergangener Leipziger Messe morgen. Für heute Abieu!

Den 8. Juni.

Ich fahre fort. Herber hat ein Werk bruden lassen: Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. Ich hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schiden,
noch aber bin ich's nicht im Stande; es ist ein so mystisch weitstrahl-sinniges Ganze, eine in der Fülle verschlungener Geaste
lebende und rollende Welt, daß weder eine Zeichnung nach verjüngtem Maßstab einigen Ausdruck der Riesengestalt nachäffen,
oder eine treue Silhouette einzelner Theile melodisch sympathetis
schen Klang in der Seele anschlagen kann. Er ist in die Tiesen
seiner Empsindung hinabgestiegen, hat drin alle die hohe, heilige

Kraft der simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dam= merndem, wetterleuchtendem, hier und da morgenfreundlich lä= chelndem orphischen Gesang vom Aufgang herauf über die weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut der neuern Geister, Deund Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Orientalisten 2c. mit Reuer und Schwefel und Fluthsturm ausgetilget. Sonderlich wird Michaelis von Storpionen getödtet. Aber ich höre bas Magistervolk schon rufen: Er ist voll sugen Weins! und ber Landpfleger wiegt sich auf seinem Stuhle und spricht: Du rasest! —

Sonst hab' ich nichts von der Messe triegt, das der Worte unter uns werth wäre. Klopstocks Republik ift angekommen. Mein Cremplar hab' ich noch nicht. Ich substribirte außerhalb. Der Trödelkrämer Merkurius fährt fort, seine philosophisch= moralisch=poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc., nicht weniger Nürnberger Puppen und Zuckerwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, putt sie wie Buben in Noten und Nachreden 2c.

Nun auch ein vernünftig Wort aus dem Leben. Meine Schwester ist schwanger und grüßt euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit krank; jest sind wir in dem Garten fleißig, säen, binden, gäten und essen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe, es. geht nicht, übe mich täglich in der Anakatastasis. Unter den Uebrigen, die Sie haben kennen lernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen.

Höpfner ift gludlich in seinem Chestande.

Lavater, der mich recht liebt, kommt in einigen Wochen ber. Wenn ich ihm nur einige Tropfen selbstständigen Gefühls ein= flößen kann, soll mich's boch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Rörper und ein schweifender Geist ihm die kollektive Rraft entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, beraubt hat. Es ist unglaublich, wie schwach er ist und wie man ihm, der doch den schönsten, schlichtesten Menschenverstand bat, den ich je ge= funden habe, wie man ihm gleich Rathsel und Mysterien spricht, wenn man aus bem in sich und durch sich lebenden und wirkenben Herzen rebet.

Den 10. Juni.

Klopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gegossen. Die einzige Poetit aller Zeiten und Völker, die ein= zigen Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Ges fühls, wie es sich nach und nach festiget und läutert, und wie mit ihm Ausbruck und Sprache sich bildet, und die biedersten

Albermanns-Wahrheiten von dem, was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen, eigenster Ersahrung mit einer bezaubernden Simplicität hingeschrieben! Doch was sag' ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den Jünglingen, den das Unglück unter die Recensentenschaar geführt hat und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Federn wegwirft, alle Kritik und Krittelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Kontemplation seiner selbst niedersett — aus dem wird nichts. Denn hier fließen die heiligen Quellen bildender Empsindung lauter aus vom Throne der Natur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch da wieder gelernt, daß man über Niemand reden soll, den man nicht persönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird doch alles! Er sagt so oft, daß er schwach sei, und ich habe Niemand gesannt, der schönere Stärken gehabt hätte als er. In seinem Elemente ist er unermüdet, thätig, fertig, entschlossen und eine Seele voll der herzlichsten Liede und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer gehalten, und er hat noch weniger Eindildungskraft, als ich mir vorstellte. Über weil seine Empsindungen ihm die wahrsten, so sehr verkannten Verhältnisse der Natur in seine Seele prägen, er nun also jede Terminologie wegschmeißt, aus vollem Herzen spricht und handelt und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu verschen scheint, indem er sie in die ihnen unbekannten Winkel ihres eigenen Herzens führt, so kann er dem Vorwurf eines Phantasten nicht entgehen. Er ist im Emser Bade, wohin ich ihn begleitet habe. — Mit Klopstocks Gelehrten=Republik ist die ganze Welt unzufrieden; es versteht sie kein Mensch. Ich sach wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur das herrliche Buch in den Händen aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomik giebt ein weitläusiges Werk mit viel Kupfern. Es wird große Beiträge zur bildenden Kunst entshalten und dem Historien= und Porträtmaler unentbehrlich sein.

Heinse, den Sie aus der Uebersetzung des Petrons kennen werden, hat ein Ding herausgegeben, des Titels: Lakdion oder die Eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ideenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen koincidirt. Hintenan sind Ottave gedruckt, die alles übertressen, was je mit Schmelzfarben gemalt worden.

Leben Sie wohl aber= und abermal, und behalten mich lieb! G.

# An Frau von Voigts, geborene Möser zu Osnabrück.

Frankfurt, 28. Dezember 1774.

#### Madamet

Man ergött sich wohl, wenn man auf einem Spaziergang ein Scho antrifft; es unterhält uns, wir rusen, es antwortet; sollte denn das Publikum härter, untheilnehmender als ein Fels sein? Schändlich ist's, daß die garstigen Recensenten aus ihren Höhlen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor oder Herausgeber Freude gemacht hat. Hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dank für die Patriotischen Phantassieen Jhres Vaters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gesgenden erschienen sind. Ich trage sie mit mir herum; wann, wo ich sie ausschlage, wird mir's ganz wohl; und hunderterlei Wünsche, Hossnungen, Entwürse entsalten sich in meiner Seele. Empsehlen Sie mich Ihrem Herrn Vater! Nehmen Sie diesen Gruß so mit ganzem Herzen auf, wie ich ihn gebe, und lassen sich nicht an der Ausgabe des zweiten Theils hindern!

## Das Louisenfest

gefeiert zu Weimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugniß, wie man damals den jungen fürstzlichen Herrschaften und ihrer Umgebung etwas Heiteres und Reizzendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merkwürdig, als von dieser Epoche sich die sämmtlichen Anlagen auf dem linken User der Ilm, wie sie auch heißen mögen, datiren und herschreiben.

Die Neigung der damaligen Zeit zum Leben, Verweilen und Genießen in freier Luft ist bekannt, und wie die sich daraus ent-wickelnde Leidenschaft, eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Vildern darzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessau angeregt, sich nach und nach zu verbreiten

angefangen habe.

In der Nähe von Weimar war damals nur der mit Bäumen und Büschen wohl ausgestattete Raum, der Stern genannt, das Einzige, was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftlichen Wohnung als angenehm geachtetes Lokalschäpen konnte. Es fanden sich daselbst uralte geradlinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende mannigfaltige Alleen, breite Pläze zu Verssammlung und Unterhaltung.

Begünstigt nun burch heitere, trodene Witterung beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmücktes Fest, welches an die ältern italianischen Wald= und Buschfabeln (Favole boschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Vorbereis tung im Stillen getroffen. Da sollte es benn an Nymphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht fehlen; glud: liche wie verschmähte Liebe, Gifersüchtelei und Versöhnung war nicht vergessen.

Ungludlicherweise trat, nach gewaltsamem Ungewitter, eine Wassersluth ein, Wiesen und Stern überschwemmend, wodurch benn jene Anstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheinung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Lokal berechnet; daher, um jene Absicht nicht pöllig aufzugeben, mußte man auf etwas Anderes benten.

Damals führte ichon, von dem Fürstenhause her, ein etwas erhöhter Weg, ben die Fluth nicht erreichte, an bem linken Ufer der Ilm unter der Höhe weg; man bediente sich aber desselben nur, um an ben ichon eingerichteten Felsenplat, fobann über bie bamalige Floßbrücke, welche nachher ber sogenannten Naturbrücke

Plat machen mußte, in ben Stern zu gelangen.

An dem diesseitigen Ufer stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an bis an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst bem Welschengarten, völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Plat, welcher um so weniger besucht warb, als bier ein Thürmchen sich an die Mauer lehnte, welches jetzt zwar leer und unbenutt, doch immer noch einige Apprehension gab, weil es früher dem Militär zu Aufbewahrung des Pulvers gedient hatte. Diesen Plat jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige

Zustand erlaubte, hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man faste den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar ansstoßende Höhe zu verlegen, dahin, wo hinter jener Mauer eine Gruppe alter Cichen sich erhob, welche noch jest Bewunderung erregt. Man ebnete unter benfelben, welche gludlicherweise ein Dval bilbeten, einen anständigen Plat und baute gleich bavor in bem schon damals waltenden und auch lange nachher wirkenden Monchsfinne eine fogenannte Ginfiebelei, ein Bimmerchen maßiger Große, welches man eilig mit Stroh überbectte und mit Moos belleibete.

Alles dieses tam in drei Tagen und Nächten zu Stande, ohne daß man weder bei Hofe, noch in der Stadt etwas bavon vermuthet hatte. Der nahgelegene Bauplat lieferte unferm Bert die Materialien, wegen der Ueberschwemmung hatte Riemand Luft,

fich nach bem Stern ju begeben.

Nach jenen mönchischen, unter diesen Umständen die Oberhand gewinnenden Ansichten kleidete sich eine Gesellschaft geistreicher Freunde in weiße, höchst reinliche Kutten, Kappen und Uebers würfe und bereitete sich zum Empfange. Der Hof war zur gessetzlichen Tagesstunde eingeladen; die Herrschaften kamen jenenuntern Weg am Wasser her; die Mönche giengen ihnen bis an den erweiterten Felsenraum entgegen, wo man sich anständig aussbreiten konnte, worauf denn nachstehendes, vom Kammerherrn Siegmund von Seckendorf gefertigtes Dramolet gesprochen wurde. Pater Orator. Memento mori! Die Damen und Herrn

Gedachten wohl nicht uns zu finden am Stern, Es sei denn, sie hätten im voraus vernommen, Daß eben am Tag, wie das Wasser gekommen, Auch wir mit dem Kloster hieher sind geschwommen. Zwar ist die Kapelle, der schöne Altar, Die heiligen Bilder, die Orgel sogar Erbärmlich beschädigt, fast alles zerschlagen, Die Stücke, Gott weiß wohin, abwärts getragen; Doch Keller und Küche, zwar wenig verschlemmt, Hat auch sich, Gottlob! mit uns seste gestemmt, Alls wir, durch brausende Fluthen getrieben, Hier dicht an der Mauer sind stehen geblieben.

Provisor. Ja, das war fürs Kloster ein großes Glück, Sonst wären wir wahrlich geschwommen zurück; Und ist man auch gleich resignirt in Gefahren, So mag doch der Teufel die Welt so durchfahren.

P. Gnardian. Ich meines Orts freu' mich der Nachbarschaft, Die uns unsre seltsame Reise verschafft. Und ist auch das Kloster hier gut etablirt —

P. Küchenmeister. Ja, nur etwas kärglich und enge logirt — P. Dekorator. Nun 's Wasser hat freilich uns viel ruinirt —

P. Florian. Von Mücken und Schnaken ganz rasend geplagt. — P. Küchenmeister. Und vielerlei, was mir noch sonst nicht behagt.

P. Dekorator. Ei! Ei! wer wird ewige Klaglieder stimmen! — Sei der Herr zufrieden, nicht weiter zu schwimmen!

Ilorian. Der dick Herr ist der Pater Guardian, Ein überaus heilig: und stiller Mann, Den wir, dem löblichen Kloster zum Besten, Mit allem, was lecker und nährend ist, mästen. Und dieser hier Pater Dekorator, Der all unsern Gärten und Bauwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschaffen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh,

Stopft Tag und Nacht die Löcher mit Heckenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Gänge, Bald gradaus, bald zickzack die Breit' und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst Niemand ornirt, Hat er mit Lävendel und Rosen verziert.

- P. Provisor. Ei! überhaupt von den Patern hier insgesammt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Doch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst spekulirendsten Geister, Weil schwerlich auf Erden ein' Speis' existirt, Die er doch nicht wenigstens hätte probirt.
- P. Orator. Ja der versteht sich aufs Sieden und Braten, Der macht rechte Saucen und suße Panaten Und Torten von Zucker und Crêmen mit Wein: Mit dem ist's eine Wollust im Kloster zu sein. Drum bächt' ich, ihr ließt euch drum eben nicht schrecken; Wenn gleich rauhe Felsen unfre Wohnung bededen, Und eng sind die Zellen und schlecht dieß Gewand, So bergen sie Reize, die nie ihr gekannt. Laßt ab, zu verschwenden die köstlichen Tage Mit quirlendem Sinnen und strebender Blage, Mit schläfrigen Tänzen und schläfrigem Spiel, In sinnlicher Trägheit und dumpfem Gefühl! Bekehrt euch von Kolik, von Zahnweh und Fluffen, Und lernet gefünder des Lebens genicken! Ihr gahnet im Glanze von festlicher Pracht, Wir schätzen den Tag und benutzen die Nacht; Ihr schlaft noch beim Aufgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und athmen den Morgen mit Wonne; Ihr taumelt im Hoffen und Wünschen dahin, Wir lassen uns lieber vom Augenblick ziehn. Und beichten wir unsere Sünden im Chor, So sind wir so heilig und ehrlich wie vor.

P. Provisor. Herr Guardian, die Glock' hat zwei schon geschlagen. P. Gnardian. Gottlob! ich fühlt' es schon längstens im Magen.

P. Küchenmeister. Ew. Hochwürden, die Speisen sind aufgetragen.

P. Orator. Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an, Wenn keiner der Paters verweilen nicht kann: Sie wissen, die Suppe versäumt man nicht gern.

Alle. O stunde doch unsere Tafel im Stern!

P. Guardian. Doch will Jemand ins Resektorium kommen, So ist er mir und dem Kloster willsommen. (US) Auf die einladenden Verbeugungen des Pater Guardian folgten die Herrschaften mit dem Hose in das kleine Zimmer, wo, um

eine Tafel, auf einem reinlichen, aber groben Tischtuche, um eine Bierkaltschale eine Anzahl irdener tiefer Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man, bei der Enge des Raumes und den kümmerlichen Anstalten, nicht wußte, was es heißen solle, auch die Frau Oberhofmeisterin, Gräfin Gianini, sonst eine heitere humoristische Dame, ihr Mißbehagen nicht ganz verbergen konnte.

Hierauf sprach

- P. Gnardian. Herr Dekorator, der Plat ist fehr enge, Und unfre Klausur ist eben nicht strenge: Ich dächte, wir führten die Damen ins Grüne.
- p. Dekorator. Ja, wenn die Sonne so warm nur nicht schiene!

p. Gnardian. Es wird ja wohl Schatten zu finden sein.

- p. Küchenmeister. Ich meines Orts effe viel lieber im Frei'n!
- P. Guardian (zum P. Dekorator). Es fehlt Ihm ja sonst nicht an guten Ideen.
- P. Dekorator. Nun, wenn Sie's befehlen, so wollen wir sehen. (Gebt ab.)

P. Guardian. Es ist ein gar fürtrefflicher Mann. P. Küchenmeister. Ich zweifle, daß er uns dießmal helfen kann; Die Plätze sind alle mit Wasser verschlemmt Und noch nicht peignirt

Sag' Er doch gekammt! V. Orator. Daß Er doch sein Frankreich, wo die Küch' Er studirt, Noch immer und ewig im Munde führt!

P. Dekorator (kommt wieber). Ew. Hochwürden, der Plat ist ersehn; Wenn's Ihnen gefällig ist, wollen wir gehn.

In diesem Augenblicke eröffnete sich die hintere Thure, und es erschien eine gegen den engen Vordergrund abstechende prächtig= heitere Scene. Bei einer vollständigen symphonischen Musik sah man, hoch überwölbt und beschattet von den Aesten des Eschenrundes, eine lange, wohlgeschmückte fürstliche Tafel, welche ohne Weiteres schicklich nach herkömmlicher Weise besetzt wurde, da sich benn die eingeladenen übrigen Gafte mit Freuden und glückwünschend einfanden.

Den Mönchen ward die schuldigst angebotene Aufwartung verwehrt und ihnen die sonst gewohnten Plätze bei Tafel angewiesen. Der Tag erzeigte sich vollkommen günstig, die rings um= gebende Grüne voll und reich. Ein über Felsen herabstürzender Wasserfall, welcher durch einen kräftigen Zubringer unablässig unterhalten wurde und malerisch genug angelegt war, ertheilte dem Ganzen ein frisches romantisches Wesen, welches besonders dadurch erhöht wurde, daß man eine Scene der Art, in solcher Nähe, an so wüster Stelle keineswegs hatte vermuthen können. Das Ganze war kunstlerisch abgeschlossen, alles Gemeine burchaus beseitigt; man fühlte sich so nah und fern vom Hause, daß & fast einem Märchen glich. Genug, der Zustand that eine durchaus glückliche Wirtung, welche folgereich ward. Man liebte, an den Ort wiederzukehren; der junge Fürst mochte sogar daselbst übers nachten, für dessen Bequemlickeit man die scheinbare Ruine und das simulirte Glockenthürmchen einrichtete. Ferner und schließlich aber verdient dieser Lebenspunkt unsere fortdauernde Ausmerksamskeit, indem die sämmtlichen Wege an dem Abhange nach Obers weimar zu von hieraus ihren Fortgang gewannen; wobei man die Epoche der übrigen Parkanlagen auf der obern Fläche dis zur Belvederischen Chausse von diesem glücklich bestandenen Feste an zu rechnen billig besugt ist.

## Besuch von Iffland,

auf meiner Reise über Mannheim nach ber Schweiz, im Jahre 1779.

Ich hatte lebhaft gewünscht, Istlanden zu sehen, und er batte die Freundlickeit, mich zu besuchen; seine Gegenwart sette mich in ein angenehmes Erstaunen. Er war etwas über zwanzig Jahr alt, von mittlerer Größe, wohl proportionirtem Körperban, behaglich, ohne weich zu sein; so war auch sein Gesicht rund und voll, heiter ohne gerade zuvorkommende Miene. Dabei ein paar Augen, ganz einzige! Ich konnte ihm meine Verwunderung nicht verbergen, daß er, mit solchen äußern Vorzügen, sich als ein Alter zu maskiren beliebte und Jahre sich anlöge, die noch weit genug von ihm entfernt seien. Er solle der Vorzüge seiner Jugend genießen; im Fache junger Liebhaber, junger Helden müsse er lange Zeit das Publikum entzüden und verdienten, unabläßlichen Beisall sich zueignen. Ob er gleich nicht meiner Meinung schien und sie als allzu günstig von sich ablehnte, so konnten ihm meine Zudringlickeiten doch nur schmeichelhaft sein; darauf im sunigen Hunigen Hin weides dies verschlang sich das Gespräch die zum Ende, da wir dem Vorsäße, verschlang sich das Gespräch die zum Ende, da wir dem Beide, wohl zufrieden mit einander, für dießmal Abschied nahmen.

# An Mösers Cochter, Fran von Voigts zu Osnabrück.

Rönig Friedrich II. von Preußen äußerte sich in seiner Schrift: De la littérature Allemande solgendermaßen über Goethe: Voilà un Goetz de Berlichingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Möser zu Osnabrück vertheidigte hierauf Goethe mit Wärme in einem Aussage: "Schreiben über die beutsche

Sprache und Literatur," den er durch seine Tochter, Frau von Boigts, Goethen zusandte.

Des lettern Antwort war folgende:

"Ihr Brief ist mir wie viele Stimmen gewesen und hat mir gar einen angenehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer stillen Geschäftigkeit fortlebt und nur mit dem Nächsten und Alltäglichen zu thun hat, so verliert man die Empfindung des Abwesenden; man kann sich kaum überreden, daß im Fernen unser Andenken noch fortwährt, und daß gewisse Töne voriger Zeit nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres Herrn Vaters verssichert mich eines angenehmen Gegentheils. Es ist gar löblich von dem alten Patriarchen, daß er sein Volk auch vor der Welt und ihren Großen bekennet; denn er hat uns doch eigentlich in dieses Land gelodt und uns weitere Gegenden mit dem Finger gezeigt, als zu durchstreichen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Versuchen gedacht, was möchte wohl dabei Möser benken oder sagen! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei diesem Unlaffe zu schweigen: benn wer aufs Publitum wirken will, muß ihm gewisse Sachen wiederholen und verrückte Gesichtspunkte wieder zurecht stellen. Die Menschen sind so gemacht, daß sie gern durch einen Tubus sehen und, wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ist, ihn loben und preisen; verschiebt ein anderer den Brennpunkt, und die Gegenstände erscheinen ihm trüblich, so werden sie irre, und wenn sie auch das Rohr nicht verachten, so wissen sie sich's doch selbst nicht wieder zurecht zu bringen, es wird ihnen unheim=

lich, und sie lassen es lieber stehen.

Auch dießmal hat Ihr Herr Bater wieder als ein reicher Mann gehandelt, der Jemand auf ein Butterbrod einlädt und ihm dazu einen Tisch außerlesener Gerichte vorstellt. Er hat bei diesem Anlasse so viel verwandte und weit herum liegende Ideen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, dem es um die gute Sache und um den Fortgang der angesangenen Bemühungen zu thun ist, danken muß. Was er von meinen Sachen sagt, dafür bleib' ich ihm verbunden; denn ich habe mir zum Gesetz gemacht, über mich selbst und das Meinige ein gewissenhaftes Stillschweigen zu beobsachten. Ich unterschreibe besonders sehr gern, wenn er meine Schriften als Bersuche ansieht, als Versuche in Rücksicht auf mich, als Schriftsteller, und auch bezüglich auf das Jahrzehent, um nicht zu sagen Jahrhundert unserer Literatur. Gewiß ist mir nie in den Sinn gekommen, irgend ein Stück als Muster aufzustellen, oder eine Manier ausschließlich zu begünstigen, so wenig als indisviduelle Gesinnungen und Empsindungen zu lehren und auszus breiten. Sagen Sie ihrem Herrn Bater ja, er solle versichert sein, daß ich mich noch täglich nach den besten Ueberlieserunger

und nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden strebe, und daß ich mich von Versuch zu Versuch leiten lasse, demjenisgen, was vor allen unsern Seelen als das Höchste schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen können, handelnd, schreibend und lebend, immer näher zu kommen. Wenn der König meines Stücks in Unehren erwähnt, ist es mir nichts Verstremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit einem eisernen Seepter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich sinden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Sigenschaft eines Königs sein, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen großen Namen erwerden würde; vielmehr dünkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Vornehme. Lassen Sie uns darüber ruhig sein, mit einander dem mannigsaltigen Wahren treu bleiben und allein das Schöne und Erhabene versehren, das auf dessen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schicken, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihres Herrn Vaters, doch am liebsten groß, wie es an der Wand gezeichnet ist, und ohnausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dank und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir oder mich Ihnen

näher bringen könnte!

Weimar, den 21. Juni 1781."

# Lord Briftol, Bischof zu Derby.

Etwa breiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von seiner Körpers und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als Einem Sinne einseitig beschränkt; als Britte stare, als Individuum eigensinnig, als Geistlicher streng, als Gelehrter perantisch. Rechtschaffenheit, Eiser für das Gute und dessen und mittelbares Wirken sieht überall durch das Unangenehme jener Cigenschaften, wird auch balancirt durch große Welts, Menschenzund Bücherkenntniß, durch Liberalität eines vornehmen, durch Lisance eines reichen Mannes. So hestig er auch spricht und weder allgemeine noch besondere Verhältnisse schont, so hört er doch sehr genau auf alles, was gesprochen wird, es sei für ober gegen ihn; giebt bald nach, wenn man ihm widerspricht; widerswicht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm pu Gunsten ausstellt; läßt bald einen Sap fallen, bald faßt er eines

andern an, indem er ein paar Hauptideen gerade durchsett. So scheinen sich auch bei ihm sehr viele Worte sixirt zu haben: er will nur gelten lassen, was das klare Bewußtsein des Verstandes anerkennen mag, und doch läßt sich im Streite bemerken, daß er viel zarterer Ansichten fähig ist, als er sich selbst gesteht. Uebrisgens scheint sein Betragen nachlässig, aber angenehm, höslich und zuvorkommend. So ist's ungefähr, wie ich diesen merkwürdigen Mann, für und gegen den ich so viel gehört, in einer-Abends stunde gesehen habe. 

Rena, ben 10. Juni 1797.

## Ferneres in Bezug auf mein Verhältniß zu Schiller.

Jeder Mensch in seiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, setzt sich aber wieder auf sich selbst zurück und formt sich zuletzt Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt und, je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entfernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälften von ein= ander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, daß die nothwens digen Lebensmethoden von einander abweichen, und daß im Des kurs der Zeit Niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende, ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußt' ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eber zu benehmen.

Nun aber ist zu bedenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reife genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; deßhalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gäh= rung sich gesellte, die ein Jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weßwegen große Liebe und Zutrauen, Bedürfniß und Treue im hohen Grad gefordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immerfort zusammenwirken zu lassen. und nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden strebe, und daß ich mich von Versuch zu Versuch leiten lasse, demjenigen, was vor allen unsern Seelen als das Höchste schwebt, ob wir es gleich nie geschen haben und nicht nennen können, handelnd, schreibend und lebend, immer näher zu kommen. Wenn der König meines Stücks in Unehren erwähnt, ist es mir nichts Bestrembendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit einem eisernen Scepter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich sinden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Sigenschaft eines Königs sein, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen großen Namen erwerden würde; vielmehr dünkt mich, das Ausschließende zieme sich für Große und Bornehme. Lassen Sie uns darüber ruhig sein, mit einander dem mannigsaltigen Wahren treu bleiben und allein das Schöne und Erhabene verschren, das auf dessen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schicken, das weniger Fläche ist. Ich bitte auch um das Ihres Herrn Vaters, doch am liebsten groß, wie es an der Wand gezeichnet ist, und ohnausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dank und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir oder mich Ihnen

näher bringen könnte!

Weimar, ben 21. Juni 1781."

## Lord Briftol, Bischof zu Derby.

Etwa breiundsechzig Jahre alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von seiner Körper= und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gespräch schnell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als Einem Sinne einseitig beschräuft; als Britte start, als Individuum eigensinnig, als Geistlicher streng, als Gelehrter perdantisch. Rechtschaffenheit, Eiser für das Gute und dessen und mittelbares Wirken sieht überall durch das Unangenehme jener Sigenschaften, wird auch balancirt durch große Welts. Menschen und Bücherkenntniß, durch Liberalität eines vornehmen, durch Alisance eines reichen Mannes. So hestig er auch spricht und weder allgemeine noch besondere Verhältnisse schont, so hört er doch sehr genau auf alles, was gesprochen wird, es sei für oder gegen ihn; giebt bald nach, wenn man ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, das man ihm puschnisten ausstellt; läßt bald einen Sap fallen, dalb faßt er eines

andern an, indem er ein paar Hauptideen gerade burchsett. So scheinen sich auch bei ihm sehr viele Worte fixirt zu haben: er will nur gelten lassen, was das klare Bewußtsein des Verstandes anerkennen mag, und boch läßt sich im Streite bemerken, daß er viel zarterer Ansichten fähig ist, als er sich selbst gesteht. Uebri= gens scheint sein Betragen nachlässig, aber angenehm, höflich und zuvorkommend. So ist's ungefähr, wie ich diesen merkwürdigen Mann, für und gegen den ich so viel gehört, in einer-Abendstunde gesehen habe. 

Jena, ben 10. Juni 1797.

## Ferneres in Bezug auf mein Verhältniß zu Schiller.

Jeder Mensch in seiner Beschränktheit muß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, sett sich aber wieder auf sich selbst zurück und formt sich zulett Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt und, je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entfernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälften von ein= ander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, daß die nothwendigen Lebensmethoden von einander abweichen, und daß im De= furs der Zeit Niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende, ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußt' ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation

mich eber zu benehmen.

Nun aber ist zu bedenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reife genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; deßhalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gähzrung sich gesellte, die ein Jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weßwegen große Liebe und Zutrauen, Bedürfniß und Treue im hohen Grad gefordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immerfort zusammenwirken zu lassen.

## Lette Aunstausstellung.

1805.

Die siebente und lette Kunstausstellung war den Thaten des Herkules gewidmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals den Preis. Herkules, der den Fluß in den Stall des Augias hereinführt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns recht zur Beurtheilung vorzubereiten, studirten wir die Philostratischen Semälde, deren lebensreiche Segenstände wir im vierten Heft von Kunst und Alterthum den Liebs habern empsohlen.

Polygnots Lesche und sonstige alte Kunstwerke, von denen uns nur die Beschreibung übrig geblieben, wurde sleißig bedacht und im antiken Sinn nach mannigfaltiger Prüfung so gut als möglich wiederhergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirtung der Gebrüder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und dem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Künstlern als uns gar manchen Vortheil brachten, so schieden wir nur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frömmelei ihr unverantwortliches Rückstreben beschönigende Kunst desto leichter überhand nahm, als süßliche Reden und schmeichelhafte Phrasen sich viel besser anhören und wiederholen, als ernste Forderungen, auf die höchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Wünschen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Männer wirken auf eine der Menge behagliche Weise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Weimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemüth wird über Geist geset, Naturell über Kunst, und so ist der Fähige wie der Unfähige gewonnen. Gemüth hat Jeder mann, Naturell Mehrere; der Geist ist selten, die Kunst ist schwer.

Das Gemüth hat einen Zug gegen die Religion; ein religioses Gemüth mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wird nur unvolltommene Werke hervorbringen; ein solcher Künstler ver läßt sich auf das Sittlich-Hohe, welches die Kunstmängel ausgleichen soll. Eine Ahnung des Sittlich höch sich sien will sich durch Kunkt ausbrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnlich-Höchste das Element ist, worin sich jenes verkörpern kann.

## Jacobi.

In solchen Zuständen befand ich mich, als der vieljährig geprüfte Freund Jacobi auf seiner Rückreise aus dem nördlichen Deutschland, bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmeldung hatte mich höchlichst erfreut, seine Ankunft machte mich glücklich; Reigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, dessen Charakter und Wesen dem meinigen völlig entgegenstand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unser wechselseitiger Einfluß hatte dergestalt gewirkt, daß wir uns

auch da verstanden, wo wir nicht einig waren. Jeder hielt alsdann fest an seiner Persönlichkeit, so lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade das Gegenstheil. Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gesehen; alles, was wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in sich selbst verarbeitet. Als wir uns wieder fanden, zeigte sich das unbes verarbeitet. Als wir uns wieder fanden, zeigte sich das undes dingte liebevolle Vertrauen in seiner ganzen Klarheit und Reins-heit, belebte den Glauben an vollkommene Theilnahme, so wie durch Gesinnung also auch durch Denken und Dichten. Allein es erschien bald anders: wir liebten uns, ohne uns zu verstehen. Nicht mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er konnte sich in der Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie sehr hätt' ich gewünscht, hier Schillern als dritten Mann zu sehen, der als Denker mit ihm, als Dichter mit mir in Verbindung gestanden und gewiß auch da eine schöne Vereinigung vermittelt hätte, die sich zwischen den beiden Ueberlebenden nicht mehr bilden konnte. In diesem Gefühl begnügten wir uns, den alten Bund treulich und liebevoll zu bekräftigen und von unsern Ueberzeugungen, philosophischem und dichterischem Thun und Lassen nur im Allge-meinsten wechselseitige Kenntniß zu nehmen.

Jacobi hatte den Geist im Sinne, ich die Natur: uns trennte, was uns hätte vereinigen sollen. Der erste Grund unserer Vershältnisse blieb unerschüttert; Neigung, Liebe, Vertrauen waren beständig dieselben, aber der lebendige Antheil verlor sich nach und nach, zulezt völlig. Ueber unsere spätern Arbeiten haben wir nie ein freundliches Wort gewechselt. Sonderbar, daß Perssonen, die ihre Denktrast dergestalt ausbildeten, sich über ihren wechselseitigen Zustand nicht auszuklären vermochten, sich durch einen leicht zu hebenden Irrthum, durch eine Spracheinseitigkeit stören, ja verwirren ließen! Warum sagten sie nicht in Zeiten: Wer das Höchste will, muß das Ganze wollen; wer vom Geiste handelt, muß die Natur, wer von der Natur spricht, muß den Geist voraussexen, oder im Stillen mit verstehen! Der Gedanke

läßt sich nicht vom Gedachten, der Wille nicht vom Bewegten trennen! Hätten sie sich auf diese oder auf jede andere Weise versständigt, so konnten sie Hand in Hand durchs Leben gehen, ansstatt daß sie nun am Ende der Laufbahn, die getrennt zurückges legten Wege mit Bewußtsein betrachtend, sich zwar freundlich und herzlich, aber doch mit Bedauern begrüßten.

## Lavater,

als ein vorzügkicher, ins Allgemeine gehender Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entgegnete ihm das Fraßenhaste der Masse fürchterlich. Er wäre ein Ueber-Hogarth gewesen, wenn er hätte so bilden können. Denn was ist Hogarth und alle Caricatur auf diesem Wege als der Triumph des Formlosen über die Form? Die Menschenzgestalt, chemischen Philistergeseßen anheim gegeben, gährend und in allen Graden versaulend. Daher sein: Zum Fliehen!

Der Engel Lavater war durch diesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefflichen Charaktere nur negativ

schildern konnte.

## Kokebue.

Betrachtet man die Geschichte der Literatur genau, so sindet man, daß Diejenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Bersgnügen wirksam zu sein sich vornehmen, sich durchaus in einer übeln Lage befinden; denn es sehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Vergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Effekt des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Jukunft zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegensmittel sei, davon überzeugen uns ältere und neuere Kontroversen aller Art; denn es sehlt einem solchen Kampse gerade an allem, an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampserichtern; und in jedem Schaukreise wirft sich, wie vor Alters im Circus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettkamps erregt Ausstand, Erbitterung und ens digt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch der sittliche Mensch nies mals ohne ein Hülfsmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm unmittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm öfters

ungestüm aufdrängt.

Mich meines biographischen Rechtes bedienend, erwähne ich

hier zum Beispiel, daß nebst gar manchen Andern, die meiner Wirksamkeit widerstrebten, sich Einer besonders zum Geschäft macht, auf jede Art und Weise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glück entgegenzutreten; dagegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande sinden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Hausmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringlichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte, die Existenz desjenigen, der mich mit Abneigung und Haß versolgt, als ein nothwendiges und zwar günstiges Inzgrediens zu der meinigen zu betrachten.

Ich denke mir ihn gern als Weimaraner und freue mich, daß er der mir so werthen Stadt das Verdienst nicht rauben kann, sein Geburtsort gewesen zu sein; ich denke mir ihn gern als schönen, muntern Knaben, der in meinem Garten Sprenkel stellte und mich durch seine freie Thätigkeit sehr oft ergötzte; ich gedenke seiner gern als Bruder eines liebenswürdigen Frauenzimmers, die sich als Gattin und Mutter immer verehrungswerth gezeigt hat. Gebe ich nun seine schriftstellerischen Wirkungen durch, so vergegenwärtige ich mir mit Vergnügen heitere Eindrücke einzelner Stellen; obschon nicht leicht ein Ganzes, weber als Kunst= noch Gemüthsprodukt, weder als das, was es aussprach, noch was es andeutete, mich jemals annuthen und sich mit meiner Natur ver= einbaren konnte. Sehr großen Vortheil dagegen hat mir seine literarische Laufbahn in Absicht auf Uebung des Urtheils gebracht, welches wir am eigentlichsten durch die Produktionen der Gegen= wart zu schärfen vermögend sind. Er hat mir Gelegenheit ge= geben, manche Andere, ja das ganze Publikum kennen zu lernen; ja was noch mehr ist, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistun= gen, denen man Verdienst und Talent nicht absprechen kann, gegen überhinfahrende Tadler und Verwerfer in Schut zu nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Vorsteher eines Theaters und bestenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat, die Zuschauer zu unterhalten und der Kasse zu nuten, so wüßte ich nicht, wie ich es anfangen sollte, um den Sinfluß, den er auf mein Wesen und Vorsnehmen ausgeübt, zu verachten, zu schelten, oder gar zu läugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange fortsetzen möge.

Eines solchen Bekenntnisses würde ich mich nun gar sehr ersfreuen, wenn ich vernähme, daß Mancher, der sich in ähnlichem Falle befindet, dieses weder hochmoralische, noch viel weniger dristsliche, sondern aus einem verklärten Egoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Vortheil anwendete, um die unangenehmste von allen Empfindungen aus seinem Gemüth zu verbannen: kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gestehen, daß mir bei jener großen Forderung: man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemißbraucht, oder wenigstens in sehr uneigentslichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ueberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole: daß man einen guten Hausshälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerswärtigen vortheilhaft zu bedienen wisse.

Rozebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die Niemand überwindet, die ihn quälte und nöthigte, das Tressliche herunterzusezen, damit er selber tresslich scheinen möchte. So war er immer Revolutionär und Stlav, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Verdienst, Hald- und Unverdienst zu unterscheiden.

### Aus meinem Leben.

Fragmentarisches.

#### Jugendepoche.

Es ist wohl nicht leicht ein Kind, ein Jüngling von einigem Geist, dem es nicht von Zeit zu Zeit einstele, nach dem Woher, Wie und Warum derjenigen Gegenstände zu fragen, die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Berdürsniß, nach den Maximen zu forschen, aus welchen ein Kunstsoder Naturwert, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzusleiten sein möchte. Dieses Bedürsniß fühlte ich freilich nicht in der Deutlichkeit, wie ich es gegenwärtig ausspreche, aber je uns bewußter ich mir bei einer solchen Richtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger gieng ich dabei zu Werte; und weil ich nirgends eine Anleitung fand, die mich auf meiner Bildungsstuse bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg uns zähligemal vors und rückwärts, wie es uns in einem kunstlichen Labyrinth oder in einer natürlichen Wildniß wohl begegnen mag.

Das, was ich hier Maxime nenne, nannte man damals Gessetze und glaubte wohl, daß man sie geben könne, anstatt daß

man sie hatte aufsuchen sollen.

Die Gesete, wonach Theaterstücke zu schreiben und zu beurtheilen seien, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben und durfte mir es bei der Bequemlichkeit wohl einbilden, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Plan

zu verwandeln wußte. Mit dem Roman war ich ungefähr zu berselbigen Fertigkeit gelangt; ich erzählte sehr leicht und bequem alle Märchen, Novellen, Gespenster= und Wundergeschichten und wußte manche Vorfälle des Lebens aus dem Stegreife in einer solchen Form darzustellen. Ich hatte mir auch darüber eine Norm gemacht, die von der theatralischen wenig abwich. Was das Urtheil betraf, so reichten meine Einsichten ziemlich hin; daher mir denn alles Poetische und Rhetorische angenehm und erfreulich schien. Die Weltgeschichte hingegen, der ich gar nichts abgewinnen konnte, wollte mir im Ganzen nicht zu Sinne. Noch mehr aber quälte mich das Leben selbst, wo mir eine Magnetnadel gänzlich fehlte, die mir um so nöthiger gewesen wäre, da ich jederzeit bei einigermaßen günstigem Winde mit vollen Segeln fuhr und also jeden Augenblick zu stranden Gefahr lief. Wie viel Trauriges, Aengstliches, Verdrießliches war mir schon begegnet; wie ich einiger= maßen aufmerksam umberschaute, so fand ich mich keinen Tag vor ähnlichen Ereignissen und Erfahrungen sicher. Schon mehrere Jahre her hatte mir das Glück mehr als Ginen trefflichen Mentor zugesandt, und doch je mehr ich ihrer kennen lernte, desto weniger gelangte ich zu dem, was ich eigentlich suchte. Der eine setzte die Hauptmaxime des Lebens in die Gutmuthigkeit und Zartheit, der andere in eine gewisse Gewandtheit, der dritte in Gleichgültigkeit und Leichtsinn, der vierte in Frömmigkeit, der fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thätigkeit, der folgende in eine imperturbable Heiterkeit, und immer so fort, so daß ich vor meinem zwanzigsten Jahre fast die Schulen sammtlicher Moralphilosophen durchkaufen hatte. Diese Lehren widersprachen einander öfter, als daß sie sich unter einander hätten ausgleichen lassen. Durchaus aber war immer von einer gewissen Mäßigkeit die Rede, von der ich, meinem Naturell nach, am wenigsten begriff und wovon man überhaupt in der Jugend — weil Mäßigkeit, wenn sie nicht angeboren ist, das klarste Bewußtsein fordert — nichts begreifen kann und bei allem Bestreben darnach nur desto unmäßigere, ungeschicktere Streiche macht. Alle diese Gedanken und Denkweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn das Jünglingsleben auch noch so heiter, frei und lebhaft hinschritt, so ward man doch oft genug an jene wünschenswerthe und unbekannte Norm erin= nert. Je freier und ungebundener ich lebte, und je froher ich mich gegen meine Gesellen und mit meinen Gesellen außerte, wurde ich doch sehr bald gewahr, daß uns die Umgebungen, wir mögen uns stellen, wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel daher auf den Gedanken, es sei das Beste, uns wenigstens innerlich unabhängig zu machen.

#### Spätere Beit.

Ich habe niemals einen präsumtuösern Menschen gekannt als mich selbst, und daß ich das sage, zeigt schon, daß wahr ist, was ich sage.

Niemals glaubte ich, daß etwas zu erreichen wäre, immer dacht' ich, ich hätt' cs schon. Man hätte mir eine Krone aufstehen können, und ich hätte gedacht, das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Mensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Verdienst Erhaltene zu verdienen suchte, dadurch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich den Menschen unbequem durch meinen Jrrthum, dann durch meinen Ernst. Ich mochte mich stellen, wie ich wollte,

so war ich allein.

Die Vernunft in uns wäre eine große Macht, wenn sie nur wüßte, wen sie zu bekämpfen hätte. Die Natur in uns nimmt immerfort eine neue Gestalt an, und jede neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind für die gute, sich immer gleiche Vernunft.

Gelassen beobachtende Freunde pflegen gemeiniglich die geniazlischen Nachtwandler unsanft mitunter aufzuwecken, durch Bemerstungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevortheilten Naturkinder aufheben und zersstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten: was ich lebte, sei besser, als was ich spreche, dieses besser, als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gedruckte.

Durch solche wohlgemeinte, ja schmeichelhafte Reden bewirkten sie jedoch nichts Gutes: denn sie vermehrten dadurch die in mir ohnes hin obwaltende Verachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu überwindende Gewohnheit, das, was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und Manches, was der Ausbewahrung wohl werth gewesen wäre, gleichgültig dahinfahren zu lassen.

Ich war mir edler, großer Zwecke bewußt, konnte aber niemals die Bedingungen begreifen, unter denen ich wirkte; was mir mangelte, merkte ich wohl, was an mir zu viel sei, gleichfalls; deßhalb unterließ ich nicht, mich zu bilden, nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte jeden Zweck mit Ernst, Gewalt und Treue; dabei gelang mir oft, widersspenstige Bedingungen vollkommen zu überwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen konnte. Und so gieng mein Leben hin unter Thun und Genießen,

Leiden und Widerstreben, unter Liebe, Zufriedenheit, Haß und Mißfallen Anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schicksal geworden.

## Entstehung der biographischen Annalen.

1823.

Cellini sagt: Wenn ein Mann, der glaubt etwas geleistet und ein bedeutendes Leben geführt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignißvolle Zeit seiner Jugend treulich auszeichnen und in der Folge weiter fortsahren.

Cellini hat ganz Recht; denn es ist keine Frage, daß uns die Fülle der Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die anmuthige Sinnlickkeit verschwindet und ein gebildeter Verstand durch seine Deutlichkeit

jene Anmuth nicht ersetzen kann.

Hiebei ist aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Jrrthümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizzend zu sinden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zusstände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Rücken wir weiter ins Leben hinein, so gewinnt das Alles ein anderes Ansehen, und man kommt zuletzt beinahe in den Fall, wie jener. Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Wie man sich denn aber aus jeder gegründeten oder grundlosen hypochondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so muß man den Antheil an der Vergangenheit wieder in sich heraufrusen und sich wieder dahin stellen, wo man noch hofft, ein Mangel lasse sich ausfüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung sei zu bändigen und Versäumtes nachzuholen.

Was wir zu diesem Zwecke versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hiebei ein jüngerer Zögling ge-

leistet, davon gebe Nachstehendes nähere Kenntniß.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Lessingischen Werke vor Augen, bedauerte den Tresslichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erslebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Anshänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleinern Erzeugnisse, und was sonst

das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschickt war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In solchem Falle ist dem Menschen wohl erlaubt, der einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Vergleichung anzustellen, was ihm gelungen oder mißlungen sei, was von ihm und für ihn geschehen, und was ihm allenfalls

zu thun noch obliege.

Und so hab' ich mich denn einer besondern Gunst des leistenden Geistes zu erfreuen: ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen andern, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Vorwurfzerstreuter und zerstückelter Thätigkeit befürchten müßte, wenn dersjenige getadelt werden könnte, der, dem eigenen Triebe seines Geistes solgend, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte und die Zeit, die man einem Jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannigsaltigtem Bestreben auszufüllen wußte.

Das Uebel freilich, das daher entstand, war: daß bedeutende Borsätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt mich, Manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Bessere zu leisten hoffte, bes nutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog keine Resultate aus dem Vorliegenden, weil ich übereilten

Unsspruch fürchtete.

Uebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte, theils geordnet theils ungeordnet, theils geschlossen theils Abschluß erwartend, betrachtete ich, wie es unmöglich sei, in spätern Jahren alle die Fäden wieder auszusnehmen, die man in früherer Zeit hatte fallen lassen, oder wohl gar solche wieder anzuknüpsen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmüthige Verworrenheit versetz, aus der ich mich, einzelne Versuche nicht abschwörend, auf eine durchgereisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger, früher oder später beschäftigten, eine reinliche, ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben bezieben, wobei nichts vernachlässigt, noch unwürdig geachtet werden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht: ein junger, frischer, in Bibliothets: und Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann (Bisbliothetsertär Kräuter) hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, daß nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesams

meltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammensteht, sons dern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete Briefe in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Verzeichniß, nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art gefertigt, vor mir liegt, so daß mir sos wohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert, als auch denen Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum besten in die Hände gearbeitet ist. Was ich aber Größeres sos gleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war, sagt nachstehender Aussatzungstandlicher.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und ferner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt, in Zeiten zurückzugehen, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Vorarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es demohngeachtet einige Mal gewagt, und man ist nicht ganz unzufrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Ansinnen dauert nun immer fort; indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sein, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte und künftig nicht, wie ich bisher manchmal gethan, treue Bekenntnisse sprungsweis mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Ges

legenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahr 1819, als ich die Inhaltsfolge meiner sämmtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tieser, eingreisender Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der daraus hervorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten bis auf gedachtes Jahr, sonderte sodann, was sich auf Autorschaft bezieht, und so entstand das nackte chronologische Verzeichniß am Ende des zwanzigsten Bandes.

Seit gedachtem Jahre habe ich von Zeit zu Zeit in ruhigen Stunden fortgefahren, sinnige Blicke ins vergangene Leben zu werfen und die nächste Zeit auf gleiche Weise zu schematisiren, wozu mir denn aussührlichere Tagebücher erwünscht und hülfreich erschienen; nun liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Dokumente, nach vollbrachter archivarischer Ordnung, auß klärste vor Augen, und ich sinde mich gereizt, jenen Auszug aus meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt auszuarbeiten, daß er das Vers

langen meiner Freunde vorläufig befriedige und den Wunsch nach fernerer Ausführung wenigstens gewisser Theile lebhaft errege; woraus denn der Vortheil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Epoche vollständig bearbeiten kann und der Leser doch einen Faden hat, woran er sich durch die Lücken folgerecht durchhelsen möge.

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtsertigen, darf ich mich nur auf einen jeden selbst berusen, und er wird mir gestehen, daß, wenn er sein eigenes Leben überdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegentreten, andere hingegen vorund nachzeitige in den Schatten zurückweichen, daß, wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Bemühung kaum aus

den Fluthen der Lethe wieder hervorzuheben sind.

Es soll also vorerst meine anhaltende Arbeit sein, eine solche Bemühung, in sosern sie begonnen ist, fortzusezen, in sosern ich sie stelettartig sinde, mit Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, son-

dern auch sich zu vergnügen lesen möge.

# Anfeuthalt in Dornburg

im Sommer 1828,

wo bem Dichter burch höchste Gunst in einem ber bortigen Schlösser zu verweilen vergönnt war, um sich nach dem Tode seines Fürsten von der Debe eines so großen Berlustes in freier Natur zu erholen.

# Un herrn Oberst und Kammerherrn von Benlwig,

Gaudeat ingrediens, laetotur et aede recedens!
Nis, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 4608.
Freudig trete herein und froh entferne dich wieder!
Ziehst du, als Wandrer, vorbei, segne die Pfade dir Cott!

Da gewiß höchsten Ortes, so wie von Ew. Hochwohlgeboren, gnädig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich den Zustand, in dem ich mich befinde, rein und treu auszusprechen wage, das jenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und die Vetrachtungen, zu denen ich aufgeregt werde, zutraulich mittheile, so eröffne mit obigen zwei lateinischen Zeilen meinen gegenwärtigen Brief. Ich sand sie als Ueberschrift der Hauptpforte des Dornburger neu acquirirten Schlößichens, wo mir durch höchste Nachsicht in den traurigsten Tagen eine Zuslucht zu sinden vers gönnt worden.

Die Einfassung gedachter Thure selbst ist, nach Weise jener Beit, architektonisch=plastisch überreich verziert und giebt, jusammen

mit der Inschrift, die Ueberzeugung, daß vor länger als zweishundert Jahren gebildete Menschen hier gewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen, wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs: und Schreckenszeiten hindurch

aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemüthöstimmung rief ein solcher Anblick die Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motto sei durch eine Reihe von mehr als funfzig Jahren der Wahlspruch meines verewigten Herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Dasein gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Vorüberwandelnden besorgt war als für sich selbst; der, wie der Anordner jener Inschrift, weniger seiner Wohnung, seines Daches gedachte, als derzenigen, welche da zu herbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schien es also, daß ich abermals bei Ihm einkehre, als dem Wohlwolzlenden Eigenthümer dieses uralten Hauses, als dem Nachfolger und Repräsentanten aller vorigen gastfreien und also auch selbst behaglichen Besitzer.

Die allgemeine traurige Stimmung dieser Stunden ließ mich den Werth solcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, denselben gleichfalls nachzugehen, als ich, nach Verlauf von einigen Tagen und Nächten, mich ins Freie zu wagen und die Ansmuth eines wahrhaften Lustortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mir, auf schroffer Felskante, eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in den verschiedensten Zeiten erbaut, zu den verschiedensten Zwecken errichtet. Hier, am nördlichen Ende, ein hohes, altes, unregelmäßig=weitläusiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Pfalztagen umschließend, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starken Mauern zu Schutz und Trutz. Dann folgen später hinzugesellte Gebäude haus-hältischer Benutzung des umherliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehend aber steht weiter südlich, auf dem solidesten Unterdau, ein heiteres Lustschloß neuerer Zeit, zu anständigster Hofhaltung und Genuß in günstiger Jahreszeit. Zurückehrend hierauf an das südlichste Ende des steilen Abhanges, sinde ich zuletzt das alte, nun auch mit dem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dasselbe, welches mich so gastfreundlich einlud.

Auf diesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die besteutenden Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassengänge zu einer Art von aufs und absteigendem Labysrinthe architektonisch auf das Schicklichste verschränkt worden, ins dessen ich zugleich die sämmtlichen, über einander zurückweichen Lokalitäten auf das Vollkommenste grünen und blühen sah.

hin gestreckte, der besehenden Sonne zugewendete, hinabwärts gespflanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Mauergeländern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Traubensbüscheln; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepflegte, sonst ausländische Pflanzenart, das Auge nächstens mit hochsarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden zu ergößen versprechend; ferner vollkommen geschlossen gewölbte Laubwege, einige in dem lebhaftesten Flor durchaus blühender Nosen höchlich reizend gesschmückt; Blumenbeete zwischen Gesträuch aller Art.

Konnte mir aber ein erwünschteres Symbol geboten werden, deutlicher anzeigend, wie Borfahr und Nachfolger, einen edeln Besitz gemeinschaftlich festhaltend, pflegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Wohlbesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Daseins und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Dieses mußte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Gründen hervorging; hier sprach vielmehr der Gegenstand selbst das Alles aus, was ein bekums mertes Gemüth so gern vernehmen mag, die vernünftige Welt sei von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerrechtes Thun entschieden angewiesen. Wo nun der menschliche Geist diesen hohen, ewigen Grundsat in der Anwensdung gewahr wird, so fühlt er sich auf seine Bestimmung zurückgeführt und ermuthigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, daß er, eben in der Gliederung dieser Folge, selbst ans und abtretend, so Freude als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahresszeiten, so in dem Menschenleben — an andern wie an sich selbst, zu erwarten habe.

Hier aber komme ich in den Fall, nochmals mir eine fortgesetzte Geduld zu erbitten, da der Schilderung meines gegenwärstigen Zustandes noch einiges Unentbehrliche hinzuzufügen wäre.

Bon diesen würdigen landesherrlichen Höhen seh' ich ferner in einem anmuthigen Thale so Vieles, was, dem Bedürfniß der Mensschen entsprechend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dörfern versammelte ländliche Wohnste, durch Gartenbecte und Baumgruppen gesondert; einen Fluß, der sich vielsach durch Wiesen frümmt, wo eben eine reichliche Heuernte die Emssigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brücken folgen auf einander, die Wege verbinden sich auf= und absteigend. Gegenüber erstrecken sich Felder an wohlbebauten Hügeln dis an die steilen Waldungen hinan, dunt anzuschauen, nach Verschiedenheit der Aussaat und des Reisegrades; Vüsche, die und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen zusammengezogen. Neihenweis, auch den heitersten Ansblick gewährend, seh' ich große Anlagen von Fruchtbäumen; so

dann aber, damit der Einbildungskraft ja nichts Wünschenswerthes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neu angelegte Weinberge.

Das Alles zeigt sich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteigertem Wohlsein, wenn schon diese Gegend von dem größten Unheil mannigfach und wiederholt heimgesucht worden. Keine Spur von Verderben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet Alles auf eine emsig folgerechte, klüglich vermehrte Kultur eines sanst und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Volkes.

Ein so geregeltes, sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Versbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über

bas Bufällige jum herrn erhebt.

Nun aber sei vergönnt, mich von jenen äußern und allges meinern Dingen zu meinem Eigensten und Innersten zu wenden, wo ich denn aufrichtigst bekennen kann, daß eine gleichmäßige Folge der Gesinnungen daselbst lebendig sei, daß ich meine unswandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selbiger Weise dem verehrten Eintretenden gewidmet, Alles, was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hause und seinen Landen von frischem anzueignen mich ausdrücklich verpflichte.

Wogegen ich denn auch einer Erwiederung gnädigsten Wohlswollens, fortgesetzten ehrenden Vertrauens und milder Nachsicht mich beruhigend getrösten darf, indem ja das von Pawlowsk am 28. Juni dieses Jahres erlassene huldverkündende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, fast beschämendes Zeugniß geworden.

Wie sehr dasselbe mich erquickend aufregte, wie dankbar ich anerkennen mußte, solches von der Hand eines so werthen, längst geschätzten, geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich bald mündlich

mit fräftigern Worten ausbrücken zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Ew. Hochwohls geboren mögen sich eifrigst verwenden, daß Vorstehendes, wenn auch seltsam scheinend, jedoch aus den eigensten Zuständen und treuesten Gesinnungen hervorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herrschaften nachsichtig aufgenommen werden möge.

Ein baldiges frohes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vorzüglichster Hochachtung J. W. von Goethe.

## Vorschlag zur Güte.

Man hat einen Ottavband herausgegeben: Goethe in den wohlwollenden Zeugnissen der Mitlebenden. Nun würde ich rathen, ein Gegenstück zu besorgen: Goethe in den mißwollenden Zeugnissen der Mitlebenden.

Die dabei zu übernehmende Arbeit würde den Gegnern leicht werden und zur Unterhaltung dienen; auch würde sie einem Versleger, dem Gewinn von allen Seiten her guten Geruch bringt,

sichern Vortheil gewähren.

Bu diesem Vorschlag bewegt mich die Betrachtung, daß, da man mich aus der allgemeinen Literatur und der besondern deutsschen jetzt und künftig, wie es scheint, nicht los werden wird, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm sein muß, auf eine bequeme Weise zu erfahren, wie es in unsern Tagen aus geschen und welche Geister darinnen gewaltet.

Mir selbst würde ein solches Unternommene bei dem Rūckblick auf mein eigenes Leben höchst interessant sein, denn wie sollt' ich mir läugnen, daß ich vielen Menschen widerwärtig und verhaßt geworden und daß diese mich auf ihre Weise dem Publikum vors

zubilden gesucht!

Ich dagegen bin mir nur bewußt, daß ich niemals unmittelbar gegen Mißwollende gewirkt, sondern daß ich mich in ununters brochener Thätigkeit erhalten und sie, wiewohl angesochten, bis ans Ende durchgeführt habe.

# Reden.

# Rede bei Eröffnung des nenen Bergbaues zu Ilmenan,

am 24. Februar 1784.

Nach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiesigen Bergleute diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit stiller Hossnung und frommen Wünschen, daß dereinst die Vorsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurücksühren werde. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, und zu dem angeznehmsten Gange abzuholen; sie sinden und bereit, und eine Anzahl für den Vergdau wohlgesinnter Männer hier versammelt, die und auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem Jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem Jeden, der an unserer Freude auch nur entsernztern Antheil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Verlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angeshöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Wünsche unseres gnädigsten Herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten Herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Wunsch endlich zur Ersüllung kommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich dessen Wiederaufnahme entgegensetzen, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flöt häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so vielen eifrigen Bemühunger.

Reden.

526

nach so manchem Auswande erst heute zu einer Handlung schreizten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend nicht frühe genug hätte geschehen können; er wird sich vielmehr wundern, daß es schon heute geschieht. Denn wie Viele sind nicht, die es für unmöglich gehalten haben, daß man dieses Werk wieder werde aufnehmen, daß man diesen Bergbau wieder in Umtried werde seinen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichkeit. Denn beslebte unsern gnädigsten Herrn nicht ein anhaltender, unermüdeter Eiser für jede nüpliche Anstalt, hätten die höchsten Herren Theilshaber durch eine gefällige Beistimmung das Geschäft nicht erleichztert, wären die Kunstverständigen, die wir um Rath gefragt, nicht so ausgeklärte und gleich Freunden an dem Werke theilnehmende Männer, wäre man durch Verzögerungen ermüdet worden: so könnten wir unsern Weg auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glüd auf! wir eilen einem Plate zu, ben sich unsere Vorfahren schon auserseben hatten, um baselbst einen Schacht niederzubringen. Nicht weit von dem Orte, den sie erwählten, an einem Punkte, der durch die Sorgfalt unseres Geschworenen bestimmt ist, denken wir heute einzuschlagen und unsern neuen Johannisschacht zu eröffnen. Wir greifen ihn mit Beistimmung ber verständigsten Kenner aller Zeiten an und befolgen einen durch Jahrhunderte vernachlässigten guten Rath. Denn man sah von jeher, selbst da noch das Sturmheider Werk im Umtriebe war, biesen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit bemselben bem Flöte in einem tiefern Puntte beitommen, ben alten Bergbau, der fehlerhaft aus dem Höchsten ins Tiefste gieng, verbessern und ihm Dauer auf die Folge geben. Auch als das Sturmheider Wert sich seinem Untergange näherte, erkannte man biesen Schacht für das einzige Rettungsmittel des ohne Rettung verlorenen Wertes. Nunmehr aber, da wir jene ersoffenen abgebauten Tiesen dem Wasser und der Finsterniß auf immer überlassen, soll er uns zu einem neuen, frischen Felde führen, wo wir gewisse unangetaftete Reichthumer zu ernten hoffen können.

Lassen Sie uns also die geringe Deffnung, die wir heute in die Oberstäche der Erde machen werden, nicht mit gleichgultigen Augen ansehen; lassen Sie uns die ersten Hiebe der Reilhaue nicht als eine unbedeutende Ceremonie betrachten. Nein, wir wollen vielmehr, die Wichtigkeit dieser Handlung lebhaft empsindend, uns herzlich freuen, daß wir bestimmt waren, sie zu begeben

und Zeugen derselben zu sein.

Dieser Schacht, den wir heute eröffnen, soll die Thure werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiefliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht

gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Sott bestimmt hat, da auf= und niederfahren und das, was wir uns jetzt nur im Seiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Slück auf also, daß wir so weit gekommen sind!

Run sei aber auch unsere Vorsicht und unser Eifer bei dem Angrisse des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu gehen. Denn es ist gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Aussührung uns erst fühlbar werden müssen. Ich din von einem Jeden, der bei der Sache angestellt ist, überzeugt, daß er daß Seine thun wird. Ich erinnere also Niemanden mit weitläusigen Worten an seine Pflicht; ich schildere nicht das Unheil, das nachlässige und untreue Beamte dem alten Werke zugezogen haben. Ich will und kann das Beste hossen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werden, wenn wir bedenken, daß wir im Stande sind, zum Wohl dieser Stadt, ja eines Theils dieser Gegend, Vieles mit leichter Mühe zu wirken, daß Glück und Ruf eines so vortresslichen, so vernachlässigten Werks von unserem Betragen abhängt, und daß wir alle Bewohner der Staaten unsseres Fürsten, unsere Nachdarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Handlungen haben werden! Lassen Sie uns alle Kräfte vereinigen, damit wir dem Bertrauen genug thun, das unser gnädigster Herr auf uns gesetzt hat, der Zuversicht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Geldes in unsere Hände legen! Möge sich zu diesem schönen und guten Zwede das ganze biesige Publikum mit uns vereinigen!

Ja, meine Herren, auch Sie werden es thun. Ein jeder Imenauer Bürger und Unterthan kann dem aufzunehmenden Bergwerk
nuten und schaden. Jede neue Anstalt ist wie ein Kind, dem
man mit einer geringen Wohlthat forthilft, sür die ein Erwachsener nicht danken würde, und so wünsche ich, daß ein Jeder die
unsrige ansehen möge. Es thue ein Jeder, auch der Geringste,
daßjenige, was er in seinem Kreise zu deren Besörderung thun
kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jeto, meine
Herren, ist es Zeit, dem Werke aushelsen, es zu schützen, Hindernisse aus dem Wege zu räumen, Misverständnisse auszuklären,
widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten mitzuwirken. Kommt dereinst der Bergbau zu
einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung dadurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu
seinem alten Flor, so kann ein Jeder, er sei, wer er wolle, er
habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht
müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das
nunmehr zu einer männlichen Stärke gereift ist, als es noch ein

Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Nacht kommenschaft dauern. Ja, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unsrigen

dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einstehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiefe verborgen und dem Menschen den Verstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserm Vorhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiefe begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nußen der Menscheit gefördert werden möge.

## Rede zum feierlichen Andenken

ber

## Durchl. Fürstin und Fran Anna Amalia,

verwittweten

Herzogin zu Sachsen-Weimar und Lisenach, geborenen Herzogin von Braunschweig und Lineburg.

1807.

Wenn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschengeschlecht als ein Beisspiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglück und theils nehmendes Wirken im Glück immer allgemeiner werde, so ist die Vetrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgefaßte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem jeden zur Nacheiserung, als eine große und unschätzbare Gabe, überliesert werden kann.

Der Lebenslauf der Fürstin, deren Andenken wir heute seiern, verdient mit und vor vielen Andern sich dem Gedächtniß einzuprägen, besonders derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immersort landesmütterlichen Einflüssen manches Guten theilhaft geworden und ihre Huld, ihre Freund-

lichkeit persönlich zu erfahren bas Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause (1739, Ott. 24.), das von den frühesten Voreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnherren zählt; Nichte eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; von

Jugend auf umgeben von Geschwistern und Verwandten, denen Großheit eigen war, die kaum ein ander Bestreben kannten, als ein solches, das ruhmvoll und auch der Zukunst bewundernszwürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hoses, einer Vaterstadt, welche sich durch manzcherlei Anstalten zur Kultur der Kunst und Wissenschaft auszeichenete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die tresslichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrssamkeit glänzten, gegeben wurde.

Von dort wurde sie früh hinweg gerusen (1756) zu Verbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Vortheile des Glücks zu genießen begann. Ein Sohn entsprang aus dieser Vereinigung (1757), auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Vater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

Vormünderin von Unmündigen, selbst noch minderjährig (1758), fühlte sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Kriege in einer bedenklichen Lage. Als Reichsfürstin verpflichtet, auf derjenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Nähe der Kriegswirkungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Verderben ers drückte sie.

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und sür ihre Söhne. Sie ermüdete nicht, mit Geduld und Milde das Gute und Nützliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Volk bei anshaltender surchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Vortreffliche verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab und alles Dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Vaterland so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn zu übergeben (1774), als das uner-wartete Unglück des Weimarischen Schloßbrandes die gehoffte Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte

sie den eingebornen Geist; denn unter großen Vorbereitungen zu Milderung, so wie zu Benutzung der Folgen dieses Unglücks übers gab sie ruhm= und ehrenvoll ihrem zur Volljährigkeit erwachsenen Erstgeborenen (1775) die Regierung seiner väterlichen Staaten

und trat eine sorgenfreiere Abtheilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte bem Lande mannigfaltiges Glück, ja das Unglück selbst gab Anlaß zu Verbesserungen. Wer dazu fähig war, nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizekt besestigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirkten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten und die neue Generation zur Ausbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Akademie Jena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einzichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt besestigt und weisterer Verbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte sie nun, unter den Händen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erswartung alle ihre früheren Wünsche erfüllt sehen, um so mehr als nach und nach aus der glücklichsten Cheverbindung eine würs

dige, frohe Nachkommenschaft sich entwickelte!

Das ruhige Bewußtsein, ihre Pflicht gethan, bas, was ihr oblag, geleistet zu haben, begleitete sie zu einem stillen, mit Reizgung gewählten Privatleben, wo sie sich, von Kunst und Wissenschaft sowie von der schönen Natur ihres ländlichen Ausenthaltes umgeben, glücklich fühlte. Sie gestel sich im Umgang geistreicher Personen und freute sich, Verhältnisse dieser Art anzuknüpsen, zu erhalten und nüglich zu machen; ja es ist kein bedeutender Name von Weimar ausgegangen, der nicht in ihrem Kreise früher oder später gewirkt hätte. So bereitete sie sich vor zu einer Reise jenseits der Alpen (1788), um für ihre Gesundheit Bewegung und ein milderes Klima zu nuten: denn kurz vorher ersuhr sie einen Anfall, der das Ende ihrer Tage herbeizurusen schien. Aber einen höheren Genuß hosste sie von dem Anschauen bessen, was sie in den Künsten so lange geahnet hatte, besonders von der Musik, von der sie sich früher gründlich zu unterrichten wußte; eine neue Erweiterung der Lebensansichten durch die Belanntschaft edler und gebildeter Menschen, die jene glücklichen Gegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten und jede Stunde des Umgangs zu einem merkwürdigen Zeitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Zurücklunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Ersahrung geschmuck, ihre häusliche Schwelle betrat. Die Vermählung ihres blühenden

Enkels (1804) mit einer unvergleichlichen Prinzessin, die erwünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rastlosem Eiser, tiesem Kunstsinn und wählendem Geschmack wieder aufgerichteten und ausgeschmückten Schlosses erfreuen konnte und uns hoffen ließ, daß, zum Ersaß für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren würde.

Aber es war von dem Alles Lenkenden anders vorgesehen. Hatte sie während dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Verlust zweier tapferen Brüder, die auf Heereszügen ihren Tod fanden, eines dritten, der, sich für Andere aufopfernd, von den Fluthen verschlungen ward, eines geliebten entfernten Sohnes, später eines verehrten, als Gaft bei ihr einkehrenden Bruders und eines hoffnungsvollen lieblichen Urenkels, so hatte sie sich mit inwohnender Kraft immer wieder zu fassen und den Lebensfaden wieder zu ergreifen gewußt. Aber in diesen letten Zeiten, da der unbarmherzige Krieg, nachdem er unser so lange geschont, und endlich und sie ergriff, da sie, um eine herzlich geliebte Jugend aus dem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingebenkt jener Stunden, als die Flamme sie aus ihren Zimmern und Sälen verdrängte; nun bei diesen Gefahren und Beschwerden der Reise, bei dem Unglud, das sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes haus verbreitete, bei dem Tode des letten einzig geliebten und verehrten Bruders, in dem Augenblick, da sie alle ihre auf den festesten Besit, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sah: da scheint ihr Berg nicht länger gehalten und ihr muthiger Geift gegen ben Un= brang irbischer Kräfte das Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb sie noch immer sich selbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und Niemand aus ihrer Umgebung konnte fürchten, sie so geschwind aufgelöst zu sehen. Sie zauderte, sich für krank zu erklären; ihre Krankheit war kein Leiden, sie schied aus der Gesellschaft der Ihrigen (1807, April 10.), wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Verlust sollte nur schmerzen als nothwendig, unvermeidlich, nicht durch zufällige, bangliche, anastvolle Nebenumstände.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenblicken, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukünstigen gessellt, gar manches Gemüth beängstigt, nicht ein solches Bild stands haft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Meine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn Jesmand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so würde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärkt und erquickt fühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurück — das ist der Vorzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Verweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hülfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Vollendete, Selige.

Rede zum Andenken des edlen

## Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Protektor, Sehr Ehrwürdiger Meister, Verehrungswürdigste Anwesende!

Ob es gleich dem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen mill, alten ehrwürdigen Gebräuchen sich entgegenzustellen und bas, was unsere weisen Vorfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, so würde ich doch, stünde mir der Zauberstab wirklich zu Gebote, den die Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich würde diese ganze düstere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln: dieses Finstere müßte sich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmückter Saal mit bunten Teppichen und muntern Kränzen, so froh und klar als bas Leben unseres Freundes, sollte vor Ihnen erscheinen. Da möchten bie Schöpfungen seiner blühenden Phantasie Ihre Augen, Ihren Geist anzichn, ber Olymp mit seinen Göttern, eingeführt burch bie Musen, geschmückt durch die Grazien, sollte zum lebendigen Zeugniß bienen, baß berjenige, ber in so heiterer Umgebung gelebt und dieser Heiterkeit gemäß auch von uns geschieden, unter bie gludlichsten Menschen zu zählen und keineswegs mit Klage, sonbern mit Ausdruck ber Freude und des Jubels zu bestatten sei.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, sei den inneren dargebracht! Achtzig Jahre; wie viel in wenigen Sylben! Wer von uns wagt es, in der Geschwindigkeit zu durchs laufen und sich zu vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Wer von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jedem Betracht vollständigen Lebens sogleich

au ermessen und zu schätzen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf dem Stufengange seiner Tage, sehen wir ihn als Knaben, Jüngling, Mann und Greis,

so finden wir, daß ihm das ungemeine Glück zu Theil ward, die Blüthe einer jeden dieser Jahreszeiten zu pflücken; denn auch das hohe Alter hat seine Blüthe, und auch dieser auf das Heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt. Nur wenig Monate sind es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphinx für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrücken, daß, wenn Anakreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen zu schmücken unternahm, daß die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreude unseres Edlen einen reichen, gedrängt geswundenen Kranz verdiene.

Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch unsern Zusammenkünften nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zulett die Nächsten, und wenn das Vaterland so wie das Ausland sein Indenken seiert, wo sollte dieß früher und kräftiger geschehen als

bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich daher nicht entziehen dürfen und spreche in dieser angesehenen Versamm: Iung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie slüchtige Vorläuser sein können dessen, was künftig die Welt, was unsere Verdrüderung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wenn dasjenige, was ich mehr aus einer fast vierzig Jahre geprüften Neigung als aus rednerischer Ueberlegung, keinestwegs in gehöriger Verbindung, sondern vielmehr in kurzen Sähen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Vorarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt und, wenn man will, Marginalien eines künftigen Werks zu erwarten seien. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstand geschritten!

Wieland war in der Nähe von Biberach, einer kleinen Reichsstadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Vater, ein evangelischer Geistlicher, gab ihm eine sorgfältige Erziehung und legte bei ihm den ersten Grund der Schulkenntnisse. Hierauf ward er nach Kloster Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs und Tehranstalt, unter der Aussicht des wahrhaft frommen Abtes Steinmes, in gutem Ruse stand. Von da begab er sich auf die Universität zu Tübingen; sodann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber bald nach Jürich zu Bodmern gezogen, den man in Süddeutschland, wie Gleimen nachher in Norddeutschland, die Hebamme des Genie's nennen konnte. Dort überließ er sich ganz der Lust, welche das Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn

das Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbildet, ohne daß die höheren Forderungen der Kritik dabei zur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Verhältnissen, kehrte in seine Bater= stadt zurück und ward von nun an sein eigner Lehrer und Biloner, indem er auf das Rastloseste seine literarisch = poetische Neigung fortsette. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Borstebers ber Kanzlei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Lust und Muth, und damit ja sein Geist in so engen Berhältnissen nicht verkummerte, wurde er dem in der Nähe begüterten Grafen Stadion, turfürst= lich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, wohl= eingerichteten Sause wehte ihn zuerst die Welt= und Hofluft an; innere und äußere Staatsverhältnisse blieben ihm nicht fremd, und ein Gönner für das ganze Leben ward ihm der Graf. Hierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Akademie zu Erfurt wieder belebt werden jollte, so berief man unsern Freund dahin und bethätigte baburch Die duldsamen Gesinnungen, welche sich über alle dristliche Relis gionsverwandte, ja über die ganze Menschheit vom Anfange bes Jahrhunderts her verbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin-Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn ber für alles Gute so thätige Karl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte. Gin auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne mar das Hauptaugenmerk einer gärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter. und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talentc, seine sittlichen Vorzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Vollendung des Erziehungsgeschäftes zugefagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil warb, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen

Bunschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publikum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, bem Geschmad seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entichiedene Richtung gegeben, dergeftalt, daß feine Berbienfte icon genugsam erkannt, geschätt, ja geschildert sind. In manchem Werte über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ibn geiprochen; ich gedenke nur beffen, was Kuttner, Efchenburg, Manjo, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher tam die große Wirtung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tuchtigkeit und ber Offenheit jeines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm gang durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte bichtenb. In

Versen und Prosa verhehlte er niemals, was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit

seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feber.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Versehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen suchte, so dürste der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Hand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnensheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüste, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht müde ward, Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, das Natürlich Glegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Vollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deut-

licher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung bielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade sähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebhaster und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Vortresslichsten, es sei erreichbar oder unerreichbar, in sich sühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde der goldenen Zeit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Vater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, das in seinen Grundsormen noch klöstersliche Tübingen, jene einsachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Jüngling, noch immer schwelgte. Dort

das Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbildet, ohne daß die höheren Forderungen der Kritik dabei zur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Verhältnissen, kehrte in seine Bater= stadt zurück und ward von nun an sein eigner Lehrer und Bildner, indem er auf das Rastloseste seine literarisch = poetische Neigung fortsetzte. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Vorstehers der Kanzlei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Lust und Muth, und damit ja sein Geist in so engen Verhältnissen nicht verkummerte, wurde er dem in der Nähe begüterten Grafen Stadion, kurfürst= lich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, wohl= eingerichteten Hause wehte ihn zuerst die Welt= und Hofluft an; innere und äußere Staatsverhältnisse blieben ihm nicht fremd, und ein Gönner für das ganze Leben ward ihm der Graf. Hierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Akademie zu Erfurt wieder belebt werden sollte, so berief man unsern Freund dahin und bethätigte baburch die duldsamen Gesinnungen, welche sich über alle dristliche Relis gionsverwandte, ja über die ganze Menschheit vom Unfange bes Jahrhunderts her verbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin-Regentin von Weimar befannt zu werden, wo ihn ber für alles Gute so thätige Karl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte. Ein auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne mar das Hauptaugenmert einer gartlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Vorzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Vollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beinah vierzig Jahren ein seiner Natur und seinen

Bunschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publikum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, bem Geschmad seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entichiedene Richtung gegeben, bergestalt, baß seine Berbienste icon genugsam erkannt, geschätt, ja geschildert sind. In manchem Werke über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ihn geiprochen; ich gebente nur beffen, mas Küttner, Efchenburg, Manjo, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tuchtigkeit und ber Offenheit jeines Wejens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm gang durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In

Versen und Prosa verhehlte er niemals, was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sei, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit

seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Bersehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Riels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen suchte, so dürste der Riel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sein. Denn daß er Alles mit eigener Hand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnensheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüste, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht müde ward, Werke von Umsang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Produktionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, das Natürlich-Elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, genialische Ausmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten sein, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte und der Wunsch, ein Vollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deut=

licher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Person außmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen
zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen
dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem
hohen Grad; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung
bielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade sähig, und in der Jugend gab er sich
ihm ganz hin, und dieses um so lebhafter und anhaltender, als
jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die
Würde des Vortrefflichsten, es sei erreichbar oder unerreichbar, in
sich sühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde der goldenen Zeit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Vater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, das in seinen Grundsormen noch klöstersliche Tübingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Jüngling, noch immer schwelgte. Dort

zogen ihn die Denkmale mächtig an, die uns von der männlichen Unschuld der Griechen hinterlassen sind. Cyrus, Araspes und Panthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er fühlte den Platonischen Geist in sich weben, er fühlte, daß er dessen bez durfte, um jene Bilder für sich und für Andere wieder herzusstellen, und dieses um so eher, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurusen, sondern vielmehr wirklichen Wesen einen sittlichen Einsluß zu verschaffen hosste.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er Alles, was er dachte, fühlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pflücken endlich ges

nöthigt ward.

Wer kann dem Konflikt mit der Außenwelt entgehen? Auch unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Be- dürfnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirk- liche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm

bisher Wahrgeschienene für Phantasterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthümlickeit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebensfülle, bei so starker Lebenslust, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Wünschen und Absichten fühlt er sich von der Welt verslett und um seine größten Schäße bevortheilt. Nirgends kann er nun mehr in der Ersahrung wiedersinden, was so viele Jahre sein Glück gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eitlen Klagen, deren wir in Prosa und Versen von Andern so viele kennen, sondern er entschließt sich zur Gegenwirkung. Er kündigt Allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, den Krieg anzuvörderst also der Platonischen Liebe, sodann aller dogmatisirenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, der Stoischen und Vythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er ferner dem religiösen Fanatismus und Allem, was dem Verstande excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Wirklickeit. Er lehnt sich auf gegen Alles, was wir unter dem Wort Philisterei zu begreifen gewohnt sind, gegen stockende Pedanterei, kleinstädtisches Wesen, kümmerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, salsche Sprödigkeit,

platte Behaglichkeit, anmaßliche Würde, und wie diese Ungeister, beren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen sein mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Vorsatz und Selbstebewußtsein. Er sindet sich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten und, indem er gerecht sein will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Engländer und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genossensschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesbury, den ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker ins Gedächtniß zu rufen, Shaftesbury lebte zu einer Zeit, wo in der' Religion seines Vaterlandes manche Bewegung vorgieng, wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte Manches, mas einen Verständigen, Wohldenkenden in Sorge setzen muß. Gegen alles dieses, glaubte er, sei am besten durch Frohsinn zu wirken; nur das, was man mit Heiter-keit ansehe, werde man recht sehen, war seine Meinung. Wer mit Heiterkeit in seinen eigenen Busen schauen könne, musse ein guter Mann sein. Darauf komme Alles an, und alles übrige Gute entspringe daher. Geist, Wit, Humor seien die ächten Organe, womit ein solches Gemuth die Welt anfasse. Alle Gegenstände, felbst die ernstesten, mußten eine solche Klarbeit und Freiheit vertragen, wenn sie nicht mit einer nur anmaßlichen Würde prunkten, sondern einen ächten, die Probe nicht scheuenden Werth in sich selbst enthielten. Bei diesem geistreichen Versuch, die Gegenstände zu gewältigen, konnte man nicht umbin, sich nach entscheibenden Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über den Inhalt, und der Geschmad über die Art des Bortrags zum Richter gesett.

An einem solchen Manne fand nun unser Wieland nicht einen Borgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften älteren Zwillingsbruder im Geiste, dem er vollkommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sein; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Kopie sei.

Was jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Alemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Kreise zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumslossenen England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punkt aus durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stetiges Wirken in seinem überall

538 Reben.

von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, damit wir uns bei unserm gedrängten Vortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren ästhetischen zum Richter bestellt wird.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umstände gefordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von

unzähligen Wohlgesinnten, verbreitet.

Haben wir jedoch, in sofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht die Nede sein kann, Shaftesbury und Wieland vollkommen ähnlich gefunden, so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß der Deutsche in Versen und Prosa, dichterisch und rednerisch, aus-

zuführen.

Bu dieser Aussührung aber mußte ihm die französische Behandlungsweise am meisten zusagen. Heiterkeit, Witz, Geist, Eleganz
ist in Frankreich schon vorhanden; seine blühende Einbildungskraft,
welche sich jetzt nur mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen
will, wendet sich nach den Feen= und Rittermärchen, welche ihm
die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in
der Tausend und Einen Nacht, in der Romanenbibliothet schon
halb verarbeitete, zugerichtete Stoffe, indessen die alten Schäte
dieses Faches, welche Deutschland besitzt, noch roh und ungenießbar
dalagen.

Gerade diese Gedichte sind es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit sand bei Jedermann Eingang, und selbst die ernstern Deutschen ließen sie sich gefallen; denn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststück, ganz gleichgültigen Stossen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ist, daß er bald den Verstand über die höheren Kräfte, bald die Sinnslichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort Alles, was schone Seelen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dieser Arbeiten war die Uebersetung Shakespeare's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist die beste Erquickung fände.

Shakespearen zu übersetzen war in jenen Tagen ein kühner Gedanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglickeit läugneten, daß ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetze mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgeslassennen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus

welchen die französische Sinnesart hervorblickt.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Reinheit, höchst schätbare Muster. Er fühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden; Religion, Sitten, Verfassung, Alles giebt ihm Anlaß, seine Vielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter noch die Philosophen, weder das Volt noch die Völker, so wenig als die Staats und Kriegsleute sich untereinander vertragen, so sindet er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, duldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen.

Zugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen, und es macht ihm zum Beispiel Vergnügen, ohne Rücksicht auf weibliche Keuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben und ihre Lebensweisheit über die Schuls

weisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen sindet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristippen. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Mitlebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellschaft zu sinden wünscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Versbindung, ja man glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sein, wie sie zu denken. In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch sorgfältige

In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch sorgfältige Vorübungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um desto lebhafter darstellen mußte, als Verfasser und Uebersetzer für wahrhafte Seistesverwandte gelten können.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehr das Gebührende, wird sich doch manchmal versucht fühlen,

von jeher das Genie solche Wagstücke unter seine Gerechtsame gestählt hat. Diesen Trieb befriedigte Wieland, indem er sich dem tühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne angeborne

Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in die höhere bildende Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals das Anschauen jener überbliebenen alten Meisterwerte gegönnt ward, so suchte er durch den Sedanken sich zu ihnen zu erheben, sie durch die Einbildungstraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, daß man bewundern muß, wie der vorzügliche Seist sich auch von dem Entsernten einen Begriff zu machen weiß, ja es würde ihm vollskommen gelungen sein, hätte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu thun; denn die Kunst überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt sich ohne Enthusiasmus weder fassen noch begreisen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, der sindet nicht den Zugang in das innere Heiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hätte er auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebensregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verswandt, so war er es mit den Römern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republikanischen oder patriotischen Eiser hätte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen gewissermaßen nur andichtete, unter den Römern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel Aehnliches von ihm; selbst kunstreich, selbst Hof= und Weltmann, ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst; Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger; und beide aus unscheinbaren Ansängen zu großen

Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werken dieser beiden Männer beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen versetzen, um uns ein anschausliches Bild jener Vergangenheit zu übertragen; und es gelingt ihm zum Erstaunen. Vielleicht könnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteilichkeit, daß er lieber gegen sie als für sie Partei nehmen mag.

Es giebt zwei Uebersetzungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns herübergebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als den Unsrigen ansehen können; die andre hingegen macht an uns die Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinüberbegeben und uns in seine Zustände, seine

Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen. Die Vorzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gesühl und Geschmack in zweiselhaften Fällen die erste Mazrime vor.

Niemand hat vielleicht so innig empsunden, welch verwickeltes Geschäft eine Uebersetzung sei, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belebe! Man betrachte, wie er in seinen Einleitungen uns erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu machen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine uns schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt und zuletzt noch manche Sinzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, anstößig werzen könnte, in Noten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so giebt er sich denn auch die redlichste Mühe, uns in den Fall zu setzen, daß seine Einsicht uns mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich doch fest an die beiden, in denen uns der Werth und die Würde der Vorwelt am reinsten überliefert ist. Denn so wenig wir läugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu fördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns dis auf den heutigen Tag föstliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem Andern vorzuziehen sind.

Die deutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte darin der griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich hegen, erhalten und gegen die Nachbarn verstheidigen. Daher war ihre Jugend frühzeitig aufgeweckt und aufgefordert, über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Kanzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sein; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung faßte.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Fache geregelten Gesinnungen den Vorzug gab; indeß gewann er doch solchen Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Besichäftigungen und Neigungen in der Folge ihn nicht hinderten,

über dieselben zu denken. Besonders fühlte er sich aufs Neue dazu aufgefordert, als er sich einen bedeutenden Einfluß auf die Bildung

hoffnungsvoller Fürsten versprechen burfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliefert, tritt ein weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit gesschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glück hinzuweisen,

das sie in dem Glück der Ihrigen finden sollten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu berufen schien. Auch hierüber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und such durch versständige Vorstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer hestiger wird und eine freiwillige Vereinigung der Masse undenkar erscheint, so ist er der Erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiederherstellung vollbringen werde.

Bedenkt man nun hiebei, daß unser Freund über diese Gegensstände nicht etwa hinterdrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Herausgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genöthigt war, sich monatlich aus bem Stegreife vernehmen zu lassen, so wird derjenige, der seinem Lebensgange chronologisch zu folgen berufen ist, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Aufmerksamkeit er ben raschen Begebenheiten bes Lags folgte, und mit welcher Klugheit er sich als ein beutscher und als ein denkender, theilnehmender Mann durchaus benommen bat. Und hier ist es der Ort, der für Deutschland so wichtigen Beitschrift, des Teutschen Merkurs, zu gedenken. Dieses Unternehmen war nicht das erste in seiner Art, aber doch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschaffte sogleich der Name des Herausgebers ein großes Butrauen: denn daß ein Mann, der selbst dichtete, auch die Gebichte Anderer in die Welt einzuführen versprach, daß ein Schrifts steller, dem man so herrliche Werte verdankte, selbst urtheilen, seine Meinung öffentlich bekennen wollte, dieß erregte die größten Hoffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Manner balb um ihn her, und dieser Berein vorzüglicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich bes Merkurs als Leitfabens in unserer Literargeschichte bedienen tann. Auf bas Publitum aber haupt war die Wirkung groß und bedeutend; benn wenn auf ber einen Seite das Lesen und Urtheilen über eine größere Masse sich verbreitete, so ward auch die Lust, sich augenblicklich mitzutheilen, bei einem Jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr,

als er erwartete und verlangte, floß dem Herausgeber zu; sein Glück weckte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen= und tagweise sich ins Publikum drängten und endlich jene babylonische Verwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß Jedermann reden und Niemand hören will.

Was den Werth und die Würde des Teutschen Merkurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Einsseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack bei sich selbst ins Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch öfters in den Noten zu bekriegen pslegte, so machte er auch oft geschätze, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Noten verdrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unser Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Ansechtung leiden müssen; um so weniger konnte es ihm, als Herausgeber einer Zeitschrift, an literarischen Jehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das letzte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Ausländer haben scharfsinnig bemerkt, daß deutsche Schriftsteller weniger als die Autoren anderer Nationen auf das Publi= tum Rüchsicht nehmen, und daß man daher in ihren Schriften den Menschen, der sich selbst ausbildet, den Menschen, der sich selbst etwas zu Danke machen will, und folglich ben Charakter besselben gar bald abnehmen könne. Diese Eigenschaft haben wir schon oben Wielanden besonders zugeschrieben, und es wird um so interessanter sein, seine Schriften wie sein Leben in diesem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und später ben Charakter unseres Freundes aus eben biesen Schriften verbachtig zu machen suchte. Gar viele Menschen sind noch jest an ihm irre, weil sie sich vorstellen, der Bielseitige muffe gleichgultig und der Bewegliche wankelmuthig sein. Man bedenkt nicht, daß der Charakter sich nur durchaus aufs Praktische beziehe. bem, was ber Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, darin zeigt er Charakter; und in diesem Sinne hat es keinen fostern, sich selbst immer gleichern Mann gegeben als Wieland. Wenn er sich ber Mannigfaltigkeit seiner Empfindungen, ber Beweglichkeit seiner Gedanken überließ, keinem einzelnen Gindruck Herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben badurch die Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit seinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitlebens den als Zeugen auffordern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht bekannt gesworden. Im Genuß seiner dichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlichsgeselliger Umgebung und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abdrucks seiner sorgfältig durchgesehenen Werke, ja einer Prachtausgabe derselben.

Aber er sollte noch im Herbst seiner Jahre ben Ginfluß bes Beitalters empfinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen bes holben Friedens hatte lange Zeit über Deutschland gewaltet; außere allgemeine Sicherheit und Ruhe traf mit den innern menschlichen, weltbürgerlichen Gesinnungen gar schon zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu bedürfen; man entzog sich ihnen, man sehnte sich aufs Land. Die Sicherheit bes Grundbesitzers gab Jedermann Vertrauen, das freie Naturleben zog Jedermann an, und wie der gesellig geborne Mensch sich öfters den süßen Trug vorbilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schien auch Wieland, dem bes reits die höchste literarische Nuße gegönnt war, sich nach einem noch musenhaft ruhigern Aufenthalt umzusehen; und als er gerabe in der Nähe von Weimar sich ein Landgut zuzueignen Gelegens heit und Kräfte fand, faßte er den Entschluß, daselbst ben Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerabe hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus- und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gastfreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthigsten entwickelte.

Indeß ich nun jüngere Freunde zu dieser idollischen Darstellung auffordere, so muß ich nur turz und theilnehmend gedenken, wie diese ländliche Heiterkeit durch das Hinschen einer theuern mits wohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgefährtin getrübt worden. Er legte diese theueren Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt, die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesitzes zu entäußern, so behält er sich doch den Plaz, den Raum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die verehrten Brüder

ihn begleitet, ja gebracht und dadurch seinen schönen und anmuthigen Willen erfüllt, daß die Nachkommen seinen Grabhigel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter verehren sollten.

Nicht ohne höhere Veranlassung aber kehrte ber Freund nach ber Stadt zurud; benn bas Verhaltniß zu seiner großen Gonnerin, der Herzogin=Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Aufentbalt mehr als einmal verdüstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm toste, von ihr entfernt zu sein. Er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben boch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald verengt, bald vermehrt, bald vermindert, bald versammelt, bald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nabe der fürstlichen, nimmt Theil an dem Sommeraufenthalt in Tiefurt und betrachtet sich nun als Glied bes Hauses und Hofes.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sein; denn weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an Allem Theil nehmen wollte und über Alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter einer leichtern, nicht jede Untershaltung allzuernst nehmenden Nation noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Iweck suchte, ein praktisches Ziel hatte er boch immer nah ober fern vor Augen. Daher waren seine Ges danken beständig klar, sein Ausdruck deutlich, gemeinfaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags festhielt, demselben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannigfaltig und beslebend; wie ich denn auch nicht leicht Jemand gekannt habe, welcher das, was von Andern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit aufgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte.

Bei dieser Art, zu denken, sich und Andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuern philosophischen Schulen einen Widerwillen faßte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größeren Ansichten praludirte und in heitern Formen felbst über die wichtigsten Gegenstände sich probles matisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nah genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend, ergangen hatten, sie mußten eine Drobburg,

eine Zwingfeste daran erbliden, von woher ihre heitern Streifzüge

über das Feld der Erfahrung beschränkt werden sollten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dichter war, bei der neuen Geistesrichtung, sobald eine große Masse sich von ihr hinziehen ließ, viel, ja Alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Anfang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wissenschaft, sodann auf Sittenlehre, und was hievon zunächst abhängig ist, gerichtet, so war doch leicht einzusehen, daß, wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wissens und des sittlichen Handelns fester, als disher geschehen, zu bez gründen dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zussammenhängendes, aus den Tiesen der Menschheit entwickeltes Urztheil verlangte, daß man, sag' ich, den Geschmack auch bald auf solche Grundsäte hinweisen und deßhald suchen würde, individuelles Gefallen, zufällige Bildung, Boltseigenheiten durchaus zu beseitisgen und ein allgemeineres Gesetz zur Entscheidungsnorm hetvorzzurusen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesie that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr, in Widerspruch stehen mußte. Von dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Konslitt noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlswollender, wenn er Wielands Verdienst schäpen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herankommen, so wie der Folge der Meinungen, von dem Chasrakter, den Talenten der mitwirkenden Personen genau unterrichtet sein müßte, die Kräfte, die Verdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteiisch zu wirken, beiden Parteien gewissermaßen

angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen kleineren ober größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nun-

mehr zu überlassen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewässerten Thälern viele Jahre glücklich angesiedelte Ruhe war schon längst durch Kriegszüge, wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der solgenreiche Tag andrach, der uns in Erstaunen und Schrecken sette, da das Schickal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freuns des, dann durch die Ausmerksamkeit der französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schriftfteller

und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts perebrten.

Er hatte bald hierauf mit uns Allen den schmerzlichen Verslust Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemüht, ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Kaisern mit Chrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hiedurch den Vorzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten, wie dem bösen

Geschick mäßig zu begegnen versteht.

Am bewunderungswürdigsten jedoch erschien er, körperlich und geistig betrachtet, nach dem harten Unfall, der ihn in so hohen Jahren betrof, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verlett ward. Die schmerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth und tröstete mehr seine Freunde als sich selbst durch die Aeußerung, es sei ihm niemals ein dergleichen Unglück begegnet, und es möge den Göttern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Menscheit abtrage. Nun genas er auch bald, indem sich seine Natur, wie die eines Jünglings, schnell wiederherstellte, und ward uns das durch zum Zeugniß, wie der Zartheit und Reinheit auch eine hohe physische Kraft verliehen sei.

Die sich nun seine Lebensphilosophie auch bei dieser Prüfung bewährte, so brachte ein solcher Unfall teine Beränderung in der Gesinnung, noch in seiner Lebensweise hervor. Nach seiner Genes sung gesellig wie vorher, nahm er Theil an den herkommlichen Unterhaltungen des umgänglichen Hof- und Stadtlebens, mit mahrer Neigung und anhaltendem Bemühen an den Arbeiten der verbundenen Brüder. So sehr auch jederzeit sein Blick auf das Irdische, auf die Erkenntniß, die Benutzung desselben gerichtet schien, des Außerweltlichen, bes Uebersinnlichen konnte er doch, als ein vorzüglich begabter Mann, keineswegs entbehren. hier trat jener Konflikt, ben wir oben umständlich zu schildern für Pflicht gehalten, merkwürdig hervor; benn indem er Alles abzulehnen schien, mas außer ben Granzen ber allgemeinen Erkenntnisse liegt, außer dem Kreise bessen, was sich durch Erfahrung bethätigen läßt, so konnte er sich boch niemals enthalten, gleiche sam versuchsweise über die so scharf gezogenen Linien wo nicht hinauszuschreiten, boch binüberzubliden und fich eine außerweltliche Welt, einen Zustand, von dem uns alle angeborenen Seelenfrafte keine Kenntniß geben konnen, nach seiner Weise aufzuerbauen und darzustellen.

Ginzelne Züge seiner Schriften geben hiezu mannigfaltige Belege, besonders aber darf ich mich auf seinen Agathodamon, auf seine Euthanasie berufen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen Aeußerungen, die er noch vor Kurzem offen und unbewunden dieser Versammlung mittheilen mögen. Denn zu unserm Brüderverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Neigung auf-Schon als Jüngling mit demjenigen bekannt, was uns von den Mysterien der Alten historisch überliefert worden, floh er zwar nach seiner heitern, klaren Sinnesart jene trüben Gebeimnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hüllen zuerst unter bie roben und sinnlichen Menschen höhere Begriffe eingeführt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ibeen erweckt, der Glaube an einen über Alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt und die Hoffnung auf die Fortbauer unseres Daseins sowohl von falschen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens als von den eben so falschen Forderungen einer lebensluftigen Sinnlichkeit gereinigt worden.

Nun als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitzgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einzsam fühlend, näherte er sich unserm theuren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegönnt, sich der Aufnahme vorzüglicher, junger Männer erfreut, unsern ehrzbaren Gastmahlen beigewohnt und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu erössnen, davon sind wir Alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerkannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel ost wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollkommenste bereit sein, indem ein talentreicher Mann, versständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Bollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Vor dieser so merkwürdigen und hochgeschätten Versammlung, obgleich von unsern Meistern aufgesordert, über den Abgeschiedenen wenige Worte zu sprechen, würde ich wohl haben ablehnen dürsen, in der Betrachtung, daß nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bände nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu seiern, neben dem Monumente, das er sich selbst in seinen Werken und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schöne Pflicht nur in der Betrachtung, es könne das von mir Vorgetragene dem zur Einleitung dienen, was künstig,

bei wiederholter Feier seines Andenkens, von Andern besser zu leisten wäre. Wird es unsern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Aufsatz in ihre Lade alles dasjenige niederzulegen, was öffentlich über unsern Freund erscheinen wird, noch mehr aber dasjenige, was unsere Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen näheren Umgangs mit ihm genossen, vertraulich äußern und mittheilen möchten, so würde hiedurch ein Schatz von Thatsachen, Nachrichten und Urztheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art sein dürste, und woraus denn unsere Nachsommen schöpfen könnten, um mit standhafter Neigung ein so würdiges Andenken immersort zu des schützen, zu erhalten und zu verklären.

## Johannes von Andlers Rede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Aus dem Französischen. Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus.

Jener große König, Friedrich der Zweite, Ueberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Bolt zum Ruhm gestieh, wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute verssammelt sich die Akademie, um seiner zu gedenken. Preußische Männer, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Gesetze des Friedens, die erleuchteten Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen, unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung, im Einssturz verlangen ausgezeichnete Fremde an diesem Tage zu erfahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empsindung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Besgebenheiten gelitten habe.

Der gegenwärtig Redende hat es immer als eine weise Anspronung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, den unsterblichen Ruhm eifrig und mühsam versfolgend, von einer wollüstigen Ruhe sich vorsätzlich entfernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworfen, der Glanzihres Verdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird; wenn ihr Name hinreicht, ihrem Volk einen Rang unter Nationen zu behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn

immer neu, niemals zum Ueberdruß, eine solche Lobrede keiner Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu wecken und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind, sich selbst aufzugeben: dann ist die Weihe vollbracht; ein solcher Mann geshört, wie die unsterblichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Volk— diese können veränderliche Schickale haben — der ganzen Menscheit gehört er an, die so edler Vorbilder

bedarf, um ihre Würde aufrecht zu erhalten.

Diese Betrachtungen gründen sich auf die Erfahrung. Ausnahme weniger beschränkten Köpfe, einiger Freunde seltsamen Widerspruchs, wer hat jemals das göttliche Genie, die großmüthige Seele dem ersten der Casaren streitig gemacht? wer den ungeheuern Umfassungsgeist, die Kühnheit der Entwürfe dem großen Allerander? oder die vollendete Vortrefflichkeit des Charakters dem Trajan? Konstantin und Justinian haben mehre Lobredner und eifrigere gefunden. Als man aber in der Folge bemerkte, daß der erste nicht Stärke des Geistes genug besessen hatte, um die Parteien zu beherrschen, und daß er, statt sich ber Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einsah, baß an dem Größten und Schönsten, was zu Justinians Zeiten geschehen war, dieser Kaiser fast ganz und gar keinen personlichen Untheil gehabt hatte: da verloren diese Fürsten den ausgezeichneten Plat, den ihnen Schmeichelei und Rankespiel in den Jahrbuchern ber Welt anzuweisen gedachte. Der eine war Herr bes ganzen römischen Reichs, ber andere Herr ber schönsten seiner Provinzen, Konstantin erwarb Kriegslorbeern, Justinian war von glücklichen Feldherren und weisen Rechtsgelehrten umgeben; boch find Berrschaft und Glück nicht zuverlässige Pfander eines unsterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Länder bedürfte es, um sich dem armen und einfachen Bürger von Theben gleichzustellen, bem Erfinder der schrägen Schlachtordnung, bem Besieger bei Leuktra, bei Mantinca, dem Besieger seiner selbst! Und wer gieht nicht den Namen Mithribat bem Namen Pompejus vor?

Außer Verhältniß zu den Mitteln seines Staates ist der Ruhm des großen Mannes, dessen Andenken und heute versammelt, wie der Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Nachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbgut nicht allein für die Preußen, sondern auch für die Welt. Ohne Zweisel waltet ein zarter und unschätbarer Bezug zwischen einem seden Lande und den berühmten Männern, die aus seinem Schoose hers vorgiengen; und wie bedeutend muß ein solches Verhältniß werden, wenn solche Männer den Bau ihres Jahrhunderts gründeten, wenn sie als Hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Helden vertheis digten oder auf das Edelste vergrößerten; wenn sie uns als uns

vergleichliche Dämonen erscheinen, die, ähnlich den höchsten Gesbirgsgipfeln, noch Lichtglanz behalten, indeß hundert und hundert Menschengeschlechter augenblicklichen Russ nach und nach hinschwinsden, von der Nacht der Jahrhunderte verschlungen! Von jenen Hohen bleibt ein Eindruck, der Menschencharakter eignet sich ihn zu, durchdringt sich davon und stählt sich unwandelbar. Vor Philipp gab es unter den Macedoniern nichts Ausgezeichnetes; sie kriegten mit den Ilyriern, wie die alten Bewohner unserer Marken mit den Wenden, wacker, ohne Glanz. Der Geist Philipps trat hers vor und das Gestirn Alexanders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen sehen sich die Macedonier überwunden und in Gesahr der Auslösung ihres Reichs durch die hereindringenden Gallier. Und doch, als sie nach so vielen und unglücklichen Jahrhunderten Ausschließ verloren hatten, behaupteten sie dis auf unsere Zeit den Rus, die besten Soldaten des Reiches zu sein, dem sie angehören.

An jedem Bolke, das eines neuen Zeitheginns und außer= ordentlicher Männer gewürdigt wurde, freut man sich, in der Ge= sichtsbildung, in dem Ausdruck bes Charafters, in den Sitten überbliebene Spuren jener Einwirkungen zu erkennen. Wer sucht nicht Römer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italianern studirt man die Züge dieses wunderhaften Volks, das zweimal die Welt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erfreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit glücklicher Ideen, die Reife wohlgefaßter Grundsäte, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, biese Kunft, Die Gewalt, sie auszuführen, uns im Leben begegnet? Und so fordern wir von allen Franzosen die Tüchtigkeit, das Selbstgefühl, den Muth ihrer germanischen Bater, jene Vorzüge, veredelt durch die Anmuth Franz I., die edle Freimüthigkeit des großen Heinrichs und das Zeitalter Ludwigs XIV. Ja was werden künftige Ge= schlechter nicht noch binzufügen? Bergebens wurde man die Dentmale helvetischer Tapferkeit zerstören; immer noch würde die Welt mit Liebe sich unter ben Schweizern ein Bild Tellischer Einfalt, Winkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur bes Ehrgefühls jenes Heeres, bas, anstatt sich gefangen zu geben, lieber gesammt umtam.

Dergleichen unzerstörliche höchst achtungswerthe Erinnerungen an die Voreltern sind es, um derentwillen wir die Fehler der Nachkömmlinge verzeihen. Als Athen einst keine Schiffe mehr im Piräeus, keine Schätze mehr in der Cekropischen Burg besaß, Perikles nicht mehr von der Bühne donnerte, Alcidiades nicht glorreich mehr die See beherrschend zurückehrte, und Athen doch unklug leider! mit der ewigen Roma, der Weltherrscherin, zu kämpsen sich vermaß: was that der Sieger, was that Cornelius

552 Reben.

Sylla? Er gedachte bes alten Ruhms, und Athen erfreute sich seiner Güte. Große Männer — und an Splla fand man Züge. die den großen Mann bezeichnen — sie haben nicht, wie andere Menschen, in Leidenschaften und Verhältnissen etwas Besonderes. Ginzelnes, Eigenes. Sohne bes Genius, im Besit angeerbten erhabenen Sinnes, brennend von dem göttlichen Feuer, das reinigt, das hervorbringt, anstatt zu zerstören, bilden sie Alle zusammen einen Geschlechtstreis, in dem man sich wechselseitig anerkennt; ja sie achten gegenseitig das Andenken ihres Ruhms. Fimbria's robe Natur konnte Ilium zerstören; Alexander opferte daselbst. Jedes Volk, das einem Herven angehörte, hat auf das Herz eines ans bern Herven vollkommene Rechte. Das Wirken der Menge beschränkt sich im Kreise bes Augenblicks: ber Thatenkreis eines großen Mannes erweitert sich im Gefühl seiner Verwandtschaft mit den Besten. Und daran erkennt man die Vorzüglichsten. Alexander rettete Pindars Haus, Pius V. zerstreute Tacitus Asche. Breußen, unter allen Abwechselungen des Glücks und der Zeiten, so lange nur irgend fromm die Erinnerung an dem Geiste, ben Tugenden des großen Königs weilt, so lange nur eine Spur von bem Eindruck seines Lebens in euren Seelen sich findet, durft ihr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder Held Friedrichs Bolt betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir denn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumsschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem solchen, wär' es nicht Thorheit? Diese fragen wir dagegen: War er denn Friedrich durch Erbschaft? war er Friedrich durch Glück, das so oft in Schlachten entschied? war er's durch Gewalt, die so oft zu Irrsthümern und Mißbräuchen verleitet? Nein, er ward so groß durch das, was in ihm lag, das auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das Erste, was er mit einem heißen Willen ergriff, wovon er niemals abließ, war die Ueberzeugung, er müsse, weil er König sei, der erste unter den Königen sein durch die Art, seine Pflichten zu erfüllen. Er hätte die Künste des Friedens lieben mögen, und führte doch zwölf Jahre lang schredliche Kriege. Gerne hätte er seine Zeit vertheilt unter Studien, Musik und Freunde; und doch war in der Staatsverwaltung nichts Einzelnes, womit er sich nicht während seiner sechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hätte. Er war von Natur nicht der Herzhafteste; und doch wer hat sich in Schlachten mehr ausgesetz? wer umgab sich weniger mit besorglichen Anstalten? wer war fester entschlossen, eher zu sterben, als zu weichen? Er besaß über sich selbst die ungeheure Gewalt, die auch dem Glück gebietet. Diese Göttin wurde ihm untreu,

er fühlte es wohl, doch ließ er sich's nicht merken und überwand sie wieder. Er überzeugte sich, das Haupt einer Monarchie müsse der erste Mann seines Landes sein, nicht bloß durch den Umfang und die Allgemeinheit der Kenntnisse und durch die Größe des Auffassens, sondern er müsse zugleich frei sein von Parteigeist, von entnervenden Leidenschaften, von untersochenden Meinungen, von Vorurtheilen des großen Haufens. Er wollte geliebt sein, und fürchten sollte man ihn doch auch und sich dabei mit Zutrauen auf seine Gerechtigkeit, auf seine Großmuth verlassen. Auf ruse ich Alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu fesseln und die Seelen mit dem Eindruck einer Majestät zu füllen wußte, die rein persönlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter Herrschaft geben — wer wird es läugnen? — sehr große Vorzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann Jeden in seiner Lausbahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglichteit, allgemein und fortschreitend vollkommener zu werden; so wie die Quelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Unsheils in der sogenannten weisen Mittelmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt, Alles zu thun, was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er je sein? Johann Chrysostomus, in seiner schönen und tressenden Schreibart, pslegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägheit (padvuia) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des Willens bleibt das, wovon die Auszeichnung eines Jeden in seiner

Lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheidet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glück. Tausendmal verglich man Friedrich mit Casarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlesiens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieden Jahre verschwor, hundert Millionen gegen fünf, das war mit dem Bürgerkrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgau schien nicht weniger als Munda. Und so in Allem. Jegliches wußte der große König zu schähen. Er gab Leidnigen einen Platz neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herscher sich scherzhaft äußerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voraussah; demühte er sich um die Freundschaft Voltairens und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leben.

Das Geheimniß, sich immer seiner selbst würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu sein, lag in der Art, wie er seine Zeit answendete. Er hatte sich abgesondert von dem langweiligen Gespränge, unter welchem das Leben verloren geht; und so gewann

er Zeit für alle Gebanken, für bedeutende Unterhaltung, für jede täglich erneuerte Anregung seines Geistes. Die sehr bescheidene Wohnung von Sanssouci hat einen besondern Vorzug vor den prächtigen Residenzschlössern aller Jahrhunderte in Europa und Asien; ber Besitzer fühlte baselbst nie Langeweile. Hier kann man sich noch jett sein ganzes Leben ausführlich benten. Hier an einem und bemfelben Tage erschien zu verschiedenen Stunden in dems selben Manne der Vater des Volls, der Vertheidiger und Beschützer des Reichs, der Staatsmann, der Künstler, der Dichter, der Gelehrte, der Mensch, immer der große Friedrich, ohne daß eine bieser Eigenschaften ber andern geschabet hatte. Frage man, ob er sein Leben besser angewendet oder glüdlicher genossen habe! Denn wir leben nur, insofern wir uns unser bewußt find. Man tannte das Leben anderer Könige, ihrer Staatsrathe und Rangleis verwandten: da war es leicht, den Vorzug desjenigen zu begreifen, der zwölf Stunden des Tags geistig arbeitete. Freilich nur Augenblicke bedarf der fruchtbare Geist, um das größte Thunliche zu fassen; aber die Zeit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Einsamteit rufen die gludlichsten Augenblide hervor; ber Funte springt, zündet; ein Gedanke tritt hervor, der den Staat rettet, der ein Geset wird, welches Jahrhunderte zu bezaubern vermag. Da waltete der Einsame von Sanssouci, umgeben von seinen Rlassis tern, in diesem geweihten Rundgebau, dem Allerheiligsten von Friedrichs Genius; da wachte er, da rief er solchen Augenblick hervor, unvorhergeseben, unwiderruflich. Sie tommen nicht, wenn man Langeweile hat oder wenn der Strudel der Welt uns bes täubt. Sieht man in den Gewölben der Staatsurfunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man sich seine unendlichen Geistessschöpfungen, so sieht man, er hat keinen Tag verloren, als ben, wo er starb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Plat; Alles war absgemessen, nichts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnsheiten waren der Klarheit und Genauigkeit seiner Ideen sörderlich, und hinderten dagegen seine lebhaste Einbildungskraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suchte, so brachte er eben so viel Ruhe in die Ueberlegung, als Schnelligkeit und Nachdruck in die Ausssührung.

Er hörte nicht auf, sich an der Geschichte zu bilden. Höchlich wußte er diese gesammelten Erfahrungen zu schätzen, die dem lebens digen Geist für Staatsverwaltung und Kriegskunst den Sinn aufschließen. Er zog die Geschichtschreiber des Alterthums vor; denn die mittäglichen Bölker sind reicher an Ideen, ausgesprochener und

glühender in der Art, zu empfinden. Diese Menschen waren einer frischen, kräftigen Natur viel näher. Ihre Werke sollten zum Handeln führen, nicht etwa nur eitle Neugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werke. Er wollte sich in der Geswohnheit erhalten, seine Gedanken in Ordnung zu stellen. Die rhetorischen Vorschriften des Cicero, die Lehrart von Port-Noyal, von Rollin, gesielen ihm lange Zeit. In den letzten Tagen, als er bemerkte, daß der Geist sich verwirre, trübe, schwach werde, nahm er die Anleitungen Quintilians wieder vor, die voll Versstand und Ordnung sind, und las dazu leichte Schriften von Volztaire, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt erhalten, und so kämpste er gegen das letzte Hinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen. Jene des großen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert, und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Vortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urheber eigenthümlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Verdienst beruht in den Entschließungen, die uns angehören, in dem Muth der Unter-

nehmung, der Beharrlichkeit der Ausführung.

Man redet hier nicht von den einzelnen Zügen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verdunkeln glaubte. Der Geschicht= schreiber Dio, indem er von den Vorwürfen reden soll, die man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Kaiser keine Rechenschaft schuldig sei über das, was auf sein öffentliches Leben keinen Einfluß hatte. Wenn Friedrich das Wesen der Religion misverstand und ben Sinn ihrer Quellen, so wußte er boch die Vorsteher aller Gottesperehrungen in Gränzen zu halten, indem er sie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Sprache man viel= leicht von der Verletung einiger Grundsätze des Völkerrechts; hier zeigt er sich uns nur in bem Falle, daß er dem Drange der Nothwendigkeit nachgab und die einzige Gelegenheit, seine Macht zu grunden, benutte. Machte er aufmerksam, wie wenig Sicherheit ein Pergament verleihe, so lehrte er uns zugleich desto besser kennen, was einem Staate wahrhaft Gewähr leiste. Das Dißverhältniß seines Heeres zu ben Hulfsquellen seines Landes erscheint nicht so start, wenn man bebenkt, baß ber größte Theil, beinahe auf Weise der Nationalgarden, nur zum durchaus nothe wendigen Dienst berufen wurde. In einem Lande, wo Hervor-bringen, Erwerb und Betrieb durch die Natur des Bodens eingeschränkt wird, ist es keine Unbequemlichkeit, kein Nachtheil, daß der Militärgeist herrschend werde. In einer Lage, deren Sicher-